

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



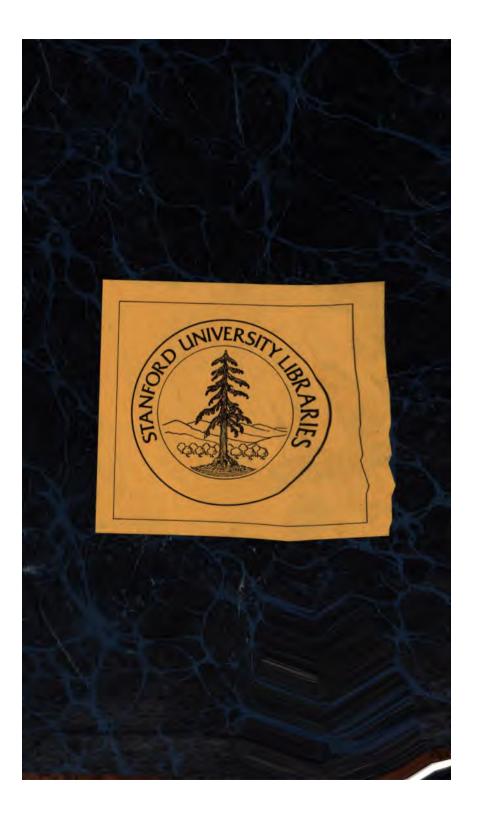







. . . •

•

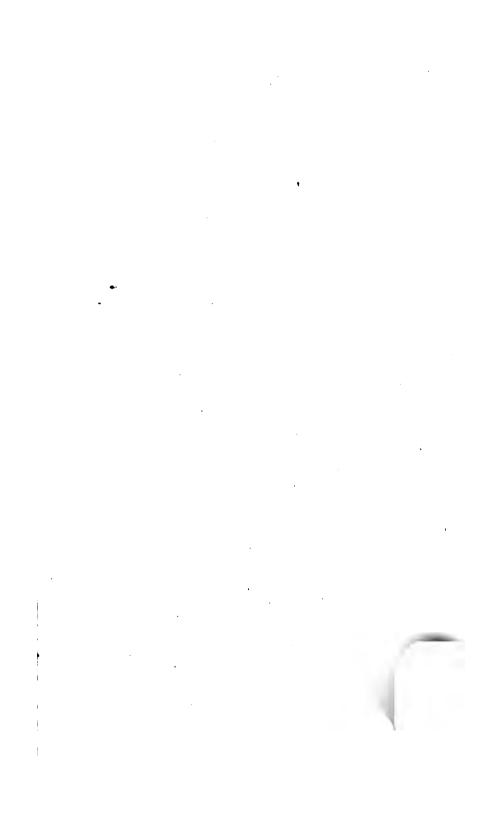

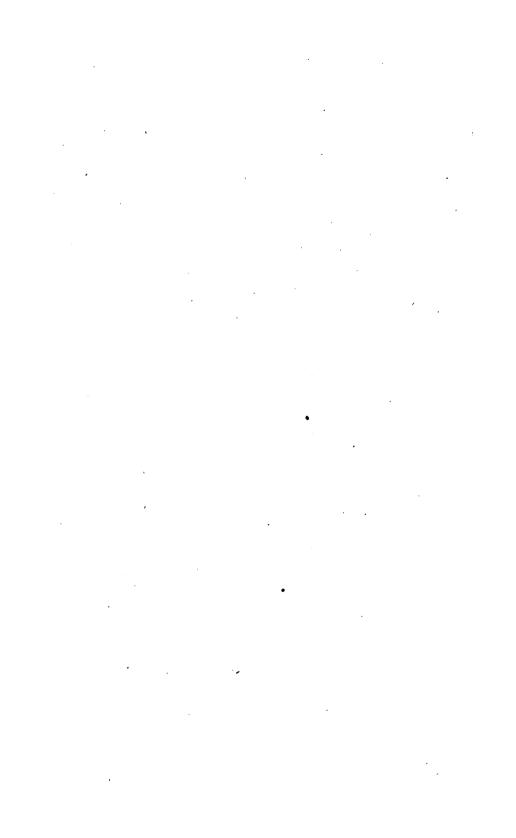

# Bildersaal deutscher Dichtung..

Phantasie! komm wieder zu uns, du zaubrisches Wesen,

dessen Berührung uns macht pfählich zum himmel die West.
Leben ift, phue Dich, nur ein thierisch-mechanisches Vewegen — —

Rönig Ludwig von Baiern.

Durch

August Abolf Ludw. Follen.

Zweiter Theil: Lyrif und Didaktik.

Winterthur 1829. Im Berlage ber Steinerischen Buchhanblung. PT 1167 1345

Vor allem muß ich ben Gomnafial-Lehrern, die auf das Zeugniß bes erften Theils bieses Werkes hin, baffelbe bereits als Schulbuch eingeführt haben, für ihr mir bamit geschenktes, ehrenvolles Butrauen meinen berglichen Dank aussprechen! — Dogen fie jest ben Fleis, welchen ich gegenwärtigem zweis un Theile, wo wegen ber weit größeren Fulle und Mannigfaltigkeit bes Stoffes, bie Auswahl und Anordnung unvergleichlich ichwieriger maren, gewiedmet zu haben mir bewußt bin, jum Maagftabe mir getten laffen, ob ich in foldes Butrauen thatlich gu wurdigen miffe!

Daß in ber außeren Gestaltung bes Buches eine Veranberung vorgenom= men worden; bag nämlich ftatt zwei Theilen, worauf bas Werk anfangs berechnet war, indem der zweite, nehst der Lyrik und Didaktik, auch eine Uebersicht der deutschen Literaturgeschichte geben sollte, nun deine Theile nicheinen, von welchen der dritte die bemeldte Uebersicht gesondert midit, — muß ich rechtsertigen. Es sand sich, daß die für den weiten Theil zur Aufnahme bestimmten Gedichte bereits im Druck die Rochsoll des ersten riberteigen mitben: in des dieser weites Kaer Bogengabl bes erften überfteigen murben; fo bag biefer zweite Theil, hatt' owingunt bes eisten noersteigen toutven, to das otele zibete, but ich ihm die Literaturgeschichte noch einverleibt, zu dickleibig und zum Ge-bruch unbequem geworden wäre. Würd' ich hinwieder diesen Lebelstand duch Ausscheidungen von Gedichten zu heben gesucht haben, so hätte dieß nur zum offenbaren Nachtheil der Anthologie möglich werden können, welche in ihrer Art eine gewisse Wollfandigkeit in Ausstellung der westentlichen Arten und Unterarten der Lyrik und Diekkinge-können diese Andelte Underschie eine die abzehen schauendige währen follte. Gebachte Ueberficht aber, die ohnehin schon wohl kompendios ausfallent muß, ließ gar teinen weitern Abbruch zu. Sonach blieb mir tein anderer Ausweg, als eben gegenwärtige Sonderung in brei Theile.

tein anderer Ausweg, als eben gegenwärtige Sonderung in drei Theile.
Inzwischen ist, meines Bedünkens, aus dieser Noth eine Augend gesworden, nämlich für das Buch. Immerdin hätte das, bloß äußerliche, Vereinigen der Gebichtesammlung mit der Literaturgeschichte, etwas in sich verpassendes und unbequemes dargeboten: jeht aber schließt die Anthologie mit dem zweiten Theil, und kann füglich als ein für sich bestehendes Ganzes gelten. Die Verlagshandlung hat es sich gefallen lassen, fortan die beiden ersten Theile auch für sich allein zu verkaufen, den Fall nämlich rorgesehen, daß dieser oder jener Lehrer zu seinem Schulgebrauche einer neuen Literaturgeschichte nicht benötigt wäre, oder daß ihm meine Ansüchen und Behandlung hierin, überhaupt nicht zusagen sollten.
Und daß letzeres medrsach der Fall sein könnte, will ich mir ganz und zu nicht verschweigen. — Mit Recht zwar kann gefordert werden, daß eine junächst für den Schulgebrauch bestimmte Literaturgeschichte, die jungen

junächst für ben Schulgebrauch bestimmte Literaturgeschichte, die jungen fente nicht veranlage gum vorwisigen, frivolen Abfprechen über literarifch bruhmte Manner, burch welches fie felbft vornehmlich fich unausfteblich Mit Recht tann von einem folchen Buche geforbert werben, bag is bem Berfaffer als unverbruchliches Gejet gelte, Die gerechten Unipruche ber Pietat' überall zu befriedigen. — Ich hoffe, jeder Unbefangene wirt finden, daß diese Anforderungen auch mir überall bei Abfassung des Buches Gewissenstages geblieben sind. Anderseits aber werd' ich mich nie dazu herz geben, irgend ein Produkt, welches ich für afthetisch tadelnswerth, ober gar verderblich achte, darum zu preisen, weil herkommlicher Ruhm dasselbi wie mit pfalzgrässichen Kronen gewappnet, noch auch einen Schriftsellei zur Anbesung in Bausch und Bogen zu empfehlen, wenn und weil mat ihn etwa mit Delphischen Corberhainen umbollwerk hat.

Ueber ben ersten Theil bes Bilbersaales, sind mir brei Rezensionen 31 Gesicht gekommen: Nro I. im Stuttgarter Literaturblatte, Februar 1828 Nro II. in ber hilbesheimer kritischen Bibliothek fur bas Schuls und Un terrichtswesen im August Beft, 1828.; Nro III. in ber allgemeinen Schul zeitung. I. Abtheilung Nro 47. April 1829. — Alle brei Regensenten empfehlen bas Buch jum Schulbuch. - Dem Berfaffer von Nro I ber fich mit G. G. unterzeichnet bat, bin ich zu Dant verpflichtet, weil ei bie Sauptresultate meiner in ber Vorrebe mitgetheilten, pfpchologisch = paba gogischen und afthetischen Erörterungen treu, klar, bundig, und boch ziemlich vollständig aufgestellt hat, so daß jeder Lefer dort erfahren kann, was er in

bem Buche felbft zu suchen habe.

Der Berfasser von Nro III., welcher sich mit - r - unterzeichnet, stimmt den Grundsäßen, die in meiner Vorrede entwickelt sind, "mit wenigen Ausnahmen" bei , läßt sich aber, was mir höchst unwillkommen sein mußte, zu wenig auf dieselben ein, und befast sich zumeist mit der Auswahl und Anordnung der Gedichte selbst. Sein Lob übrigens: "Wi wüsten in der ganzen Sammlung kein einziges Stud, das wir des Alaßes für weniger wurdig halten, ober mit einem andern vertauscht gu seben wunschen mochten," war mir beshalb fehr erfreulich, weil ich in ber That es mir gur Gewiffenssache gemacht hatte, nicht ein einziges Gebicht aufzunehmen, von beffen acht poetischem Berth ich nicht burchaus überzeugt fei. - Ausbrudlich und mit eignen Grunden rechtfertigend, billigt ber Berf. auch meine Aufnahme von Uebersehungen ausländischer Gebichte, welche bagegen der Berf. von Nro I. migbilligt.

Der unterzeichnete Berfaffer von Nro II. ift Dr. harnisch in Beißen: fels, ein geschätter padagogischer Schriftsteller. Eben befihalb, und weil feit bem Gundenfall Adams, welcher ber Autorität, seiner Fran folgte, bekanntlich die gemüthliche Ruhe des Autoritätenglaubens der Unbehaglichkeit des Selbstprüfens und Entscheidens so vielsach vorgezogen ist, seh' ich mich gemüßigt, auf Herrn Harnisch's Einwendungen gegen meine, in der Vorrede entwickelte Theorie, näher einzutreten. Noch mehr bestimmt mich hiezu der Umstand: daß Hr. H. als Sprecher einer großen Klasse von Padagogen gelten kann, nämlich der Männer von bestimmten Kächern, in deren Bereich sie böchst achtbar sein können, die aber ins Unsicher gerathen, sobald sie ihren Kreis verlassen. Diesen gesellt sich eine noch weit größere Masse, nämlich die der Käter, tale quale und im Allgemeinen, welche ihren Schnen eine gelehrte Vilbung angedeihen lassen. Wicksich hat Hr. H. ungefähr die Summe dessen vorgebracht, was von iener Seite an Einwendungen zu erwarten stand; und ich sinde keinen in jeder Rückstich sichtlicheren Plaß, darauf zu antworten, so gelegentlich manches Misserstandene zu erläutern, und anderseits den reiseren Schülern, welche mein Buch gebrauchen, die Vanausstät und Nichtigkeit von dergleichen und ähnlichen Ansichten von der Poesse überhaupt und der Vildung durch bieselbe, kanntlich die gemüthliche Ruhe bes Autoritätenglaubens ber Unbehaglichkeit abnlichen Unfichten von ber Poeffe überhaupt und ber Bilbung burch biefelbe, wie fie folde auch im täglichen Leben nur zu oft vernehmen werben, ein-leuchtenb zu machen, - ale eben an biefer Stelle. - hern S's. Empfehlung meines Buches und fein eingestreutes Lob, tann mich, begreiftich, nicht bavon abhalten, ba es mir einfach um bie Sache zu thun, ift. Dagegen muß ich erklären: daß bie eben ausgesprochenen Grunde mich zu

her nachfolgenden Erbrterung vermocht haben, nicht aber der Gehalt der Aczension, welche leider mehr dogmatisch widerspricht, als wissenschaftlich und kritisch auf meine Sache eingeht, und überhaupt vielfach die Spuren der Richtigkeit.) an sich traat.

Nachdem Dr. D. zum Eingang der Rez. erwähnt, daß in neuerer Zeit Biele die Frage aufgeworfen: "ob denn die Jugend auf Ghmnasien ihren Geschmad bloß an den Klassiftern der Griechen und Römer, und auf Universsitäten durch eine Vorlesung über Aesthetik, bilden solle," welche Frage man denn auf verschiedene Weise beantwortet; entscheidet er sich dahin: "am nächsten und einkachsen kamen die immer zum Ziele, welche die Jugend mit der Deutschen Dichterwelt bekannt machen wollten, u. s. und sonklubirt: "der Verfasser vorliegender Sammlung von Dichtungen gehört ebenfalls zu diesen freundlich zu begrüßenden Männern, denen man gern die hand reicht, wenn man auch gestehen muß, sie irren in manchen Ansichten."

Nach dieser — etwas sonderbaren — freundschaftlichen Begrüßung, restein fr. H. einiges aus der Dedikaz, meines Buchs, und aus der Borrede, und sagt von mir: "er will die Poesse, die Platonische mousmi (sollte sie nicht etwas anders sein?) lader was denn?] zu dem Nerv alles Schulunterz nichts machen und badurch Leben und Krische überall verbreiten. Er sucht "dieß [was denn? das, das ich es will?] durch Berufung auf den Einzsteh weisen, und beruft sich auf den Sinn der Kinder süber heißen hattel] "nu beweisen, und beruft sich auf die menschliche Natur der Wölker übers burt und der Jugend insbesondere, und erklärt aus dieser, unt er andern, auch den Sinn der Kinder für Mährchen.] "Er erwartet, daß "eine poet. Bildung werde großen Einstuß auf die übrige wissenkaftl. Ausseichung der Isalinge baken, namentlich auf die philos. Produktionskraft, meint, die Philosophie müsse durch eine solche Delferin wieder eine göttenliche werden: das Kunststudium an Leben gewinnen, ja selbst Mathematik und

<sup>9</sup> biefe kann auch auf anberem, mehr äußerlichen, Wege, leicht nachgewiesen werden.—
60 sagt 3. B. Hr. H.: daß des Verkassers Ausenthalt und Wirksamkeit aus dem Briche sich nicht gans klar werden; "dem (?) er hat eine Dedikazion aus dem Briche Ricks nicht state werden; "dem (?) er hat eine Dedikazion aus dem Ecklos Archiven in Larau nennt, sagt in den Geschworten ie. ie." — Nun bestagen aber die doch eben hier vom Rez. zitteren Weisworten ie. ie." — Nun bestagen aber die doch eben hier vom Rez. zitteren Weisworter, gleich Einaangs, ganz unmetanborisch, die ich, und auch warum ich, diese Professur seitet des Buches zuerst geschrieben und und Prackere geschrieben und ihm bei eine Dedikazion zu letzt, und der Titel des Buches zuerst geschrieben und und Durchlestung jener Dedikazion, dem schafftlichten Weisere kein Zweisel übrig bleiben, über eine vasktisch nächen. Ibätigkeit meinerseits, während, meine theoretische eben so unzweideurig aus dem Dasch des Buches selbst sich ergab. — Bollends hat der "Bürger in Effingen" gar nicht mit dem Schrifteller zu schaffen, und in der Schweiz wie überall sind Wohnort und der, wo man des Bürgerrechts genießt, sehr häusig verschieben. — Welche Reitenten schrindliches Leber zu erwarten?

An anderem Orte kagt Hr. H.: "S. 271. stellt sich ber Herausgeber selbst als Dichter dar in zwei Gedichten , welche anspræchen." — Aun aber sind meiner eignen Gedichte wirklich neune ausgenommen; der Lieberschungen aus Tasso und Nrioko. und miner Erneuerung der ganzen leizen Hälfte des Nibel. Liedes, über welche die Vorstede, mit der Hr. H. sich vorzugsweise beschäftigt, sich weit läufig erklärt, nicht zu gedenken. Mach Ansübrung solcher Thatsachen, kann ich die schlichteigerechten Bemerkungen dem Leser siederlassen. Nur zu risen sinde ich noch: daß Hrn. His. Beränderung meiner Worte auf dem Titel: "Zunächs sir Utebung in Insteh hin. H. win zu lesen] mündlichem [n] und stristlichem [n] Gezahlen", salth ist. Demp, begristlich, nicht altes und jedes Erzählen, sondern ein bestimmtes, durch das Buch selbst genau begräntes, kunn her beprockt sein.

"Naturfindien murben von diesem waltenden Seifte nicht unberührt bleiben "- Wer stimmte nicht in den Sauptgebanten hier bem Ber "fasser bei! --

Rach biefer Beiftimmung im Sauptgebanten -, mar ich billig fehr ge fpannt, ju vernehmen meine Irrthumer , in manchen Anfichten;" - jumo ich mir bewußt war, mit aller mir moglichen Strenge jenen Sauptgebante konsequent entwidelt zu haben. Die irrigen Unfichten und Belehrunge besfalls, mußten bemnach, ichien es mir, nur Rebenfachen berühren ba bie hauptfache zugeftanben mar. Billig mar aber auch noch viel größe mein Erftaunen, ale ich orn. D. jene Belehrungen in folgender Beise et theilen borte. Er fahrt namlich fort: "Wenn er [ber Berf.] aber ferne "meint [sollte heißen: folgernd nachweist]: bag bie Gine Seite ber ganze "Pabagogit barin beflunde, ber Phantafie Die Richtung nach bem Schone "ju geben, ober fie in berfelben ju erhalten: fo ift biefe Behauptung fiche "D. b. Pr. D. versichert es une zu übertrieben, so wie die, daß die Phan "taffe fruher ausgebildet werden muße, als der Berstand. Alle Kräft "find, wie auch der Berf. sehr umfichtig und mit genauer Kunde der neuer "padag. Beftrebungen fagt, gleichmäßig auszubilben, alfo bie Ginbilbungs "traft wenig ftens gleich maßig mit bem Berftanbe. Die Ginbilbungs "traft regt fich freilich fehr fruh in ben Kindern, und ber Neigung be "Rinder bulbigt man mit Mabrchen; aber bie Erziehung bat nicht bas dulc "et amonum, sondern bas bonum ju erftreben. Die Erziehung fann nich "ben Kindern folgen, sondern bie Kinder haben ber Erziehung zu folgen "Diefen ernften Grundfat, zu bem man nach mancherlei Abweichungen im "mer wieder gurudtommt, fpricht auch ber Berf. febr richtig folgenbermaagel ", aus! ohne Burudrufung jener alten unbeugfamen Strenge in Unterrich ,, und Erziehung, ift tein Deil für die Padagogik herbei zu fuhren. Ja e "fügt hinzu: ohne biefe Strenge tann nirgends bie gesunde, erquidliche "berginnige Frohlichkeit bei ber Jugend wohnen, welche bie Dilch und bi "Lebenstuft alles heranwachsenden Guten und Schonen ift; - ohne fie wir "es nicht gelingen, ftarte Karaktere beranzubilden. - Allein, indem Gr. g "biefen Grundfaß ausspricht, feblt er felbft bagegen, und wird fo fein eig "ner Richter."

Aber bevor ich mich anschide, folch einen, allerbings graufamen, At be Selbstverbammung auszuüben, fei es mir vergonnt, als mein Gelbstan walt vor mir aufzutreten, und ber geharnischten Anflage gegenüber!

Die beiden hier von Irn. D. ausgehobenen und bestrittenen Ausspruche sind das lette Ergebnis einer Reihe von Schlußfolgerungen, welche hinvie der auf von Irn. D. nicht bestrittenen Thatsachen, als auf ihrer Basiberuhen. Getreint von diesen aber und von der wissenschaftlichen Bewegunder Untersuchung, mögen sie freilich Manchem als übertrieben, vielleicht ga als parador, und jedenfalls muß ihre Nothwendigkeit, d. h. ihre Eigenschaf als Ergebnise, problematisch erscheinen. Dier war mithin der wissenschaftlich alleinmögliche und gültige Weg der: entweder die Unwahrheit der Aramissen, der Thatsachen, nachzuweisen, oder aber die Willstund Nichtigkei meiner Folgerungen die zu jenen Resultaten binauf. Wo nun dieser Weiberschmäßt wird, da kann überall nur willkührlicher, mithin seerer Widerspruch zu Tage kommen, der zwar wirklich jedem Mann aus dem Post er suntlage als völlig undegründet und darum undefugt, adweisen; was mi jedoch, aus vorbemerkten Gründen, dier nicht zweschielich scheint.

or. S. stimmt meinem Sauptgebanken (wie er ihn nennt): die Poeli 3um Nerd bes Schulunterrichts zu machen und baburch Leben und Frisch überall zu verbreiten, in einer allgemeinen Apostrophe an alle Stimmfähigen und mit einem Ausrusungszeichen und Gebankenstrich, feierlich bei. Ruffrag' ich ebenfalls in allgemeiner Apostrophe: wer vermochte und verma

poesse nicht nur einem Schuler, sondern irgend einer Menschenkeele auf ane ber Beile mitzutheilen, als indem er mittelft derfelben des Horers Phane taffe ergreift und bethätigt? Phantasie, aus welcher ja einzig alle ächte Poesse geboren ift, einzig in ihrer Welt lebt, einzig durch sie in uns auf-

genommen wirb? -

Soll es also feine leere Phrase vorstellen und bleiben, daß die Poofie New des Unterrichtes werde, so folgt mit handgreislicher Nothwendigkeit: dis die padag. Bethätigung der Phantaste nicht nur die Eine Seite der gangen padagogik, sondern eminent die wichtigere ist, wenn hinfuro statt Beistelbumpsheit und Durre, "Leben und Kriche verbreitet werden" und nicht unser auf unser auf unser Symnasien beiondere in gestiger Beziehung das Episamm des Königs Ludwig von Baiern passen soll:

Bie? Sommasium nennen bie jetigen Menichen bie Statte, wo bie Jugend verfist, ach! wo ber Rorper verbirbt?

Oder, was ichabet ihr edler in Euch: Euer erseffenes, gelehrtes Biffen, der Euren gymnaftisch gebilbeten Schöpfergeift? — Ersteres ift nothwendisge und, wenn im rechten Chenmaaß, vernunftiges Mittel: er felbit aber

3med, Endamed.

Und nun, wenn dieß feststeht, wohin anders will hr. h. der bethätige im Phantasie der Schuljugend von der Pädagogik die Richtung geben lassen, als eben nach dem Schönen? Nach seinem "bonum" etwa? — um sie in der Ethik zu versenken. Oder nach dem Wahren? — um sie durch die philosophie dem psichssen marasmus juvenilis preis zu geben. — Wenn leides nicht, so bleibt keine andere Richtung übrig, als nach dem — Häßelichen, oder dem Unstitlichen, oder dem Abernungt.

Daß das afthetisch Schone überall zugleich ein erscheinen bes, b. 6. in mit einer seiner Natur entsprechenden Form bekleibetes, Gutes und Babres fei, ift bereits langft von Anbern bargethan; baber feine fittliche m religiofe Wirkung auf bas Gemuth fo wie auf alle intelligenten Geifteshifte. - Daber bie Beiftesfreiheit ber "afthetischen Stimmung" m melder und von beren auch pabagogisch hochmichtigen Bedeutung S. XX, der Borrebe gehandelt ist. Allein weber auf bieses, noch auf meine ganze Enterung, weghalb bie Phantafie conditio sine qua non fei jum voll= fommnen Auffassen auch alle besten, was überhaupt gelernt werden soll, wher ihre padag. Bilbung überall ichlechthin unerläßlich: woraus benn von filht folgt, bag biefes padagogische Bilben schechthin gleichzeitig mit inglichem, früheren ober fpateren anderweitigen, ftattfinden muß - hat fich Gr. h. fich einzulaffen gemußigt gefunden. Nicht minder ignorirt er meine beinders S. XXII. f.f. entwidelnden Grunde : weghalb die Phantafie, um nicht imidt zu werden, fruber gebildet werden muße, als ber philosophisch reflektirende und abstrakt spekulirende und konstruirende Berftand! - benn andere Berftandesubungen, wie bie durch bie Raturfubien und Mathematik, Geschichte, Sprachen u. f. w. hab' ich ja besonders E. XIII. - XVIII. als mit der Bildung der Phantaste gleichzeitig, ausbrücklich verlangt und ihr Berhaltniß zu jener zu bestimmen gesucht. widenpricht Gr. S. bier wieder vollig ins Leere.

Und was für Gründe nun stellt er selbst für sein eigenes, entgegenge= isties Dafürhalten: nämlich, daß die Einbildungskraft (wie Er unzureichend die Phantasie benennt) später entwickelt werden muße, als der Berstand? — Beil die Einbildungskraft die Formeln des Berstandes als Sandwerkszeuge

gebrauche. -

Phantasie — Berstanbessormeln — Handwerkszeuge: eine bebenkliche, wosinde Trinität! — Und warum, zu welchem Zwecke gebraucht sie bieses dandwerkzeug? Um damit zu handwerken, und was denn? — Antwort: kine. — Eine wirklich miserabele, Handwerksphantasie! — Aber, vor allem: was sind benn Formeln des Verstandes? Unstreitig kann nichts so genannt

werben , als abstratte Begriffe in terminologische Borter gefaßt. Und folder follte ber ichon hinreichend geplagte Erbenmenich bedurfen, um einer poetis ich en Anschauung und Auffaffung, ober gar einer poetischen Produktion, fähigzu merden? -

Ungeschickter, ferner, batten jene Gemeinplate: "bie Einbilbungsfraft regt fich freilich febr fruh bei ben Rindern und ber Reigung ber Kinder bulbigt man mit Mahrchen; aber die Erziehung hat nicht bas dulce et amcenum sondern bas bonum zu erstreben; bie Erziehung kann nicht ben Kins bern folgen, fonbern bie Rinder haben ber Erziehung gu folgen", nicht angebracht werden konnen, als an biefer Stelle. Denn wer fpricht bier, wo es fich um Gymnafial-Bildung handelt, von Rinbern, ober gar von einer Erziehung, die ihnen folgen folle? Davon aber ift die Rede, bag hin= furo bie Pabagogit ihre Theoreme und Prattit nicht von ben trabitionellen und oft vermunderlichen Meinungen Diefer und Jener beziehen, sondern woraus an ber Quelle schöpfen, b. b. die Kinder- und Junglings-Ratur in ihren naturgemagen Meußerungen -: unter benen jener Spieltrieb und Ginn fur Sagen und Mahren von Anbeginn bis beute von fo bober Bebeutung war und ift -, treulich beobachten und bann, nach Maaggabe biefes, ber erkundeten Absicht jener Natur, ihrem Geift und Willen, hulfreiche, entwidelnde und pflegende Sand bieten foll. Wobei benn weber von einem dulce et amonum, noch bon einem ju erftrebenden bonum, weiter die Rebe fein fann. Denn bergfeichen Erftrebnige gehören-unter die Grillen ber pabag.

Kachmänner und Praktikanten (nach Niederers untadelhaftem Ausdruck).
Doch, es ist Zeit, daß ich mich der Grausamkeit besteise, und mein "eigner Richter werde." Hr. H. fährt also fort:
"Er [ich] sagt in seiner Schilderung von den Irrthümern der neuern "Erziehung, daß die Jugend hätte die Beschäftigungen des reis "fern Alters antizipint. Wollten wir die Poesse in dem Gymnassen in dem Umsband einstühren als Err all wir der Gum-"fern Alters antizipirt. Wollten wir die Poesse in den Gymnasien "in dem Umfange einführen, als hr. F. es wünscht, so würden unste Gym"nasiasten das tiesere und höhere Leben so antizipiren, als der undärtige "Turner, durch seinen langbärtigen Vormann ausgeregt, das Staatsleben "in durren Begriffen sich durch sein Köpfchen jagte, worin Griechisch und "Lateinisch nicht recht haften wollten, oder als der ausschweisende Jüngling "die sinnliche Liebe antizipirt. Wir stehen jest an der Quelle der Jrrthümer "worin viele der edelsten Seelen unserer Zeit besangen waren, ja eigentlich "alle edle Seelen ein Mal befangen sind. Ihre Welt, ihr Sinn, ihr Zhaten"und Gedankenleben, ihre Werke und ihre Dichtungen haben solche külle von Liebe. Glut und Klarheit, das sie, sich und Andre bezauhernd. ihre Külle "Liebe, Glut und Rlarheit, daß fie, fich und Andre bezaubernd, ihre Fulle "Leebe, Glut und Alarhett, daß sie, sich und Andre bezaubernd, ihre Gulle "rasch auf Andre zu übertragen wähnen, auch wirklich eine zeitlang gewalts", sam übertragen; Junge und Alte in das Treibhaus ihres Sübens hineins zugabernd. Edle Seelen erzeben sich ihnen gewöhnlich, seisten ihnen unges, mein zu Ansang Widerstand; ihre Sache ist wahr, ihre That ist Liebe, "aber bennoch liegt beiden ein großer Irrthum zu Grunde, der, daß "man Uebertragung für eigne Produktion hält. Ich bin z. B. überziggt, Hr. F. wird mit den Gymnassachen herrlich die Poesse theoretich "und praktisch üben; es wird ba, wo er es thut, ein reges poetisches Leben "entstehen, und gewiß fein Gutes haben; mancher Jungling wird veredelt "werben, aber nicht burch bie Poefie, sonbern burch orn. F's, poctifce "Kraft, manchen Junglingen wird bas Ganze als ein Rausch vorübergeben; "aber manche wird ber Rausch auch von ernftern Studien ablenken. Surg-"weg, der Einfluß dieser poetischen Bilbung ist sehr bedingt; dagegen giebt "es eine ernste prosaische Schulbilbung, die den Schuler einen strengen " Sang führt und ihn eigentlich gum Manne macht. Ift er einen folden "ftrengen Gang gegangen, fo wurden ibn icon bas fpatere Leben und bie "fpaterern Studien weiter fuhren. Diefer ernfte Unterrichtegang braucht nun " allerdings nicht gerade im Lateinischen und Griechischen zu besteben, jeder "Stoff ist bagu geeignet [!] ; porzäglich aber solcher Stoff, an bem bie Be-"ftimmtheit - eine Art eiferner Rothwendigkeit, bervortrit; barum neben "ben alten Sprachen befonbere bie Mathematit und bamit verwandte Bif-"senschaften. Ja selbst bloß technische gacher, Beichnen, Rlavierspielen u., "wenn fie mit rechtem Ernft getrieben werben, bonnen eben burch biefen "Ernft ein großes intensives Bilbungmittel werden. Man macht eine Ber-"wechslung, wenn man einseitig und ausschließlich ber alten Literatur ber "Griechen und Romer, ober ber Erlernung ihrer Sprachregeln bie Kraft ber "intenfiven Bilbung beilegt. Bie jebe Erziehung in guten Gewohn-"beiten ihren außeren Kulminationspunkt bat, fo tragt jeder Unterricht "in fo fern zur Gesammtbilbung bes Schulers bei, als er bei gulle von "beigebrachten Stoffen bie innere Rraft gewedt hat. Wie flüchtig trit uns Der Schuler tann von ibr nur bie Anochen "hier die Poesie entgegen! "lfage: Poefie = Anochen!] fich aneignen, ben Bersbau. Bas er fonft vott "ihr faffen und produktiv in ihr erzeugen wird, bas bangt von feiner übris "gen Gesammtbilbung ab."

So weit, für biegmal, fr. D. - Wie man fieht find bier hauptfächlich zwei Gelbftverbammunge-Grunde gegen mich ausgehoben; erftlich ber: bag ich burch mein Possulat einer Jugenbbildung vornehmlich burch Poeffe und jur Poefie, ber Jugenb eine Beschäftigung bes reifern Alters zu antizipiren gebe; zweitens: bas uns die Poefie als pabag. Bilbungsmittel zu fluchtig migegentrete, um an ihr und burch fie meinen eignen Grunbfag, ben ber undeuglamen pabag. Strenge, geltend zu machen. — Ueber die unlogische Berschränkung beider Klagepunkte, will ich mit Orn. D. nicht weiter rechten: um aber in faßlicher Ordnung zu bleiben, will ich den Einwurf des Antizisienens antizipiren; von da zur "Quelle der Irrthümer", welche nun einmal "alle edle Seelen" besuchen mussen, einen Abstecher machen; endlich bi Meerwunder, ben uralten Proteus Poefie, auffuchen, um zu prufen, ob nauch und fo "flüchtig entgegen trete", als ber jungfte Berichterftatter, in freilich kaum gen Ithaka, wenigstens invita Minorva gereift zu sein hint, uns hat versichern wollen.

Borerft einen Blid in bie Umgegent, jur Drientirung! Bas für Schriftsteller der Griechen und Romer werden auf Gymnasien, ro ich gleichzeitig meine Anthologie und ihr System eingeführt wünsche, gelesen? Bon Prosaikern unter andern: Derobot, Tenophon, Livius, Cicero, Demosthenes, Tacitus, Thukibides, ja Platon. — Antizipiren baburch die Gomnasiasken nicht etwa das klassische Alterthum mit all seinen Wissenschaf-Somnastasten nicht etwa das klastische Alterthum mit all seinen Wissenschaften, seiner Politik, kurz, mit seinem ganzen religiösen, wissenschaftlichen, burgerlichen und politischen Leben, alles mit allem? — In der Weise, wie Hr. H. einseitig aussatzt und urtheilt, müßte man antworten: ja! und ratische donsent fortsabren: darum, weg mit dem "Treibhaus jenes Sükrah!" — Ich aber, aus meiner Theorie, antworte: nein! Sodald man die Schulzugend nur nicht verführt, jene antike Religion, Wissenschaft, Volitik u. s. w. mit der überall durchaus unzureichenden Elle ihrer abstrakten Vrslandes Restandes Ressension und mit ihrem nothwendig unreisen, also seichten, thios. Käsonnement zu prüsen und zu würdigen: sondern dieselbe von vorn derin den ächthistorischen Standpunkt stellt, welcher hier zugleich der achteligiöse, poetische und ethische der ungetrübten Anschaus ung ist, — so werden jene Schristseller und ihre West von den Schülern ung ift, — fo werben jene Schriftsteller und ihre Belt von ben Schulern war nicht esoterisch (was unsern größten Philologen selbst noch nie ganz gelungen), wohl aber eroterisch vollkommen hinreichend erfaßt werden, um

butbenb und fegendreich ju murten. Und was für altklassische Dich ter giebt man ber Schuljugend? — Unter mbern: Homer, Birgil, Pindar, horaz bis zu ben Satyren und Epifteln, pie Griechischen und Romischen Komiter und Tragiter. — fr. h. wurde wil in bedeutende Werlegenheit kommen, wenn er einen der betreffenden Sebichte Aundigen, überzeugen wollte, daß z. B. Derberd Eid dem christlich deutschen Schulknaben mehr innere und äußere Schwierigkeiten, zur leben digen, klaren Aussalfung darbiete, als die Griechische Jlias, zumal mit Zu gade ihrer eigenthumlichen Nationalität und Olympischen Götterwelt! — Oder sindet er die Aleneide des kunstreichen Virgils dem Fassungsvermögen unsere Knaben näher, als unser treuberzig=großes Nibelungsnlied? — Oder di Labyrinthe der vielgelesenen iten Olympischen und der ersten Pythische Ode des Pindaros, für unsere Schligugend wegsamer, als etwa Uhland Werlorne Kirche, oder Fr. Schlegels Versunknes Schloß; oder v. Schenken dorfs Ode an die Freiheit, oder Höthe's Meine Göttin? Dennoch sind die genannten von den tiessinnigsten und insofern schwerverständlichsten Gedichte des iten und Lten Theiles dieses Werts. Leicht könnt' ich, wie Jeder sieht die Parallele und die Schlußfolgen aus= und durchsühren; aber zu welchen Iwas Parallele und die Schlußfolgen aus= und durchsühren; aber zu welchen Iwas Parallele und die Schlußfolgen aus= und der mittelmäßig begabtei Knaben aussenziele, darum sind sie auch dem mittelmäßig begabtei Knaben ausselndar und bis auf einen gewißen Grad wenigstens, durch schaubar erscheinen. So paßt auf sie, was überhaupt von aller ächten Poesigit, Schillers schönes und tiessinniages Mort:

Sie theilte Tebem eine Gabe, Dem Trüchte, Jenem Blumen aus; ber Jüngling, wie der Greis am Stabe, ein Jeber gieng beidenft nach Saus;

fo wie, von anderem Standpunkt aus, Friedr. Schlegels Ausspruch: ein achte Aunstwerk muß nie ganz verstanden werden, aber man muß immer aus ihn bernen können. — Und, abgesehen von den verschiedenen Individualitäten ist ja die Aussallung des gleichen Gedichtes ungleich in den verschiedenel Knadenaltern, in dem Jünglingsalter, deim Manne: allein jede derselber kann und soll in ihrem Bereich und in sich vollkommen klar und somit be friedigend sein. Sinzig die Unpädagogik linkischer Pedanten kann den Ana ben z. B., zwar nicht in das Treibhaus eines Südens, aber in das Zuchthau ihrer eigenen Unnatur, nicht hineinzaubern, aber hineinpfergen, damit e die Aussalfungsweise reiserer Alter antizipire \*).

Aber verhalt es sich etwa anders mit den Erzeugnisen aller übriget Kunste? Soll man selbst dem Kinde, dem nicht vollkommen Gebildeten über haupt, den Andlid einer schönen Natur, eines erhabenen Domes entziehen weil nur der ästhetisch und artistisch Eingeweihte desen ästhetische Schönhei und tiefere Bedeutung ganz zu würdigen vermag? Nein! gebt ihnen wmöglich den Andlid des allertrefflichsen, höchsten Kunstwerks; — und über last es dann den Stumpfen, zu meinen und zu sehren; es sei bester den Kunst

<sup>\*)</sup> Gruchtlos muthet mir (weiter unten) Gr. D. ju, baf ich bieruber ben Lehrern genau Bebrauchstabellen vorschreiben soll. Die Dichtungsgattungen und Arten find im Buch vollfandig gefdieben , und wie fie ber Reihe nach folgen, fo ift, nach meiner Ginfidl die Folge auch beim Unterricht; nämlich im Großen und Allgemeinen. Im Gingelne aber , find in allen groferen Abiconitten , und meiftens in ben Bleineren, auch leichtert für fungere Souler faftliche, Gebichte enthalten, welche ihre Mbidnitte beginnen: un gefehrt hinwieder am Ente ber Abidinitte ichwerere, welche, wenn fie nicht aus Sine anschauliche Seite barbieten, der Lebrer für reifere Schüler fparen, t biefes aber ber Sall, fpater wiederum jur hand nehmen wird. - Doch bief alle verfieht fich jedem Lebrer, ber nur einigen Tactt bat, von felbft: fo gewiß, als fei Philologe bie Lefting ber alten Griechen bei feinen Schülern mit dem Pinbaros un Wlaton eröffnet. Wem aber jener Saft nicht icon inftinftartig beiwohnt, und ber folglich (wenn er fonft beffen bedarf) bas nicht genügt, was ich über unfern Gegenstan in der Borrebe bes erften Theils hinreichend angedeutet: ben zu unterweisen wurd ich und Neber vergebne Mühe verwenden; benn felbiger ift zum Päbagogen keinekweg prabeftinirt, und troibt also sonder Aweisel viel paffenber - etwas anders.

finn mit albernen Bildden und gentalten Golbaten angufüttern, bis er nach und nach erstartt fei, eine Raphaelische Mabouna, ober ein Strasburger Runfter zu verbauen. — Auch mit jeder positiven Religion ist es ber gleiche gall. Die eroterische Seite ber Altgriechischen z. B., war bort ber Nahrvater alle iconen Kunft, welche bann himwieber, weil aus bem zugleich volks-thämlich allgemein Werständlichen und Geglaubten hervorgegangen, selbst all= gemein aniprach. Hätte man nun bem Bolke barum feine Religion und mit ibr feine Kunft und Poefie abthun follen, weil nur die in den Cleufinien Bugelaffenen ben tiefern Sinn diefer Religion und ihrer Symbole verstanden.? -Schutet ju, ob, unter veranderten Umftanben, bei uns Chriften ber Ber= bit ber Sache nicht ber gleiche ift, bis auf ben heutigen Zag!

Chen jo, wie betreffend bas Auffasten frem ber Doeften, ift bie Beforg: nif, daß burch eignes poetisches Produziren ber Schuler bas bobere Geis fteleben antigipirt werbe, burchaus unstatthaft und nichtig. Rudfichlich Lebenes, ftect icon bie Natur ben verschiebenen Altern unüberfteigliche Schranten, baber Diggriffe ungeschickter Lehrer bier noch weit weniger ju beforgen find. Einen burch bie Ginnen ober mit bem Gedachtnig (hiftorifc) migesalien Gegenstand durch die Phantasie zu reproduziren, ihn vor diem getreu, anschaulich, nicht unschön und in korrekter austrer Form darzustellen, dieß kann, (weil, wie auch Seite XXII. a.d.) bewiesen ist, Phantasie und darum poetischer Sinn, allen nicht gerade Mobinnigen Menichen verliehen ift) ber Lehrer jebem Schuler zumuthen:mit aber auch, bei Arbeiten von nicht reichlich mit bichterischen Anlagen Regubten, nicht mehr verlangen, als eben angegeben ift. Allein biefer Maemeine Gewinn ift unenblich boch anzuschlagen; wie ich in der Borrebe bes erften Theiles, nach aller mir zu Gebote ftebenben Erihrung und besten Einsicht, allseitig zu entwickeln bemubt war. — Das ber, über bas bezeichnete Maaß binaus, bergleichen poetische Produktionen m boheren afthet. Forberungen genugen tonnen, bas wird ber Lebrer mit imbigem Erstaunen häufig zu gewahren Gelegenheit finden: denn die Schöp= inhaft der Natur, wo sie nicht unter einem gewaltsamen und pedantischen dumen darbt, bildet schon instinktgemäß schön. Daher auch die auf glei= da Ursache beruhende, bewunderendwürdige äesthet. Schönheit mancher eimilichen Volkslieder.

Bie feltsam, nach alle bem, nimmt sich nun Grn B's. zweiter Rlageputt, über ben Mangel an Bestimmtheit und Nothwendigkeit und über bie flühtigteit ber Poefie für padagogischen Gebrauch, schon von Weitem aus! And worin und in wiefern eigentlich, findet benn Gr. S. biefelbe fo unhandhillih? das hat er uns wieder einmal hartherzig verschwiegen, und wir geben an Belehrung abermals ganzlich leer que. Statt unfern biegfälligen hunger zu stillen, führt er uns unverhofft zum Baffer, nämlich an bie "Quelle ber Frethumer." Dieser Quelle soll bann wieder, so schreibt er, "ein großer Frrthum zu Grunde liegen, der: daß man Uebertragung für im Produktion halt." Noch sonderbarer scheint dieß, weil er selbst zugiebt, Wi jener im Quell Befangenen " Sache wahr ift, ihre That Liebe, aber tennoch beiden ein großer Irrthum zu Grund liegt." — Wie ber Liebe m Irthum, zwar nicht zu Grunde liegen, jaber boch mittelbar Beranlager kin tonne, das läßt sich allenfalls begweifen : allein, daß ein großer Irrthum Brand einer wahren Sache sei, solch eine Behauptung möchte vielleicht nur aberreichem Genuße jenes bebenklichen Quellwassers genugond zu erblam fein. - Benn ich, wie fr. D. fich überzeugt (!) ertfart, "mit ben" Symnastasten die Poesie theoret. und prakt. berrlich übe," wenn baburch um mich "ein reges poetisches Leben entsteht, aber nicht burch bis Poesie, inden durch meine (böchst eigene) poet. Kraft: " so muß ich vorweg mich überschwenglich selig preisen, daß, wie der Zitteraal im verkocken cumpf eletterische, ich poetische Rraft auszuströmen begabt bin; und konnt'

ich mich biervon nur recht aberzeugen : ohne Beiteres warb' ich mich at Orpheische Reisen begeben und gittern und elektriffren, bis alles Wilbe un Robe gezähmt mare und alles Berfumpfte und Gestumpfte poetisch oscillirt Leiber fort mich in fo troftlichem Glauben an mich, bie Betrachtung: ba schlechterbings nicht abzusehen ift, wie die im lebendigen Poeten enthalter poet. Kraft etwas der Poeste selbst so ganz heterogenes sein soll und kann haß nur jene und nicht auch diese dergleichen Wunder zu thun vermag. W kann benn poet. Kraft überhaupt fich außern, als indem fie eben zu Poefi Möglichteit zur Wirklichkeit wird? Kann fie etwa burch eine Art Ausbur ftung fich fortpflangen, wie anftedenbe Rrantheiten? aber biefe verbreiten fie boch auch mittelft lebloser Stoffe, wie unmittelbar burch ben Kranken selbs Und bann, wird ber auf lettere Weise Angestedte mit anderer Krankheit un ftarter behaftet, als jener? — Freilich, namlich in bem Berftand: w wenn man eine Dellampe, eine Talg= und eine Bacheterze, gleichviel am Prometheischen Ferulftab ober an einem Schwefelbolzchen, anftect, zwi alle brei bann brennen und leuchten, aber jegliche jenach ihrem eigne Sehalt. — Und daß sie eben Alle entzündet werden und leuchten Jeglich nach seinem Gehalt, bevor die verstodende Kastenluft den zündbaren Sto ranzig und untauglich macht; sowie daß die Lichter dann nicht unter de Scheffel gestellt werden: das, nicht mehr und nicht minder, ist mein Belangen. Wobei es denn nichts in der Sache verändert, solglich mir sel gleichgültig sein muß, ob man jenes Licht der Leuchtenden ein bloß übertragenes, oder ein aus deren eigenem Brennstoss produzirtes, benennen ma Da, wie gesagt, Hr. H. und verschwenken sei, so wollen ungekehweitst der Nochwendigkeit der Noche abzusprechen sei, so wollen umgekehweitst der Nochwendigkeit der Noche abzusprechen sei, so wollen umgekehwen ern pädag gischen Bildungsmittel. Und zwar möglichst einsa und kurz, nur in den entscheidenden und unterscheidenden Grundzügen. Im freien Geiste des Dichters ledt seine poetische Ide Ide Ide Rift vieder andern strong unterscheidet. Idee und Bild, einander entsprechend wechselseitiger Durchtringung zu absoluter Einheit, sind mithin ur fprüng Sehalt. - Und daß fie eben Alle entzunbet werden und leuchten Jeglich

mechselseitiger Durchbringung zu absoluter Ginheit, find mithin urfprun

lich nothwendig.

Dieses — Phantasiebild, nimmt vor allem bas Gemuth bes Did ters in Unfpruch und verfett es in burchaus leibenben Buftanb. Dab bie berühmten Dichter : Beben und zugleich mit ihnen die Gileithnien jebi achten Gebichtes, welche bie Spannung ber Phantafte und bie Leibenscha bes Gefühles lofend, bas Gleichgewicht ber Geistes- und Seelonkrafte be ftellenb, jenes innere Phantaflebilb in bas Reich ber iconen Kor beförbern.

Dieser zweiten Nothwendigkeit (bes hervortretens jenes Phai tafiebilbes aus bem Innern) gleicht allerdings bie Natur= Nothwendigkei welche in ber hnazinthenzwiebel, bem Seibenwurm, ber Schnede, ber Le de waltet und Blumen, Seibengespinnst, buntiges Gehaus, Gesang hervo bringt: allein bort ist es eine unendlich bobere, namlich eine aus felbf

bewußter Freiheit geborne Nothwendigkeit, welcher bi Stempel freier Ibe alität aufgebrudt ift. Eine britte Nothwendigkeit ist mit jener gegeben. Wie, noch i Beifte bes Dichters lebend, Ibee und Bilb einander entsprachen in vollkon mener Einheit: fo muß auch, in die Außenwelt getreten, jene Einheit si wieder offenbaren und ben Bernehmenben fich aufs bestimmteste tun geben. Diefes tann, begreiflich, in ber Zeit nur futzeffiv geschen, Gi banten um Gebanten und Bug um Bug, bis bas Ganze anschaulich vollenbet baftebt. Mit anbern Worten: richtige, fcone Darftellung welche nach lebendigen (nicht abstrakten, wohl aber kritisch erkennbaren Runftgefeben verfahrt, ift, wie bem Maler und Bilbner, fo bem Dichte unbedingte Nothwendigfeit.

Diefer innern gorm bes Bebichtes enblich, muß viertens, noth. wendig bie au Bere Korm, ber Wers entfprechen; von beffen Anschmiege samteit an ben Inhalt, taratteristischem Ausbrud, überhaupt feiner afthetie iden und poetischen Bedeutung ich in der Borrede S. XLVI. f.f. gehandelt babe.

Aus Borftebendeme wird es einleuchten, wie jene bobe Nothwenbigfeit gleichmäßiger Ideafität von Inhalt und Form, nirgends in folchem Maage maltet, als in der Poesse. Die Nothwendigkeit der Mathematik betrifft nur 3ahl: und Raumverhältnige, die der Philosophie vorzugsweise nur die Bahrebeit und Folgerichtigkeit der Ibeen und Begriffe, einzig in der Poesse (mehr als in allen anderen schonen Kunften) steben Inhalt und Form mit gleichem Recht unter dem Gesehe geistig sichtbarer Schon heit.

Ich mache mich anbeischig, bie eben besprochenen vier Momente an jestem achten Gebichte, jedem Kunstwerke, genau nachzuweisen; so wie an feblerhaften bie gegenüberftebenden Mangel: Unklarbeit der poet. Idee und baber chavtisches Phantasiebild; wenn bieses nicht ift, bann Mangel an Beilnahme und Barme bes Gefühles; wenn bieses nicht ift, bann Mangelhaftigkeit ber inneren, und endlich, wenn sonft allen Requisiten entspros den ift, an der außern Darstellung und Form, am Bers. — Go findet nd für alte fehlerhaften ober ichulerhaften Berfuche bier ber untrugliche Magftab ber Beurtheilung.

Billführlichen oder unwillführlichen Digbeutungen zu begegnen, will is an einem Beispiel klar zu ftellen suchen, wie dieser Maakstab > welcher aus dem Konkreten gebildet ist, hinwieder sich anlegen läßt an ein Konkretet; und zwar an Max von Schenkendorf's (nie übertroffene) Dde an die freiheit. (Th. 11. S. 225.) Dieses ebenfalls so kurz und so schlicht als möglich.

(Str. 1.) "Freiheit bie ich meine, bie mein Derz erfullt: tomm mit "beinem Scheine, suges Engelbilb!" — Die Ibee ber Freiheit lebt im Geifte w Dichtere: nicht als ein allgemeiner und viels maltiger Begriff, sonbern als Individuum, welches er meint, und miches in Geftalt eines Engel = Bilbes vor feinem inneren Muge fiebt. Dies erfullt fein Derg. Es brangt ihn, in Gebetweise fie angu-nien: komm' mit beinem himmlischen Scheine!" — hieran schließt sich (6tr. 2.) Die bittenbe Frage: Darf nur ber himmel beiner Reigen fic erfreun? — (Str. 3.) Rein! auch auf ber Erbe, wenn' fie ber Banbe bes Winiers fich befreit hat, wenn bu bie Anospen gesprengt haft, baß bie grünen Baume zu Blütbentraumen entfesselt steben, auch in ber irdichen Natur ift bein Aufenthalt. — (Str. 4.5.6.) Allein wenn gleich die seelenstollen Bilber ber Natur (gegen einander Rauschen der Blätter, wie Freundesgrife, einander wie zum Auß anlachende Blumen ic. ic.) uns Borbilber ber freiheit, somit ber Freude werben, die zu Mittheilung in Lieb' und Freund. ichaft einlaben: bennoch fühlt sich auch burch bas lieblichste, Sonfte, Leben in ber freien Natur bas berg nie gang befriedigt; bie Sehnjucht nach gottslicher Freiheit auch im irbischen Menschen leben, hebt es auf ihrer himmelsleiter gur ewigen Beimath jenes Engelbilbes binan. - (Str.7-10.) Bon borten tommt bie Freiheit zu uns herab. In Gestalt eines birtenfinbes, aus ben anspruchlosen Rreifen armer Melpler, trit fie berpor, voll boben Glaubens an die flegende Gewalt ihrer Mahrbeit und Liebe. iconerer Garten als in ber appigsten Natur, erblubt ihr bort in iener barten, feinerbauten Belt, in ber Schweig, wo fic Manner in beiliger Frommigfeit und fubner Liebe bes Baterlandes, gegen beffen Unterjodung und Schande bem Dienfte bes himmlischen hirtenkindes weihten. leberall, mo folde Sottesflamme in ein glaubig, treuliebend Berg fich lentt, weilt ein frei Gefdlecht. — (Str. 11—13.) Denn wenn auch bem Unrecht ber irbifche Sieg gelingt: fein ehernes Thor, teine Kerter: ucht feffelt ben Aufflug bes Bergens jur emig lichten Beimath ber Freiheit. Eben aus dem helbentobe für alles heilige und Theure, erblüht ihr schnster

Nachdem so ber Dichter bas Wesen und Walten ber Freiheit in ber übersirdichen Welt, ihre Verwirklichung in ber freien Natur, in der Wölkergesschichte, ihr unsterbliches Leben in der Menschenbrust, uns vor die Phantake gestellt: ist seine Darstellung wesentlich vollendet. Daber kehrt er in seinen Ansang, in Gebetsweise, zurück (Str. 14.), und im Schluß (Str. 15.): "haft ja sang erlesen dir die Deutsche Art", spricht sich die Befriesdigung seines sorisch Gemüthes aus.

Bedingt burch die Natur seines Phantasiebilbes: — ein Engelbild und : hirtenfind, bem er selbst mit kindlich frommem Bertrauen betend naht —: mußte die außere Form möglichst einsach und zart, eben die sein, welche bem Gebichte gegeben ist: Bere und Strophe des einsachen lyrischen

Liebes. -

Ich würbe, wenn mir auch keine Erfahrung hierüber zu Gebote kande, keineswegs zweiseln, daß nicht vorstehenden Kommentar, welcher Eine Hauptseite unserer Obe in den Grundzügen besaßt, jeder angeschende Gymnasiasit im Wesentlichen verstehen, Reisere der Hauptsache nach einen solchen sich selbst dilben, Alle mithin eine in sich gerundete, darum befriedigende Einsicht in den poetischen Gehalt dieses tiessinnigen Gedictes erhalten könnten. — Aber was meint Hr. H.? Nichts geringeres, als etz was ganz Unerhörtes: "Der Schüler kann von der Poesie nur die Anochen kach aneignen, den Verschau." — Diese monströse Behauptung bietet aller distorischen Ersahrung und der jedes Tags, jeder Schulstunde, sogar den eigenen, anderweitigen Aussprüchen des Hrn. H. selbst so heroich kroß —, daß ich mich kaum überwinden könnte, ein einzig ernstes Wort dagegen zu verlieren; das etwa abgerechnet, daß es von gründlicher Unkunde in diesem Gebiete zeugt, wenn man meint, absehend vom Inhalte eines Gedichtes, dessein Wersbau, der einzig durch jenen bedingt und aus ihm erstassen zu Verseisen und sich aneignen, oder gar, in gleicher Weise versahrend, gute Verseisperungen zu können. — Laßt uns aber einige Aussprüche des Hrn. Des gesellschaftlich vereinigen, und es werden sich die verwunderlichsten Konstrasse bilden.

So z. B. hat Gr. H., wie bemerkt, bochlich beigestimmt, daß die Poefe Nerv bes Schulunterrichtes merben foll. - Weiter unten, belobt er mein Begehren bahin: "bag man allerdings mehr für bie moderne Poefte auf Symnaften thun foll", und meint, ich habe beefalls in meiner "Samme ;, lung einen guten Stoff geliefert, ber von Chmnaftallehrern fleifig benupt "werben follte, und zwar in ber Urt, bag bie Dichtkunft fich an bie übri= "gen Gymnasialfacher als ein Saubergeist überall anschließt." — Wiesberum aber ist "turzweg ber Einfluß bieser poetischen Bilbung sehr bes "bingt", — und "ber Schüler kann sich von ber Poefie nur bie Knochen , aneignen, ben Bersbau." - In ber That, ein sauberer Zaubergeift, ber ba Knochen bat, bie er uns jum Besten giebt! wobei wir uns eines Bipes bes Aristophanes erinnern, welcher ben geizigen Opferern vorwirft, sie stre= 1 den ben Stitern, wie verächtlichen Menichen, nur die Knochen bar. — Doch weiter unten, werb' ich wieber gelobt, bag nach meiner Lehre ,, erft "bie theoretischen Regeln zur Werstunft und zur Dichtfunft nach ber Praxis "tommen follten." Also will Gr. S. bennoch Praris im Dichten und Berfemachen, — und ber abgebantte, inocherne gaubergeist soll bennoch feinen pabagogischen Spud treiben. — Wirklich scheint Dr. D. selbst eine buntle Ahnbung gehabt zu haben, baß bie jugendlichen Magen von jener Anochen = Aneignung nicht immer gang ausgefüllt werben mochten , fo, baß etwa bier und bort ein Wlatchen leer bliebe; barum, icheints, gestattet er, und gwar unmittelbar nach jenem allgemeinen Reglement, für extraorbinare Kalle zu jener absoluten , Rumfortischen Roft noch ben bypothetischen Rach= tild: "was ber Schiller sonst von ber Poeste sassen und produktiv in ihr "erzeugen wird, das hängt von seiner übrigen Gesammtbildung ab." Wer dadurch macht er das Uebel noch viel ärzer. Denn, wenn es einmal soll und kann er Schüler nur Anochen assimiliren kann, wie und wohin soll und kann er dann noch ein Sonst versorgen? — Traun, jene Redenssnist nicht anders, als wenn man sagte: Nachdem nun der Mann gestorzben war, sprach berselbe noch die wenigen Worte u. s. w. —

Doch — in seinem Ibeenkreis —, hat Hr. D. ganz recht. Ihm ist es ja ju thun um "eine ernste, prosaische Schulbilbung, die den Schüter namen strengen Gang führt und ihn eigentlich zum Manne macht"— ja sogar, möchten wir hinzusügen, bevor er recht Knab' und Jüngling gworden ist. — Zu solchem ernsten Unterrichtsgang sind ihm nicht bloß die allen Sprachen, nein selbst bloß technische Kacher, wie Klavierspiesten, sogar "jeder Stoff (sage jeder Stoff!) ist dazu geeignet, vorziglich aber solcher Stoff, an dem die Bestimmtheit, — eine Art eiserner Mothwendigkeit, hervortrit." — Solcher eisernen Nothwendigkeit kann sich akredings die Poesse keineswegs berühmen, sondern muß sich mit einer leichtig geistigen begnügen. Ist aber das heil der Schulmenschheit durch eine Art eisernen Stosses bedingt, so schlag' ich hiemit vor, als allgemein plagog. Bildungsmittel das technische Kach der Maultrommel Fabrikation einzusichen. Weielleicht ertappten wir gar auf dieser Spur ganz amenschens die abbanden gekommene Olatonische moussen.

Bum Schluße der Rezenston, quasi re bene gosta, sagt Dr. D.: "Uns migt jest noch ob, bie Frage zu beantworten: Bie hat fr. F. gefam-mil? Der vor und liegende erfte Theil enthalt I. Epische; II. episch uniche Dichtungen. Db biefe schwantenbe Gintheilung gut sei, barüber willen wir nicht rechten. Das Schwankenbe ber Gintheilung fühlt ber "mausgeber felbst. Wonach er bie weitere Kolge ber Gebichte aufeinander macht hat, giebt er nicht an, sondern er zeigt nur im Einzelnen, wie "ich dieß an jenes recht gut anreihe. Uns scheint es, als hatte sich hier "öllen ber Herausgeber festere Regeln geben, und biese waren vom Ge= "hauch zu abstrahiren sund und scheint es, als hatte ber Rezensent die oftrabirten fich abstrahiren können und sollen]. "Der Gebrauch, ber von "wr ganzen Sammlung gemacht werben soll, ist vielfach. Die Gebichte "Men burchgelefen, gelernt, fandirt, fprachlich, fachlich und zulest nach "im Ibeen afthetisch burchgenommen werben; aber wie biefer Zwed ben "Beffasser bei ber Anordnung ber einzelnen Stoffe mag geleitet haben, bas "ficht man [b. h. hr. h.] nicht." — Dann folgt bas ichon zitirte Lob, wegen hu Praris nachzuschidender Theorie. — ,, Allein wünschenswerth ware es nomeien, ber herausgeber hatte bei seinem guten padagog. Takt [wo bei mit, stedt benn ber bem hrn. h.?] an einem ober an einigen Gebichten mmau gezeigt, wie bamit seiner Meinung und seinen Erfahrungen nach, wu verfahren fei. Gewiß wurden ihm bafur manche [hoffentlich nur "menig manche] Lehrer Dank gewußt haben. Jest bat es fich ber Verfasser iklbft zuzuschreiben, bag feine Sammlung wird von ben Deiften [!] als "me gewöhnliche Anthologie betrachtet werden, ba es an bibaktischen spe= miellen Anweisungen und an Nachweisung einer sachlichen Ordnung fehlt. Dieje Ordnung hatte unferer Meinung zufolge nach bem engern ober meis den Lebenstreis gemacht fein follen, ben der Dichter vorführt. Wir wurim mit folden evischen Dichtungen angefangen haben, die sich in einem deinen, engen Ortokreis bewegen, und bann allmählig zu einem weitern Meis fortgeschritten fein. Nach biefer Anordnung wurden wir bann teis-eiwegs, wie ber herausgeber gethan hat, die Gallerie mit bem Cib when eröffnen können, weil der Ausgang schon zu weit führt. Was die "Auswahl ber einzelnen Sedichte andetrifft, so haben wir nichts dara "auszusehen gefunden, wenn wir nicht dem Verfasser eine Art Borlied "für Uhland beilegen möchten." — Dann die zitirte Stelle wegen meine eignen Gedichte. — "Ein äußerer Fehler ist es, daß die Namen der Verfasser bloß im Inhaltsverzeichniß, nicht unter den Sedichten stehen. — Anwünschen ist es, daß hr. F. diesem ersten Theile mehre folgen läßt, "er in diesem ersten Theile Geschmad und pädagog. Lätt bekundet hat, was "man nicht immer dei Sammlern von Gedichten sindet. Auf jeden fa "müßte er sich aber einen bestimmten Epklos abgränzen, damit die Samu, "tung ein geschoßenes Ganze würde. Recht zwodmäßig würde es sein "wenn der letzte Theil Dichtungen aus allen Zeitaltern enthielte und be "Deutschen in ihrem Urgewande. Ungern werden Viele auch kurze Lebem "beschreibungen von den Dichtern vermissen."

Soweit Hr. H.; — und was von Vorstehenbem nicht bereits seine Eledigung an anderem Orte gesunden, das will ich hier, der Reihe nach und in Kürze beantworten; jedoch mit der Verwahrung, daß es nur zu Verständigung von Solchen dienen soll, welche in der Poetik und Neithet undewandert oder praktisch ungeübt sind: denn wer nicht in diesem Falle dem muß ohne anders der Plan, welcher meiner Anordnung zu Grunk liegt, auf den ersten Blid deutlich werden, selbst wenn er meinen Nachwei sungen in der Vorrede, nicht gelesen hat. — Solchen ist es denn voraus ge wiß, daß jene Eintheilung in epische und episch lyrische Dichtungen keines wegs eine schwankende, sondern die einzig mögliche ist, und daß dieselk nur der schwankend sinden kann, welchem Episch und Lyrisch schwei derhe voer senten Begriffe sind. Jenach seinem Dauptkarater, ist jedes Gedicht diese oder jener Sattung und Art einzureihen, und gleichviel dann, od es auc parthieen- oder stellenweise einer anderen Ordnung verwandt sei. So sinde sich im Hommer lyrische (selbst elegische), viele didatische, ja dramatisch wartbieen: darum aber ist es noch Niemanden beigekommen, dle Islas ei episch eidsaktisch zlyrisch elegisch ebramatisches Gedicht zu nennen. So ist is Sid die Romanzensorm offendar lyrisch: allein der Hauptkarakter des Ganze ist entschieden der des Epos und der Edvost, du nennen. So ist is Eid die Romanzensorm offendar lyrisch: allein der Hauptkarakter des Ganze ist entschieden der des Epos und der Edvost, du nennen. So ist is Eid die Romanzen und Balladen. Wie dener du ger lesterere Gattun und Art beigezählt werden. — Edenso notdwendig ist die Bezeichnung episch lyrisch sir Komanzen und Balladen, Mie demerkt und sonst dekannt, in aller Poesse Industrungsart das Lyrische in der Komm, in Varstellung und Berbaut, we des Epos und kelbst der Karakteristische Unterschied septerer von andere Dichtungen, so wie die Kort Auxv. s. und ger die Poesse das Nöthig sessen und Ballade S. XXXV. s. und G. XL. s. der Bertung der und erklete vorschen der kelbst der erer Lusters

<sup>\*)</sup> In wie weit ein einzelnes Gedicht mebr, ober auch episch, episch inrist episch u. s. w. ju nennen sei, das ift fritische quaustio facti, welche die Eintheiten als solche burchaus nicht berührt. Für jeden einzelnen Kall bier aus genauste i scheiden, ober wol gar hiernach Unter-Unter-Aubrifen auszusellen: das ist freisich überall sehr thunlich, würde aber in einer Antbologie — lächerlich erscheine Alls ephemere Lebung kritischen Scharffinnes könnte bergleichen zweidenlich sein.

ju behaupten, es fei nicht angegeben, wonach die Folge ber Bebichte genacht fei? --

Das folgenbe, als erlebigt, übergehenb, bemerke ich nur gegen orn. b's, weiteres Bermiffen ber Nachweifung einer fachlichen Ordnung: bag, wie Jeber fleht, und auch in ber Borrebe ju lefen, bas bem Stoff ober ber Darfiellungsweife nach Bermanbte, in burch Unterfcheibungszeichen gefonberte Monitte geordnet ift. Datt' ich etwa bie bem Stoff nach Spanischen, Deutiden, Italianischen, Schweizerischen, Nordischen u. f. w. Gebichte noch überschreiben sollen: Spaniiche, Deutsche u. f. w.? — Aber Dr h. but etwas ganz anderes im Sinn, was er scine sachliche Ordnung nennt. Er hatte die Dichtungen die in gang fleinen, engen Ortsfreisen fich bewegen vorangestellt, und mare — dann allmählig zu weiteren Kreisen fortgeichritz im. Er scheint aber nicht zu merken, daß ber — geographische Unterzichtigung andere Wege einschlägt, als ber poetische und afthetische; welches wirlich gang naiv fich ausnimmt. hiernach hatte Fr. Schlegels "Berfunstens Schloff", welches nur im Ortstreis bes Anbernacher Gees fich bewegt, ber gabel von ber Stabt= und ber Landmaus voranstehen mußen, u. f. w. Ja, konsequent, alle inneren Ordnungen nach Dichtungegattungen und Arten und innerhalb diefer, jenach faßlicheren und jenach poetisch= tieferen, schwere= m Ideen und Formen, waren der Geographie babingeschlachtet, und aus ım Jeen und Formen, wären der Geographie dahingeschlachtet, und aus in geographischen Ordnung eine totale, poetische und ässteilchen Konfusion heingebrochen! — Was ich, eben aus inneren, ässteilchen Gründen und wis padagogischer Erfahrung schöpfend, über die Voranstellung des Eid S. XXIV.st. zu entwickeln redsich bemüht war, hat Hr. H. nach seiner Weise nicht knidschigtiget. — Die "Art Vorliede für Uhland" hat mir Pr. H. wirklich nur "kigelegt"; bei der Auswahl berücksichtigte ich lediglich meinen pädag. ind. Voranstellung des feinem Dichter so reiche Ausbeute in Romans nund Valladen. Aus gleichem Ungrund, könnte Hr. H. mir im zweiten "Wil bei den vaterländischen Liedern eine Vorliebe für Schenkendorf, in der ligiösen für Kovalis, in den allegorischen für Sied und Göthe, in delegenden für Herder, in den Fabeln sür Fröhlich, in den Sonetten für Schlegel u. s. f. beilegen, und ich ihm aus dem gleichen Grunde wie oben, glüches antworten. — Das unter den Gebichten des ersten Andes die gliches antworten. — Daß unter den Gedichten des ersten Bandes die Romen der Dichter nicht aufgeführt sind, sondern im Inhaltsverzeichniß, sin weder ein äußerer noch ein inner Kehler: vielmehr ware das Umgesichnte beides. Sat denn Hr. H. gar nichts verspurt, von dem durchgängischnte beides. gen fleis, mit welchem ich bemuht war, bie Blumen biefer Blumenlese imach ihrem Dabitus in einzelne Sträuße, jeglichen allseitig nach ben vers wandten Formationen bin auslaufend, und in sich nach seinen Farbenmanken zormationen hin auslausend, und in jich nach seinen garbenschaften verbanken wöhlichft mannigsach geordnet, zu sondern, und die gesonderten wieder künstlich zu Einem Kranze zu verbinden? Traun, da hätten die Namen der Dichter unter den Gedichten sich ausgenommen wie Wutzeln und Zwiebeln, die man an den Blumensträußen unten klunkern ließe! — überschriftlich in die Augen fallende, sachliche und ästdet. Aubriken aber, wie sie or. H. wünscht, gleich grobem Bindsaden, absichtlich obenauf gezwenden und vielsach verknotet und verknötelt. Solches Band ist zwar zu känzen durchaus not hwendig, muß aber den Augen möglicht verbedt weben, wie die Reibe mit menden, wie die Natur Knochen und Sehnen am menschlichen Leibe mit fielich und Saut verhüllt. In III. bes zweiten Theiles, (G. 375 bis Ende) w ber Stoff folche afthetische Behandlung burchzuführen, nicht gestattete, him or. S. seinen Bunsch erfüllt finden. — Und was soll ich anfangen in hen. Hab, einen bestimmten Epklos mir abzugränzen? Dergleis ben Cytlofe find im ersten Theile außer den beiden afthetisch abgegranzten huntzoklen, fiebenzehen, außerlich mit Strichen, genau abgegrangt, mindt mit unichidlichen Rubriken verfeben. In biefelben bab' ich alles ingeordnet, was ich, soweit meine Kenntniß reicht, an solchen epischen und

episch lyrischen Gebichten vorgefunden, welche mir poetisch musterhafiund zugleich für meinen padagogischen Zwed tauglich erschiene sind. Weiß Pr. D., aus reicherer Kenntnis, mir einen passenden Rachtrag, si werd' ich ihn dankbar aufnehmen. Seinem Rathe zusolg' aber, hätt' is mit Einem jener siebenzehen Zyklen (nach dem Worgang Griechische Epkliker, der herakee ic.) das Ruch schießen müßen —, oder vielmed das Broschürchen. — Endlich wüßt' ich den Wunsch am Schluße der Razension, daß der lette Theil meines Werkes Gedichte aus allen Zeitalten enthalten möchte, und die Deutschen (mithin sollen auch ausländische nahrscheinlich in Uebersehungen, ausgenommen werden) in ihrem Urge wande, — weder mit dem eben besprochenen Rath irgendwie zu verein baren, noch mit meinem vielsach erklätten und bisher durchgeführte Zweke, — welcher keineswegs darin besteht, der Schulzugend einen poetschen Nackenball vorzusühren, auch bei aller Hochschaftung der uralten und alten Deutschen Tracht, selbige unter die heurige Gesellschaft mischweise einzusühren, billig Bedenken trägt. — "Aurze Lebensbeschreibungen von der Dichtern", und zwar im dritten, literarhistorischen Theile zu geben, lieg ursprünglich im Plane des Werks.

Nach alle biesem, barf ich getrost meine Ueberzeugung bahin aussprechen: Die Ibee einer allgemeinen Schulbilbung burch Poesiund zur Poesie, welche bas schöpferische Vermögen im Menschen obenanstellt, und baher burch pabagogische Bethätigung und Bilbung ber Phantasie alle übrigen Geistes- und Seelenkräfte zu beleben, zu nabren, zu starken, zu verebleistrebt: diese, auf die geistige Natur bes menschlichen Organismus gegründete Ibee, ist einmal vollständig und lau genug öffentlich ausgesprochen; ist sie so wahr, als ich von ihrer Wahrheit theoretisch und praktisch überzeugt din: sa wird sie zu jeder Zeit ihre Freunde und Vertheibiger finden, wird und muß durchdringen und siegen, — wenn auch alle Fachmänner ihrer Aussischung bermal sich nicht gewachsen sühlen, wenn sie mit alle Verehrer des jeht bräuchlichen herkommens (eine ansehnliche Armee!) dagegen in Parnisch ircten sollten; und das längst trivial gewordene Sprückwort: naturam furca expellur, tamen usque recurrit, wird auch bie sein wohlbegründetes, unverjährbares Recht wieder geltend machen.

Ueber Auswahl und Anordnung der Gedichte des zweiten Theiles, hab ich wenig nachzutragen; die gleichen Grundsäße, wie beim ersten, haben mich auch bier geleitet, und auch die äußeren Unterscheidungszeichen in Druck, sind dieselben geblieben. Der Lehrer kann mithin in jedem größerer oder kleineren Abschnitte die voranstehenden Gedichte die soweit, als eiden Stoff der Bisdungsstufe der Schüler angemesse erachtet, vorwegnehmen, und zu andern Dichtungsgattungen und Arten fortschreitend, daselbs in gleicher Weise versahren. So oft ich geeignetes Material dazu sand hab' ich scherzhafte und komische Ausbeugungen einzussechten gesucht um die Einförmigkeit sentimentaler und ernster Aussassischen gesucht ungsweise zu unterbrechen. Die komische Aussassischen sehn das scheinbare Gegentheil vollendet nur die ächtpoetssenste wahrheit. — Eine Seite aller Lyrik, deren kritische Würdigung de Iugend im Allgemeinen nicht natürlich ist, hab' ich in der Korrede Seite XXXIII. bezeichnet. Das Objekt aller Lyrik ist, wie dort demerkt, der Dichters poetisch eigenthümliches Gefühl. Dieses ist seine dichte Ische Ibe, welches sich ihm zum Bilde eines schön Kühlender gestaltet. — Ueber die lyrische Korm ist S. XL. st. meine Ansich ausgesprochen. — Die Didaktik ist überall, wo sie poetisch bleibt, we sentlich Lyrik; das schön Eefühl bes Dichters um sein Wissen, un

hie heilsamkeit w. seiner Lehre, begeistert ihn zur Darstellung. Dieses Gestühl aber, wo es nicht ethische Lehre betrifft (wie z. B. oft in ber Dte), ist seiner Natur nach ruhig, milbe, nicht so glübend, bedarf baber kiner so raschen, gewandten metrischen Entladung, als in ber eigentlischen Lyrif; daher die ber eptschen sich gerne nähernde ober ganz in sie übergebende Bereform.

aur Erleichterung ber Uebersicht bes so vielsättigen Stosses, hier werige Andeutungen. — I. zum Eingang einige einsache Lieden, bis Abschit S. 3. — Dann: Frühlingslieder und von den übrigen Jahrszeiten, bis S. 15. — Worgen, Abend, Nacht bis S. 22. — Einzelne Gegenstände der Natur: Baum, Wald — Blume — Thier, bis S. 40. — Clemente, bis S. 62. — Deutsche Natur, bis S. 74. — Reisen, bis S. 86. — Gellige und Kulturgegenstände und Werhältnise, Stände u. s. w., bis S. 120. — Ariegerisches, überhaupt, und dann in Beziehung auf das Vaterlund, seine örtliche Natur, Kunst, Geschichte u. v. bis S. 120. — Religiössis; — wobei ich nur in Erinnerung bringe, daß lediglich der ästhetische Werh der Sebichte mir bei dieser Sammlung gilt. Vis S. 200. — Alles grische Segenstände, bis S. 252.

II. S. 253—314. Die Anordnung in dieser Abtheilung ist, wegen in wenigeren und markirteren Gegenstände, so augenfällig, als die im ersten Wile, bedarf daher keines Kommentaus. — Sehr wilkommen waren mir sin den Abschritt, welcher Fabeln enthält, die neuerdings erschienenen von Emanuel Fröhlich. Durch sie sind diese Ersindungen, welche die Alten mehr dem Gediet der Rhetorik, als dem der Noesie zueigneten, und deren signtliche heimath Lessing noch für zweiselhaft ansah, — vollends in das Rich der ächten Poesie eingebürgert. Nicht, daß es nicht schon längst vorskachten Poesie eingebürgert. Nicht, daß es nicht schon längst vorskachten Sabeln gegeben: allein keinen Fabeldichter, der, statt mit eigentlich didaktischen Zwedes, einen rein poetischen sich vorgelest, m seinen Fabelpersonen poetisches Interesse und Individualität in so kim Grade zu verseihen, und das Gediet der Fabel nach allen Richtungen in, die wo es an die übrigen Dichtungsgattungen und Arten — z. B. an die Lied, die Elegie, die Idhle, die hohe Allegorie, die Satyre, das smische, das Epigramm — gränzt, zu ermessen gerungt oder versucht hätte. In biesem Standpunkt aus betrachtet, sind Fröhlichs Fabeln eine neue kitten durch de Erscheinung und Erweiterung der poetischen Litteatur.

in Deutschen, zu sagen hatte, ist G. ALVII. st. ber Borrede zu erschen und ich beziehe mich darauf hiermit ausdrücklich. — Gern hatt' ich in dieser rainzenden Zugabe einige Idylen aufgenommen, sand aber keine meinem vetischen und zugleich meinem padagogischen Zwede genügende. Jwwische sind in anderen Abtheilungen nicht wenige Gedickte enthalten, dem Inhalt und Darstellungsweise dem Idylischen sich nahert. — Daß in ill. bei A., B. und C. die gleiche Anordnung, wie in allen beiden Theilen die Wertes, befolgt ist, daß sie mithin, so weit der Stoff hinreichte, das Buch wiederlolen, wird leicht in die Augen fallen; sowie, daß die Ausstellungen dien Unterabtheilungen A., B. und C. durch die äußere Form der Geschut übrigen Formen zugesellt und beigemischt, als abstechend und sinen wäre.

Beim Ueberblicken vorliegender Sammlung deutscher Gedichte, — drängt ich mir ein freudiges Gefühl der Größe, Milbe, Allseitigkeit und Tiefe ich Deutschen Geistes auf. Dieses wird bekräftigt und gesteigert durch die Betrachtung, daß ich ein ganzes Geschlecht der edelsten und zartesten Blusungter Poeste, als für diese Kränze zu spat blübend, underührt,

episch syrischen Gebichten vorgefunden, welche mir poetisch musterhaft und zugleich für meinen pabagogischen Zweck tauglich erschienen sind. Weiß Dr. D., aus reicherer Kenntniß, mir einen passenden Rachtrag, so werd' ich ihn dankbar aufnehmen. Seinem Rathe zusolg' aber, hätt' ich weit ihn dankbar aufnehmen. Seinem Rathe zusolg' aber, hätt' ich wift ich en gener siebenzehen Zwislen (nach dem Borgang Griechischer Epkliker, der heraktee u.) das Nuch schießen müßen —, oder vielmehr das Broschürchen. — Endlich wüßt' ich den Bunsch am Schluße der Rezension, daß der letzte Theil meines Werkes Gedichte aus allen Zeitaltern enthalten möchte, und die Deutschen (mithin sollen auch ausländische, wahrscheinlich in Uebersehungen, ausgenommen werden) in ihrem Urgewander, — weder mit dem eben besprochenen Rath irgendwie zu vereinzbaren, noch mit meinem vielsach erklärten und bisher durchgeführten Zweke, — welcher keineswegs darin besteht, der Schulzugend einen poetischen Maskenball vorzusühren, auch dei aller Dochschäßung der uralten und alten Deutschen Tracht, selbige unter die heurige Gesellschaft mischweise einzuschungen, billig Bedenken trägt. — "Kurze Lebensbeschreibungen von den Dichtern", und zwar im dritten, literarhistorischen Theile zu geben, liegt ursprünglich im Plane des Werks.

Nach alle biesem, barf ich getrost meine Ueberzeugung babin aussprechen: Die Ibee einer allgemeinen Schulbilbung burch Poesie und zur Poesie, welche bas schöpferische Vermögen im Mensschen obenanstellt, und baber durch pabagogische Bethätizung und Bilbung der Phantasie alle übrigen Geistes und Seelenkräfte zu beleben, zu nähren, zu stärken, zu vereblen strebt: diese, auf die geistige Natur des menschlichen Organismus gegründete Ibee, ist einmal vollständig und laut genug öffentlich ausgesprochen; ist sie so wahr, als ich von ihrer Wahrheit theoretisch und praktisch überzeugt dim: so wird sie zu jeder Zeit ihre Freunde und Vertheibiger sinden, wird und muß durchdringen und siegen, — wenn auch alle Fachmänner ihrer Aussührung dermal sich nicht gewachsen fühlen, wenn sie und alle Verebrer des jeht bräuchlichen herkommens (eine ansehnliche Armee!) dagegen in Hannisch ircten sollten; und das längst trivial gewordene Sprückswort: naturam furca expellur, tamen usque recurrit, wird auch bier sein wohlbegründetes, unversährbares Recht wieder geltend machen.

Ueber Auswahl und Anordnung der Gedickte des zweiten Theiles, hab' ich wenig nachzutragen; die gleichen Grundsäte, wie beim ersten, haben mich auch hier geleitet, und auch die äußeren Unterscheidungszeichen im Druck, sind dieselben geblieben. Der Lehrer kann mithin in jedem größeren oder kleineren Abschieben. Der Lehrer kann mithin in jedem größeren oder kleineren Abschieben. Der Lehrer kann mithin in jedem größeren der kleineren Abschieben. So oft ich geeignetes waterial dazu fand, das ich sie ich erzähren. So oft ich geeignetes Material dazu sand, dab ich scheife versahren. So oft ich geeignetes Material dazu sand, dab ich scheife und komische Ausbeugungen einzustechten gesucht, um die Einförmigkeit sentimentaler und ernster Aussallungs und Darstelz lungsweise zu unterdrechen. Die komische Aussausgen einzustechten gesuchtische Wahrheit. — Eine Seite aller Lyrik, deren kritische Mürdigung der Jugend im Allgemeinen nicht natürlich ist, hab' ich in der Vorrede Seite XXXIII. bezeichnet. Das Objekt aller Lyrik, ich in der Vorrede Seite XXXIII. bezeichnet. Das Objekt aller Lyrik, ich wie dort demerkt, des Dichters poetisch eigenthümliches Gesühl. Dieses ist seine bichterische Jdee, welches sich ihm zum Bilde eines schon Fühlenden gestaltet. — Ueber die lyrische Korm ist S. XL. st. meine Ansächt ausgehrochen. — Die Didaktik ist überall, wo sie poetisch bleibt, wessentlich Lyrik; das schone Gesühl des Dichters um sein Wissen, um

١.

bie heilsamkeit w. seiner Lehre, begeistert ihn zur Darstellung. Dieses Gejubl aber, wo es nicht ethische Lehre betrifft (wie z. B. oft in ber
obe), ist seiner Natur nach rubig, milbe, nicht so glübend, bedarf baber
keiner so raschen, gewandten metrischen Entladung, als in der eigentlis
den Lyrit; daher die der epischen sich gerne nähernde oder ganz in sie
übergebende Nersform.

Bur Erleichterung ber Uebersicht bes so vielsältigen Stoffes, hier wernigt Andeutungen. — I. zum Eingang einige einsache Liedchen, bis Abschnit S. 3. — Dann: Krühlingslieder und von den übrigen Jahrszeiten, bis S. 15. — Worgen, Abend, Nacht dis S. 22. — Einzelne Gegenstände en Natur: Baum, Wald — Blume — Thier, dis S. 40. — Clemente, bis S. 62. — Deutsche Natur, dis S. 74. — Reisen, dis S. 86. — Gefellige und Kusturgegenstände und Berhältnise, Stände u. s. w., dis S. 120. — Ariegerisches, überhaupt, und dann in Beziehung auf das Watersland, seine britiche Natur, Kunst, Geschichte z. z. dis S. 120. — Religidest, wobei ich nur in Erinnerung dringe, daß lediglich der afthetische Gerische wir bei dieser Sammlung gilt. Bis S. 200. — Allesgrische Segenstände, bis S. 252.

II. S. 253—314. Die Anordnung in dieser Abtheilung ist, wegen der wenigeren und markirteren Gegenstände, so augenfällig, als die im ersten Ibile, bedarf daher keines Kommentars. — Sehr willkommen waren mir jur den Abschrit, welcher Fabeln enthält, die neuerdings erschienen von Memanuel Fröhlich. Durch sie sind diese Arstindungen, welche die Alten mehr dem Gediet der Rhetorik, als dem der Poesse zueigntliche heimath Lessing noch für zweiselhaft ansah, — vollends in das Reich der ächten Poesse eingebürgert. Nicht, daß es nicht schon längst vorhn ächtpoetische Fabeln gegeben: allein keinen Fabeldichter, der, statt eines eigentlich didaktischen Zwedes, einen rein poetisch en sich vorgelest, her seinen Fabelpersonen poetisches Interesse und Individualität in so behem Grade zu verseihen, und das Gediet der Fabel nach allen Richtungen hin, dis wo es an die übrigen Dichtungsgattungen und Arten — z. B. an das Lied, die Elegie, die Idust, die hohe Allegorie, die Satyre, das konische, das Epigramm — gränzt, zu ermessen gewußt oder versucht hätte. In diesem Standpunkt aus betrachtet, sind Fröhlichs Fabeln eine neue und dauern de Erscheinung und Erweiterung der poetischen literatur.

III. S. 375 bis zu Ende. — Was ich gegen die antiken Bersmaaße im Deutschen, zu sagen hatte, ist S. XLVII. ff. der Vorrede zu erschen und ich beziehe mich darauf hiermit ausdrücklich. — Gern hatt' ich in dieser cganzenden Zugade einige Idyslen ausgenommen, sand aber keine meinem poetischen und zugleich meinem padagogischen Iwede genügende. Inzwischen sind in anderen Abtheilungen nicht wenige Gedichte enthalten, deren Inhalt und Darstellungsweise dem Idyslischen sich nahert. — Daß in III. bei A., B. und C. die gleiche Anordnung, wie in allen beiden Theilen die Werkes, befolgt ist, daß ste mithin, so welt der Stoff hinreichte, das Auch wiederholen, wird leicht in die Augen fallen; sowie, daß die Ausstellung dieser Unteradtheilungen A., B. und C. durch die außere Form der Sestichte bestimmt wurde, die, wegen ihrer so markirten Eigenthümslichkeit, dem den übrigen Kormen zugesellt und beigemischt, als abstechend und sieten wäre.

Beim Ueberblicken vorliegender Sammlung deutscher Gedichte, — brangt ich mir ein freudiges Gefühl der Größe, Milde, Allseitigkeit und Tiefe ist Deutschen Geiftes auf. Dieses wird bekräftigt und gesteigert durch die Betrachtung, daß ich ein ganzes Geschlecht der ebelsten und gartesten Blusum unserer Poeste, als für diese Kranze zu spat blübend, underührt,

Das ich ferner bas große Blumenfelb bramatischer Poeste, so wie ben Part bes mächtigen Blumengartens — ich barf nur an Namen wie hippel, Tied, Jean Paul erinnern —, unbetreten lassen mußte. Binnen sols werhaltnismäßig engen Gränzen, hätt ich nach allem, was mir aus eigener Anschauung und aus Berichten Anderer kund ist, in der Dichterwelt aller übrigen Völker zusammen genommen, kaum eine so ungerschöftsch reiche Ausbeute zu gewinnen vermocht an eigenkhumlichen, naiven, zarten, lachenden, gemuthvollen, erhabenen, tiessinnigen, kurz, herzerkreuenden, erschütternden und begeisternden poetischen Ideen und Bilbern — als in unserer Deutschen.

Laft uns biefen guten Geift ber Poefie, welcher, soweit bie Urkunden fiber unfer Bolt reben, in ihm beimisch war, und ber ihm ftets im Unglud und Glude treu blieb, als Erofter, Ermuthiger und Berberrlicher, — auch fortan und immer mehr und wurdiger pflegen und verehren!

## L. Lyrische und lyrisch=didaktische Gedichte.

Ekder, Oden, Elegien; lprische Bilber und Gemalde, Phantasien, Allegorien u. s. w.

Fifcertnabe (fingt im Kahn.)

Es lächelt ber See, er ladet zum Bade, ber Anabe schlief ein am grünen Gestadet da hört er ein Alingen wie Floten so süß, wie Stimmen ber Engel im Paradies.

Und wie er etwachet in seliger Lust, ba spilen bie Moster im gund die Ronden ber Anabe

Und wie er etwachet in feliger Luft, ba spulen die Wasser ihm um die Brust, und es ruft aus den Tiefen: lieb Knabe, bist mein? ich lode den Schäfer, ich zieh' ihn hetein.

> hirte (fingt auf bem Berge.)

Ihr Matten, lebt wohl,
ihr sonnigen Weiben!
ber Senne muß scheiben,
ber Sommer ist hin.
Wir fahren zu Berg, wir kolltmen wieder
wenn ber Aukuk ruft, wenn erwachen die Liedek,
wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu,
wenn die Brunnlein fließen im lieblichen Mai.
Ihr Matten, lebt wohl,
ihr sonnigen Weiben!
ber Senne muß scheiben,
ber Sommer ist hin.

### Jäger (fingt auf bem Felsen.)

Es bonnern bie Soben, es zittert ber Steg, nicht grauet bem Schüßen auf schwindligem Weg; er schreitet verwegen

auf Felbern von Eis, da pranget kein Frühling, da grünet kein Reis.

Und unter ben gugen ein nebliges Meer, erfennt er bie Stabte ber Menichen nicht mehr:

burch ben Rif nur der Wolken erblickt er die Welt, tief unter den Baffern das grunende Relb.

#### Des Anaben Berglieb.

Ich bin bom Berg ber hirtenknab, seh' auf die Schlöffer all herab. Die Sonne stralt am ersten hier, am längsten weilet sie bei mir. Ich bin der Anab vom Berge!

Dier ist bes Stromes Mutterhaus, ich trink' ihn frisch vom Stein heraus; er braust vom Fels in wilbem Lauf, ich fang' ihn mit ben Armen auf. 3ch bin ber Anab vom Berge!

Der Berg, ber ift mein Eigenthum, ba ziehn bie Sturme rings herum; und heulen fie von Norb und Gub, so überschallt fie boch mein Lieb: Ich bin ber Knab vom Berge!
Sind Blis und Donner unter mir, so steh' ich boch im Blauen hier; ich kenne sie und ruse zu: last meines Baters haus in Ruh! Ich bin ber Knab vom Berge!

Und wan die Sturmglod' einft erschalt, manch Feuer auf den Bergen wallt, dann steig' ich nieder, tret' ind Glied, und schwing' mein Schwert, und fing' mein Lieb:

Ich bin ber Anab vom Berge!

#### Sangers Morgenlied.

Noch abnt man faum ber Sonne Licht, noch find die Morgengloden nicht im finstern That erflungen.

Wie ftiff bes Walbes weiter Raum! Die Boglein zwitschern nur im Traum, tein Sang hat fich erschwungen.

Ich hab' mich langft in's Feld gemacht, und habe schon bieß Lieb erbacht, und hab' es laut gesungen.

#### Reiters Morgenlieb.

Reit' ich beim rothen Schein in ben frischen Morgen hinein, dunt' ich mir König zu fein!

Der grune Sain macht mit bem Binbe Gruf und Niden; von Bergen feigt ein herrliches Ere quiden.

#### Schäfers Sonntagslieb.

Das ift ber Tag bes herrn!
Ih bin allein auf weiter Flur,
mat eine Morgenglode nur!
Aun Stille nah und fern!
Anbetend knie' ich hier.
Diuses Graun! gebeimes Wehn!

als knieten Viele ungesehn und beteten mit mir.

Der himmel, nat und fern, er ist so klar und feierlich, so ganz, als wollt' er öffnen sich --Das ist der Zag bes herrn!

#### mār gīteb.

Auf, meine Gebanken, vergesset ber Schmerzen! Seib lustig von herzen im fröhlichen Marzen! D seht, wie von Aranzen bes Lenzen bestreut, bie Erbe bie werthesten Schabe mir beut!

Bald werden die lieblichen Blumen entkeimen, Zeitlosen und Lilien und Rosen nicht säumen; bald schauen wir wohl nach ber blauen Wiol, die opfert den Lusten von Dusten den Zon.

Der Tulpen und Nelken so holbes Gebeihen wird Biele beim Spiele ber harfen erfreuen. Dann könnet ihr, meine Gedanken, mein Sinn! euch völlig ergegen und lepen forthin.

Man hört die gefittigten Kinder der Lufte soon singen, daß ringsum erklingen die Klufte. Frau Nachtigall wirbelt, daß Hugel und Wald und Thal und Gebirge vom Widerschall hallt.

Sie preisen in Weisen, daß ihnen das Leben, die fertigen Jünglein der Schöpfer gegeben. Froh binken die Finken ben Schwestern auch hier bei Störchegeklapper und Lerchen = Tirlir.

Wie ichon find auch Auen so Perlen bethauen, die hirfche, gelüstend sich bruftend, zu schauen! Froh springen sie weiter durch Arauter und Alee; wie hüpfet und schlubfet bas flüchtige Reb!

Bergeffet ber Schmerzen und weiht euch von herzen unzähligen Scherzen im frohlichen Marzen! Der Frühling erheitert und läutert euch recht. Auf, meine Gebanten, mein ebles Geschlecht! Nun, da Schnee und Eis zerflossen und des Angers Rasen schwillt, hier an rothen Lindenschossen Anospen bersten, Blätter sprossen: weht der Auserstehung Odem durch das keimende Gesis.

Veilchen an den Wiesenbächen lösen ihrer Schale Band; primelngold bededt die Flächen; zarte Saatenspiken stechen aus den Furchen; gelber Krokus schießt aus warmem Gartensand.

Alles fühlt erneutes Leben: die Falenen die am Stamm der gekerbten Eiche kleben,

Müden die im Reigen schweben, Lerchen, hoch im Aetherglanze, tief im Thal das junge Lamm! Seht! Erweckte Bienen schwärmen um den frühen Mandelbaum; froh des Sonnenicheins erwärmen sich die Greise; Kinder lärmen spielend mit den Oftereiern durch den weißbeblühmten Raum. Sprießt,ihrKeimchen, aus den Zweigen

Sprießt, ihr Reimden, aus ben 3 weigen, Sprießt aus Moos bas Graber bedt! hoher hoffnung Bilb und Zeugen, baß auch wir bet Erb' entsteigen, wann bes ew'gen Frühlings Obem uns zur Auferstehung wedt!

#### Frühling sabnung.

O fanfter, füßer Sauch! schon wedest du wieder mir Frühlingslieder; balb blühen die Beilchen auch.

#### Früber Frühling.

Zage ber Bonne, fommt ihr fo bald? identt uns die Sonne hügel und Bald? Reichlicher fliegen Bächlein zumal; find es die Wiesen? ist es bas Thal? Bläuliche Krifche, himmel und Soh'! golbene Kische wimmeln im See. Lautes Gefieber rauschet im Bain, himmlische Lieber ichallen barein. 🗭

Unter bes Grünen blühender Kraft nalchen die Bienen, fummen am Saft, Leise Bewegung bebt in der Luft; reizende Regung, schläfernder Duft!

#### Frühlingeglaube.

Die linden Lufte find erwacht, fie fäuseln und weben Tag und Nacht, sie schaffen an allen Enden.
D frischer Duft, o neuer Rlang!
Nun, armes herze, sei nicht bang!
Nun muß sich Alles, Alles wenden.

Die Weltwird schöner mit jedem Tag, man weiß nicht, was noch werden mag, bas Blühen will nicht enden. Es blüht bas fernste, tiefste Thal: nun armes herz, vergiß der Qual! Nun muß sich Alles, Alles wenden.

# Grühlingsrube.

D legt mich nicht ins bunkte Grab, nicht unter bie grune Erb' hinab! Soll ich begraben fein, lieg' ich ins tiefe Gras hinein.

In Grad und Blumen lieg' ich gern, wenn eine Flote tont von Fern, und wenn hoch oben hin die hellen Frühlingswolken ziehn.

# Frühlingsfeier.

Sufer, golbner Frühlingstag! Inniges Entzüden! Wenn mir je ein Lieb gelang, follt' es heut nicht gluden?
Doch warum in bieser Zeit an bie Arbeit treten?
Frühling ift ein bobes Fest:

lagt mich rubn und beten!

### Rath im Mai.

Wo Saaten sich erheben, wo frod die Wögel schweben mit Singen himmelwärts, in linden Maientagen: tannst du nicht ruhig schlagen, du trankes, krankes Herz?

Seh' aus auf grüne Haide, wo's Blümlein blüht voll Freude, in Duft, Gesang und Strahl; leg' dich zu ihm darnieder,
Duft, Himmelsglanz und Lieder, die heilen deine Qual.

Laß ganz ber Menschen Streben, sei wieber frei gegeben ber alten Einsamkeit! Wie Bogel singt in Lüften, ausströmt bie Blum' in Duften, ström' aus, o herz! bein Leib.

Dann tehre fonber Trauern in armer Stäbte Mauern; es tehret ohne Weh bie Blum' in's Erbreich wieber, traumt Sonnenschein und Lieber tief unter Eis und Schnee.

# 3 m Frühlinge.

Bie freut sich die Seele der Freude erschlossen, in Frühlinges Tagen die muthigen Lieder zu wagen, entrissen dem Zügel in Freiheit zu jagen, das Ziel zu erreichen mit kühnen Geschossen!

Das Feuer der Fluren will Freude nur sagen; im Dunkel der Bäume da bilden sich rosige Träume, da schwellen die Kräfte, da schwindet das Zagen. Nun wächst Phantasie wie Felsen zu ragen, es kommen geschossen

Gestalten auf seurigen Rossen, im Silber der Flüsse dann Friede gestossen, und dunkel erklingen die heiligen Klagen.

Benn kune Gebichte ben Lippen entstoffen in siegenden Worten, so offnen sich seurige Pforten, und klar ist der Frühling der Gottheit Genossen. Bon Wogen des Lebens harmonisch umflossen, kann Rummer sie nagen?
Sie sehen den Worgen ja tagen, im herzen die Erde vor Liebe noch schlagen, die ewigen Strome von neuem ergossen.

# Die Frühlingsfee.

Es färbte sich die Wiese gruft und um die Peden sah ichs blubn; tagtäglich sah ich neue Kräuter, milb war die Luft, der himmel heiter. Ich wußte nicht wie mir geschah, und wie das wurde was ich sah.

Und immer bunkler ward ber Wald, auch bunker Sanger Aufenthalt; es brang mir bald auf allen Wegen ihr Klang in süßem Duft entgegen. Ich wußte nicht wie mir geschah, und wie das wurde was ich sah.

Es quoll und trieb nun überall, mit Leben, Farben, Duft und Schall; fie schienen gern fich zu vereinen, bag alles möchte lieblich scheinen. Ich wußte nicht wie mir geschah, und wie bas wurde was ich sah.

So bacht' ich: ist ein Geist erwacht, ber alles so lebendig macht, und ber mit tausend schönen Waren und Bluthen sich will offenbaren? Ich wuste nicht wie mir geschah, und wie das wurde was ich sah.

Wielleicht beginnt ein neues Reich? ber lodre Staub wird jum Gesträuch, ber Baum nimmt thierische Geberben, das Thier soll gar jum Menschen werden. Ich wußte nicht wie mir geschah, und wie das wurde was ich sah.

Wie ich fo ftand und bei mir fann, ein hoher Trieb in mir begann: ein freundlich Mäbchen kam gegangen und nahm mir jeben Sinn gefangen. Ich wußte nicht wie mir gefchah, und wie bas wurde was ich fah.

Mich barg ber Balb vor Sonnenschein; bas ist ber Frühling! fiel mir ein; und kurz, ich sah, baß jeht auf Erben bie Menschen sollten Götter werben. Nun wußt' ich wohl, wie mir geschah, und wie das wurde, was ich sah.

Was paßt bas muß fich runben, was fich versicht sich finden, was gut ist sich verbinden, was liebt zusammen sein. Was hindert muß entweichen, was krumm ist muß sich gleichen, was kern ist sich erreichen, was keimt bas muß gedeihn.

Gieb treulich mir bie Sanbe, sei Bruber mir und wende ben Blid vor beinem Enbe nicht wieder weg von mir! Ein Tempel wo wir knieen," ein Ort wohin wir ziehen, ein Glüd für bas wir glühen, ein Himmel mir und bir!

Kame boch ber Frühling! seufzt' ich oftmals, baß ber suße Blumenbust, bas Flüstern holber Birken und bas Lieb ber Lerchen meine heißen Ahränen trocknen möchten!— Und in jedem Jahre kam der Frühling, und in jedem Jahre weint' ich Thränen: Töne, Blumen, holdes Baumgestüster, alles gieng wie scheu mir aus dem Wege, nichts, das meinen heißen Busen kühlte: und ich siehte nicht mehr um den Frühling. Kläglich kam er, kaum daß ich's bemerkte, duste: bist nicht besser als die andern!—

Sinter mir hort' ich ein leifes Riefeln, wie wenn Bächlein über Riefel jauchzen, hinter mir lief Wind durch das Gebusche, seitwärts nicken alle Blumen freundlich, und in sansten röthern Strahlen spielte Sonnenschein zum grünen Boden nieder. Sinnend stand ich jest, ein Weilchen zweiselnd was die holbe Täuschung um mich zaubre.

Alls ich wieder auf vom Boden blidte, fand ein holder Anabe mir zur Seiten, goldne Loden hiengen um die Schläfe, um die Lippen spielte schaftisch Lächeln, sah mich an mit kedem blauen Auge:

"Träumer bu! zestritt nicht alle Freuden, bie so zart in beinem Wege liegen! — rief er, hob ben Zeigefinger brohend. — Sieh, wie sich auf mein Gebot die Waldung neu begrünt, wie Glanz und süßes Leben sich auf jedem Zweige schaukelt; Blumen, Nachtigallen, Dufte, alles ruft dich an mit wunderbar-holdsel'gen Tonen; gehst du nicht in deinem eignen Schatten? Bist du, Thor, nicht selber dir im Wege? "

Strads voll Mismuth warb mein banger Bufen: Kinber, fagt' ich, follten nicht fo fprechen, thoricht find fie, haben nichts erfahren, leben ohne Gorge, unbefangen, wiffen über Spielgerath zu urtheln, muffen aber über Rummer ichweigen.

Also fagt' ich ernsthaftlich vermahnend, meinte, baß er fich wohl schämen burfte: aber laut auf lachte nun ber Bube und die Fassung war' mir fast entgangen.

Aber als ich berzlich zürnen wollte, war Bestnnung so wie Jorn entschwunden, und wie von dem beiligsten Entzüden stand ich überwältigt und gesangen mitten in dem allerschönsten Frühling, den mein Herz so lange hergesehnet! Meine Wangen fühlt' ich roth erglüben, fühnes Blids sah ich umber, als wären alle Blumen, alle Freuden meine, Mir entgegen streckten sich Gewinde ach! aus Myrthen, zauberischen Rosen, tein Eppressenblatt im ganzen Kranze, und die schönste hand streckt ihn entgegen.

Kind, bin ich zum Kinde wieder worden? rief ich, wollte blobe nach dem Kranze nicht die Sande zitternd streden. — Bach ich? Ober fesselt Schlaf die trüben Sinne, daß, um mich zu laben, goldne Träume wunderbar auf mich herniederspielen?

Lächelnd fprach ber Knabe: Rein, bu wacheft, haft bisher im schweren Traum gelegen, so wie jest wird's immer um bich bleiben, barum wedt' ich bich aus beinen Traumen.

So viel Wonne konnt' ich nicht ertragen, wagt' es nicht, bem Kleinen zu vertrauen, sank in meine Knie, bie Blumenkranze rührten kuhlend meine heißen Schläfe. —

# Gruff dem Frühlinge. (Dithyrambe.)

Der Krübling fommt! bie Bolten fliebn, der himmel glangt. Per Krubling fommt! und Regenbogen find feines Bagens aleitenbe Raber. Blumengetvanzt, in Sonnenstrablen , idwebt, unter faufelnben Binben, nieber ber Gott. Taufend Blumen befrangen fein Saupt, taufenb Blumen umflechten fein blaues Bewand: er lächelt, and goldnen Loden, pom blauen Gewande, fließen zur Erbe bie Blumen binab ed blübt bie Klur, et grunt ber Sain, und jeber Iweig raufcht füßen Gruß bem Frühlingsgotte. Bonnegefang, Bonnegefang, rauscht burch ben Valmenhain!

Durch bie blubenben Baume fäufett ber Beft, mit ben Bluthen icherzenb. Da ichüttelt er Blüthen und buftenbe Blumen, auf ben grunen Rafen. -Benn Monbichein fie tugt, menn Thau fie trantt, Monbichein bes Krüblings, Krüblinastbau, entschweben ihnen mit leisem Kluae, icone blaue Schmetterlinge. In ben Bluthen ber raufchenben Baume, unter ben Blumen ber buftenben Wiefe, flattern und ichmarmen fie bier und bald bort: fie fuchen bie Schwestern, fie fuchen bie Bruber, in Bluthen und Blumen, und fuffen fie alle. Saben fie bie 3willingefinder aufgefunben, niften fie fich in bem vaterlichen Baum ein , bergen fich in Bluthen ober Blumen, an ber füßen Wiebererkennung fterbend.

# Frühlingslied des Recensenten,

Frühling ift's, ich laff' es gelten, und mich freut's, ich muß gestehen, daß man kann spazieren geben, ohne just sich zu erkälten.

Storche Tommen an und Schwalben, nicht zu frühe, nicht zu frühe! Blube nur, mein Baumden, blube! Reinetbalben! meinetbalben!

Ja, ich fühl' ein wenig Wonne, benn bie Lerche fingt erträglich, Philomele nicht alltäglich, nicht so übel scheint bie Sonne.

Daß es Keinen überrasche, mich im grünen Feld zu sehen!
Nicht verschmäh ich auszugehen —:
Rleistens Krübling in ber Lasche.

# Som me (Boltstieb.)

Beb aus mein Berg, und fuche Freut ; bie Wiesen liegen hart babei in biefer lieben Sommerezeit, an beines Gottes Gaben. Schau an ber iconen Garten Bier, und fiebe wie fie bir und mir fic ausgeichmudet baben.

Die Baume fteben poller Laub, bas Erbreich bedet feinen Staub mit einem grunen Kleibe. Narzissen und bie Tulivan, bie ziehen fich viel schoner an, als Salomonis Seibe.

Die Lerche schwingt fich in die Luft, bas Zäubchen fleugt aus feiner Rluft und macht fich in die Balber. Die bochgelobte Nachtigall ergogt und fullt mit ihrem Schall Berg, Sugel, Thal und Relber.

Die Glude führt ihr Ruchlein aus, ber Storch baut und bewohnt fein Saus, bas Schwälblein agt bie Jungen. Der ichnelle birich, bas leichte Reb ift froh und tommt aus feiner Sob in's tiefe Gras gesprungen.

Die Bachlein rauschen in bem Sand upb mablen fich in ihrem Ranb unt icattenreichen Mirthen:

und klingen gang bon Luftgefchrei ber Schaf und ihrer hirten.

Die unverbroffne Bienenschar fleugt bin und ber, sucht bier und bar ibr eble Soniafpeife; bes füßen Weinstods starker Saft bringt täglich neue Start und Rraft in feinem ichwachen Reife.

Ich felber kann und mag nicht rubn: bes großen Gottes großes Thun erwedt mir alle Sinnen. 3ch finge mit, wenn alles fingt, und laffe, mas bem Sochften klingt, aus meinem Bergen rinnen.

Ad, bent' ich, bift bu bier fo fcon, und läffest uns so lieblich gebn auf biefer armen Erben; was will boch wol nach dieser Welt bort in bem festen himmelszelt und gulbnen Schloffe werben?

D war' ich ba, o stund ich schen, bu lieber Gott! vor beinem Thron, und truge meine Palmen; fo wollt' ich nach ber Engel Beis erhoben beines Namens Preis mit tausend schönen Psalmen!

# Gesang der Feen.

"Kließe Strom! in beinen bellen Haren Bellen wiegt ber himmel fich im Bilbe. Abendlüfte bauchen milde, und bas Lieb ber Bogel icant vom Gebirge ber, vom Zannenwald. Auf ber Spule glangt ber Kaben

roth und golben, ben wir erft im Thaue baben von Bluthenbolben; wie bas Rab sich brebt und windet wird bas Golb nur mehr entzündet, und mann affer Glang verfponnen, wird bas Bespinnfte aufgeschlagen,

und nach vielen emfgen Tagen unfer Rleid gewoben und gewonnen, Ben .

uns wiegend auf ber Blumen granen Griben, in bem wir bann im Sonnenscheine fis wenn Abenbichimmer burch ben Dims mel blisen.

#### ít (

Bunt find icon bie Balber, gelb bie Stoppelfelber, und ber Berbft beginnnt: rothe Blatter fallen, araue Rebel wallen, tubler webt ber Binb. Bie die volle Traube aus bem Rebenlaube purpurfarbig straft! am Gelanber reifen Birfice mit Streifen nth und weiß bemablt. Sieh! wie bier die Dirne emfig Wflaum' und Birne in ihr Korbden leat:

bort, mit leichten Schritten, jene, goldne Quitten in ben Lanbhof trägt! Klinke Trager fpringen, und bie Dabden fingen, alles jubelt frob! Bunte Banber fcmeben, zwischen boben Reben, auf bem but von Strob! Beige tont und Rlote bei ber Abenbrothe und im Monbenglang; junge Wingerinnen winken und beginnen beutschen Ringeltang.

# Des hirten herbilied.

Mbe, bu bolbe Beibe! im grunen Sommerfleibe so juna und woblgestalt. Die Schwalben gieben weiter, bu lacheft nimmer beiter aus Blumen, Buid und Balb.

Du magft es nicht erwenben, es weht aus allen Enben so falt in bich berein; fo falt burch beine Baume, burd beine Blutbentraume, - bis in mein Berg binein!

# ft (

Relbeinwarts flog ein Bogelein, und fang im muntern Sonnenschein mit fußem wunderbarem Zon: abe! ich fliege nun bavon, meit! meit nif ich noch beut.

3ch horchte auf ben Kelbgefang, mir ward so wohl und boch so bang: mit frohem Schmerz, mit trüber Luft flieg wechfelnd balb und fant bie Bruft: herz! herz! brichft bu vor Bonn' ober Schmerg?

Doch als ich Blatter fallen fah, ba fagt ich: Ach! ber herbst ist ba, ber Sommergast, die Schwalbe, zieht, vielleicht so Lieb und Schnsucht slieht, weit! weit! \*\*x164 mit ber Zeit.

Doch rudwärts tam ber Sonnenschein, bicht zu mir brauf bas Bögelein, es sah mein thränend Angesicht und sang: bie Liebe wintert nicht, nein! nein! grühlingsschein.

# perbflgefübl.

Wie mit Sold bie Balber prangen, Rosen gleich, die Baum' erblüh'n! Erbe will wie himmel glüh'n, eh fie ftarr liegt und vergangen.
Goldne himmelsburgen tragen bie Gebirg' in stolzer Pracht, brinnen wandeln langst erwacht Ritter und Frau'n aus alten Tagen.

Der verklärten Erbe Monne füllt mit Licht auch meine Bruft, und bas herz hüpft auf in Luft, wie ein Böglein in ber Sonne.
SolcheLuft,—Berz ! währt nicht lange; herz ! Das ift nur ein Erglühn vor bem gänzlichen Berblühn unterm hügel kalt und bange!

# Der W in ter. (Bolkelieb in alemanischer Munbart.)

Ich echt bo obe Bauwele feil? Sie schütten eim e redli Theil in b'Garten abe und ufe hus: es schneit boch au, es isch e Gruus; und 's hangt no menge Wage' voll am himmel obe, merti wol.

Und wo ne Ma vo witem lauft, so het er vo der Bauwele gcauft; er treit se uf der Achele no, und uffem Hut, und lauft dervo. Bas laufsch benn so, du närsche Ma? De wirsch sie doch nit gstoble ha?

Und Sarten ab, und Garten uf, ben alli Scheie Chapli uf.
Sie flohn wie großi here bo; fie meine 's heigs suft niemes so.
Der Nußbaum bet boch au fi Sach, und's here hus und 's Chilche-Dach.

Und wo me luegt, ifch Schnee und Schnee,
me sieht te Stroß und Fußweg meh.
Meng Some-Chornli, chlei und zart,
lit unterm Bobe wohl verwahrt,
und schnei's so lang es schneie mag,
es wartet uf ft Offertag.

Meng Summer : Bögli schöner Art lit unterm Bobe wohl verwahrt; es het kei Chummer und kei Chlag, und wartet uf st Oftertag; und gangs au lang, er dunnt emol, und sieder schlofts, und 's isch em wohl. Doch wenn im Kruhlig 's Schwälmli

fingt und d'Sunne-Märmi abe dringt, poß tausig, wacht's in iedem Grab, und streift si Tobte-Hembli ab! Wo nummen au ne Löchli isch, schlieft's Leben use imng und frisch. Do fliegt e hungrig Späpli het! e Brosli Brod war si Begehr. Es luegt ein so erbarmli a; 's het sieder nechte nut meh gha. Sell Bürstli, sel isch andri Zit, wenn 's Chorn in alle Fuhre lit?

Do heich! Boß andern au bervo! Bijch hungerig, chasch wieder cho! — 's muß wohr sp, wie 's e Sprüchli git: "Sie seihe nit, und ernde nit; "sie hen tei Pfiug, und hen tei Joch, "und Gott im himmel nahrt sie doch."

#### 23 interlieb.

Bie ruhest du so stille in beiner weißen Hulle, du mütterliches Land? Bo sind des Frühlings Lieder, des Sommers bunt Gesieder und dein beblümtes Kesthewand?

Du schlummerft nun entfleibet; fein Lamm und Schaffein weibet auf beinen Aun und Sohn. Der Böglein Lieb verstummet und feine Biene summet, boch bift bu auch im Schlafe fcon.

Die Zweig' und Aestlein schimmern and tausend Lichter stimmern, nohin das Auge blickt! Ber hat dein Bett bereitet, die Dede dir gespreitet, und dich so schon mit Reif geschmudt?

Der gute Bater broben hat dir bein Kleid gewoben, er schläft und schlummert nicht. So schlafe benn in Frieden! Der Vater weckt die Müben ju neuer Ktaft und neuem Licht.

Bald in bes Frühlings Beben , wirst du vergnügt erstehen zum Leben wunderbar! Sein Odem schwebt hernieder; bann, Erbe, stehst du wieder mit einem Blumenkranz im haar.

# Winterlie b

Benn ich einmal der Stadt entriun', wird's mir so wohl in meinem Sinn; ich grüße Himmel, Meer und Felb in meiner lieben Gotteswelt!

Ich febe frot und frisch hinein, so gludlich, wie ein Abgelein, das aus dem engen Kerker fleugt, und fingend in die Lufte fleigt.

Auch fieht mich alles freundlich an im Schmuck bes Winters angethan, has Meer, gepanzert, weiß und hart, ber frause Walb, ber blinkend starrt. Der lieben Sanger buntes heer buft auf ben Alesten hin und ber, und sonnet sich im jungen Licht, bas burch die braunen Zweige bricht. Hier keimt die junge Saat empor, und gudet aus dem Schnee hervor; bott lock des Thales weiches Moos, bas junge Reh auf seinen Schooß.

Natur, du wirst mir nimmer alt in beiner wechselnben Gestalt! Natur! so hebr! so wunderbar! und boch so traut, und boch so wahr! Auf, Atalaste, renne frisch! Ich wittre schon ben frohen Tisch! Der goldne haber harret bein! und mein ber goldne beutsche Wein!

#### Wintert'lage.

Wann in lichten Sommertagen Leiben dieses herz getragen, schlug es balb am Wiesenbach, balb in Walbes Dammerungen, wo die Nachtigall gesungen, milbern Melodien nach.

Jest in trüben Wintertagen, ach! wer stillet seine Klagen? Nachtigall und Wiesenbach? Wiesenbach liegt eng gebunden, Nachtigall hat Tod gefunden, singt nicht mehr bie Blumen wach. Blumen auch find rings verdorben, Mutter Erde ist gestorben, und ihr Kind verwaist, allein. Einsam blick's in blaue Ferne; komm! so rufen alle Sterne, hier ist ew'ger Maienschein!

herz! so hör' benn auf zu schlagen! Sieh! in biesen trüben Tagen singt kein Bogel, wallt kein Bach. Willft bich nicht gefangen geben, treibst mit schmerzlich bangem Beben eine Well' ber anbern nach!

### Leng der Tröster.

Nie vergist ber Frühling wieberzukommen; menn Störche ziehn, wenn Schwalben auf ber Wiese find, kaum ist bem Winter die herrschaft gehommen, so erwacht und lächelt das goldene Kind.

Dann sucht er sein Spielzeug wieder zusammen, bas ber alte Winter verlegt und verstört, er putt ben Wald mit grünen Flammen, die Nachtigall er die Lieder lehrt.

Er rührt ben Obstbaum mit rothlicher Sand, er klettert hinauf die Aprikosenwand, wie Schnee die Bluthe noch vor dem Blatt ausdringt, er schüttelt froh bas Köpschen, daß ihm die Arbeit gelingt.

Dann geht er und schläft im waldigen Grund, und haucht den Athem aus, den sußen; um seinen zarten rothen Mund im Grase Viol' und Erdbeer sprießen. Wie röthlich und bläulich lacht das Thal, wann er erwacht!

In ben verschlofinen Garten steigt er über's Gitter in Eil, mag auf ben Schlussel nicht warten, ihm ist keine Wand zu steil.

er toumt ben Schuee aus bem Bege, er schneibet bas Burbaum Bebege, und feiert auch am Abend nicht, er schaufelt und arbeitet im Monbenlicht.

Dann ruft er: wo saumen bie Spielkameraben, baf fie so lange in der Erbe bleiben? Ich habe sie alle eingeladen, mit ihnen die frohliche Zeit zu vertreiben.

Die Lilie kommt und reicht die weißen Finger, bie Tulpe steht mit bidem Kopfpuß ba, bie Rose tritt bescheiben nah, Aurikelchen und alle Blumen, vornehm und geringer.

Dann füßt der Frühling die zarten Glumenwangen, und scheibet und fagt: ich muß nun gehn. Da sterben sie alle an sußem Berlangen, daß sie mit welken häuptern stehn.

Der Frühling fpricht: vollendet ist mein Thun, ich habe schon die Schwalben berbestellt, sie tragen mich in eine andre Welt, ich will in Indiens duftenden Gesilden ruhn.

Ich bin zu klein, bas Obst zu pflüden, ben Stod ber schweren Traube zu entkleiben, mit ber Sense bas golbene Lorn zu schneiben; bazu will ich ben Serbst euch schiden.

Ich liebe das Spielen, bin nur ein Kind, und nicht zur ernsten Arbeit gesinnt; boch wenn ihr bes Winters überdrüssig seid, bann komm ich zurud zu eurer Kreud'.

# Der Morgenstern.

Bober so frueih, wo ane scho, ferr Morge = Stern enanderno, in biner gliprige Himmeld = Tracht, in biner guldige Locke Pracht, in binen Auge chlor und blau ind sufer g'waschen im Morge = Thau? held gmeint, de seist elleinig do? Ri weger nei, mer meihe scho! Rn meihe scho ne halbi Stund;

frueih uffto ifch be Gliebere gfund, es macht e frifche frohe Muth, und b'Suppe fcmedt eim no fo aut.

's git Lut, fie bofe frili no, fie donne ichier nit ufe do. Der Mabber und ber Morge-Stern ftohn gitli uf, und wache gern, und was me frueih um Bieri thut, bas dunnt eim g'Nacht um Runi gut.

Und d'Bögeli sin au scho da, sie stimmen ihri Psiss scho, und ussem Baum und hinterm Hag seit eis im andre gute Tag!
Und 's Turtel-Tübli ruukt und lacht, und 's Betzit-Glöckli isch au verwacht.
"Se helsis Gott, und gebis Gott, "e gute Tag, und bhütis Gott!
"Mer beten um e christig Herz,
"es chunnt eim wohl in Freud und Schmerz;

"wer christli lebt, het frohe Muth:
"ber lieb Gott stoht für alles gut."

Weisch, Jobbli, was der Morge-Stern am himmel sucht? Me seits nit gern! Er wandlet imme Sternli no, er cha schier gar nit vonnem so. Doch meint si Muetter, 's mues nit sy, und thut en wie ne hüenli i.

Drum stoht er uf vor Tag, und goht | ber Chilch-Thum warmt si an fi'm Sternli no bur's Morgeroth. | und wo sie fallen in Berg u Er sucht, und 's wird em windeweh, | se rüchrt si 's Leben überal.

er mocht em gern e Schmabli ge, er mocht em sagen: 3 bi ber holb! es war em über Gelb und Golb.

Doch wenn er schier gar bynem war, verwacht si Muetter handumcher, und wenn sie rüeft enanberno, sen isch mi Bürftli niene bo. Druf flicht sie ihre Chranz ins hoor und lueget hinter be Berge vor.

Und wenn ber Stern fi Muetter fieht fe wird er todesbleich und flieht, er rüeft fi'm Sternli: Bhutbi Gott! es isch, as wenn er sterbe wott. Jez, Morge-Stern, besch hohi Bit, bi Muetterli isch numme wit.

Dort dunnt fie icho, was hani gfeit in ihrer ftille herlichkeit. Sie gundet ihre Strahlen a, ber Chilch-Thurm warmt fi au icho bra und wo fie fallen in Berg und Thal se ruehrt si 's Leben überal.

# Morgen. (erfte Salfte bes 17. Jahrh.)

Bann Morgenroth fich zieret mit zartem Rofen-Glanz, und fittfam fich verlieret, der nächtlich Sternen Tanz! gleich luftet mich spazieren im grunen Buchenwald: allba bann musiciren die Pfeistein mannigfalt.

Die flügelreiche Schaaren, bas Feberbuschlein zart, im süßen Schlag erfahren, noch Aunst noch Athem spart: mit Schnäblein wohlgeschliffett erklingens wunderfein, und frisch in Luften schiffen mit leichten Rüberlein.

Der hohle Bald ertonet ob ihrem trausen Sang mit Stauben ftolz gefrönet bie Aluften geben Klang. Die Bachtein trum geflochten auch lieblich stimmen ein, von Steinlein angefochten, gar lieblich fausen brein.

#### Moraenaana.

Bann die Lämmer wieder springen, Lerchen jubeln, Rosen glühn, muß das kränkste herze singen und im Welken noch erblühn.

Ber in bangen Lebensschmerzen

Ber in bangen Lebensschmerzen einsam jest die Straße geht, finget selbst aus dustrem herzen wie ein Lieb aus Wolken webt.

Ber verbannt, bas Aug'in Thranen, jest im fremben Lanbe giebt,

burch bethaute Blumen tonen, läßt ber seiner heimath Lieb.

Fluffe, Saaten, tonend wallen; — aus bem fernften himmelblau weht ein Singen, lieblich Schallen, über Balb und belle Au.

'Alter Gram! jeht zeuch von hinnen, fülle nicht dieß Derze bang; ' ftrome ein von himmelozinnen Worgenroth und Luftgefang!

### Morgen pfalm.

Der Erdereis feiert noch im Dammerschein; fill, wie die Lamp' in Tempelhallen hangt ber Morgenstern; es bampft vom Buchenhain, ber, Auppeln gleich, empor die Wipfel drängt. Sieh, naber Felsen buftre Jinn' entglüht, ber Rose gleich die über Trümmern blübt.

Wem bampft bas Opfer ber bethauten Flur? Ihr Duft, ber hoch in Silbernebeln bringt, ift Weihrauch, ben bie ländliche Natut bem herrn auf niebern Rasenstufen bringt. Die himmel sind ein hochaltar bes herrn, ein Opferfunten nur der Morgenstern.

Im Morgenroth, bas naber Gletscher Reihn und ferner Meere Grenzkreis glorreich hellt, verbammert seines Thrones Wiberschein, ber milb auf Menschen, hell auf Graber fallt. -Er leuchtet hulb auf redliches Bertraun, und Licht ber Ewigkeit burd Tobesaraun.

Roch wandeln wir, wo taum ber Aufgang tagt, im ersten Frühschein ber Unsterblickeit. Der Tag, wo Unschulb nimmer irrt, noch klagt, glanzt hinter Gräbern auf, und ist nicht weit. Des Wahnes Dunft, bes Tobes Nacht zerfleußt, o Allmacht, bir, die mir Erlöser heißt!

### Sonntagsfrübe.

Der Samftig het zum Sunntig glei "Jez hani alli schlofe gleit; "sie fin vom Schaffe her und hi "gar foll mued und schlöfrig gft, "und 's gothmer schier gar selber so, "i cha fast uf kei Bei me koh."

So feit er, und wo's 3welft schlacht, se sinet er aben in d'Mitternacht. Der Sunntig seit: "Jez ische an mir!" Gar still und heimli bichließt er d'Thar. er busset hinter d' Sterne up, und cha schier gar nit obst cho.

Doch endsi ribt er b'Augen us, er chunnt der Sunn an Thur und Hus: fie schloft im stille Chamerli; er popperlet em Lademli; er rüeft der Sunne: "b'Bit isch do!" Sie seit: "I chumm enanderno."—

Und listi uf de Zeche gobt, und helter uf de Berge ftoht der Sunntig, und 's schloft alles no; es fieht und hort en niemes goh; er dunnt ins Dorf mit stillem Tritt, und winkt im Guhl: "Berroth mi nit!"

Und wemmen endli au verwacht, und gichlofe het die ganzi Nacht, so stoht er do im Sunne = Schi', und luegt eim zu de Fenstern i mit finen Auge mild und gut, und mittem Menen uffem Hut.

Drum meint ere treu, und was i fag, es freut en, wemme schlofe mag, und meint, es feig no duntle Nacht,

Der Samstig het zum Sunntig gseit: wenn d'Sunn am heit're Himmel lacht. Jez hani alli schlofe gleit; Drum ist er au so liebli co.

> Wie gliperet uf Gras und Laub vom Morgethau der Silberstaub! Wie weiht e frische Meyeluft, voll Chriest-Bluest und Schleche-Dust! und b'Immli sammle flink und frisch, sie wisse nit, af 's Sunntig'isch.

> Wie pranget nit im Garte-Land ber Chrieff-Baum im Mape-Gwand, Gel-Beieli und Tulipa, und Sterneblume neben dra, und gfüllt Zinkli blau und wiiß, me meint me lueg ins Paradics!

> und's fich so ftfil und heimli bo, men isch so ruelbig und so froh! Me hört im Dorf kei Suft und Sott; e Sute Tag, und Dank der Gott, und 's git gottlob e fcone Tag, isch alles was me höre mag.

Und 's Bögeli feit: "Frili io! "Pot taufig, io, bo ifch er fcho! "Er bringt io in fi'm Pimmels-Glaft "burBlueft und Laub in Purft und Naft!" Und 's Diftelzwigli vorne bra het 's Sunntig = Rodli au fcho a.

Sie lute weger 's Zeiche icho, ber Pfarrer, ichint's, west zitli cho. Gang, brech mer eis Aurikli ab, verwuschet mer ber Staub nit brab, und Chüngli, leg di weidli a; be muesch berno ne Mepe ha!

#### Erfter Theil.

Tiefer finket icon bie Sonne. und es athmet alles Rube. Tages Arbeit ift vollendet, und bie Rinber icherzen munter. Gruner glangt bie grune Erbe, eh' die Sonne ganz versunken; milben Balfam bauchen leife in die Lufte nun die Blumen, · ber bie Seele gart berühret wenn bie Sinne feelig trunken. Aleine Bogel, ferne Menichen, Berge bimmelan geschwungen, und ber große Silberftrom ber im Thale schlank gewunden: alles icheint bem Dichter rebenb tenn er bat ben Ginn gefunben: und bas MII, ein einzig Chor, manches Lied aus einem Munbe.

#### 3 meiter Theil.

Mle bie Sonne nun versunten . blübet noch ber Abend roth. Lange ichienen weit bie Klammen, gegenüber fand ber Mond; wie zwei Welten gegenüber, diefe bleich und jene roth, mitten inne fleine Sterne an bes himmels Gürtel boch, unten bann bie aroße Erbe. wo im tiefen Dunkel icon Blumen buften, Baume raufden bei der Rachtigallen Ton. Blag wird jebe schöne Gluth und bie Kreube finkt vom Thron. Kern ist ganz bes Tages Mutter, lichter icheint ber bleiche Gobn. Un bem Schimmer freut ber Menich fich und ift auch im Duntel frob.

# Der Frablingsabenb.

Beglanzt vom rothen Schein bes himmels bebt am zarten halm ber Thau; ber Frühlingslanbschaft zitternb Bildniß schwebt bell in bes Stromes Blau.

Schon ist ber Felfenquell, ber Bluthenbaum, ber Sain mit Gold bemalt; icon ift ber Stern bes Abends, ber am Saum ber Purpurwolke ftrabtt!

Schon ist der Wiese Gran, des Thals Gestrauch, bes Hügels Blumenkleib; ber Erlenbach, der schilfumkranzte Teich, mit Bluthen überschneit!

O wie umschlingt und halt ber Wesen Berr ber em'gen Liebe Banb! Den Lichtwurm und ber Sonne Feuermeer schuf Eine Baterhand. Du winkft, Allmächtiger, wenn hier bem Baum 'ein Bluthenblatt entweht! Du winkft, wenn bort im ungemegnen Raum ein Sonnenball vergeht.

### Abenbgenuß

Sanft geröthet von dem Abenbstrahle, ber, wie stuffig. Gold die Flur umwallt, schwimmt der Aehrenblüthe Rauch im Thale,

wo der Schlag der Bachtel genend schalt. Sorch! es rauscht. Ein milder Sprühe= regen

fcuttet Blumen auf ben Biefenplan. Iris kundet Fruchtbarkeit und Segen ber erfrischten Pflanzenschöpfung an. Bon ben Biefen die der Landmann mabts,

fleigt bes Beues Balfambuft empor.

Durch l'en Purpurstor ber Abendröthe funkelt hefpers Auge still hervor.

Romm, olieber, lag uns froh geniegen biefes Götterabenbs herrlichteit! Freuben, bie fich hier in uns ergiegen, haben teinen Gblen je gereut.

Benn bas Alter uns bie Scheitel bleichet,

mählich ftodt bas Rab ber Lebensuhr, ift nicht schredlich uns ber Tob, — er gleichet

bem Entichlummern biefer Abenbflur.

# Abenblanbichaft.

Goldner Schein bedt ben hain, mild beleuchtet Zauberschimmer, ber umbuschten Waldburg Trummer. Still und hehr ftrablt bas Meer,

beimmarts gleiten, sanft wie Schwäne, fern am Eiland Fischerkahne. Silbersand blidt am Strand;

rother ichweben bier, bort blaffer,

Boltenbilber im Gemaffer.

Rauschenb franzt,
golbbeglanzt,
wankend Rieb bes Vorlands hügel,
wilb umschwarmt vom Geegeflügel.
Malerisch

im Gebufch

winkt mit Gartchen, Laub und Quelle, bie bemooste Rlausnerzelle.

Pappeln wehn auf ben Sohn; Eichen gluhn, gum Schattenbome bicht verschränkt, am Felfenftrome.

Nebelgrau webt im Thau Elfenreigen, bort wo Rustern am Druibenaltar flüstern.

Auf der Fluth .
ftirbt die Gluth; schon verblagt der Abendschimmer an der hohen Waldburg Trümmer.

Bollmonbichein bedt ben Hain; Geisterlispel wehn im Thale am versunknen Selbenmale.

Soon alimmt, von ber Beleuchtung ! bes Bibericheins erbellt, bie zarte Thaubefeuchtung burds grune Salmenfelb; und leise nieberfallenb auf Biefe, Kelb und Bain, billt icon ber Rebel, mallend und weich, bas Dorfcben ein. Das Buttenthal wird ftiller und schweigender ber Balb, ber, bis jum letten Triller im Rosenbusch, verhalt. es fluftert um bie Klippe has leise Lüftchen bort fanft, wie von bolber Lippe, ein weiches, füßes Bort. Und immer bunkelarauer hingt bas Gebirg', entfonnt, vie ein Gewitterschauer. em fernen Borizont. Der Schatten fleigt aus Doblen ke Nachtgebiets berauf, und in erhabnen Geelen gebn Sterne Gottes auf: So naht bie Abenbfeier in frifchem Kräuterbuft, mit einem Biegenfchleier voll Nachtviolenduft,

und bedt ihn auf die Tage voll Lebenssonnenlicht, und auf die finstre Klage, zu der kein Engel spricht.

Sie lispelt burch das Schweigen bes Thales ihre, Ruh, und spricht aus allen Zweigen dem Menschen Frieden zu. Der Friede, der die Stürme der Menschen nicht mehr halt, besucht nur noch im Schirme der stillen Nacht die Welt.

Es spiegelt sich im Thaue bes Wiesenthals der Geist der reichen Sternenaue, die trostend und umtreist, daß selbst die Blumenstäche dem, den die Erde brüdt; von einem himmel spreche, der auf ihn niederblickt.

Der Tag ift eng und brudend, die Racht ift ftill und groß; bie Racht erft legt erquidend der Welt und in den Schoof.
Der Tag erhellt die Laube, das huttenthal der Zeit: die Racht zieht, wie der Glaube, burch die Unenblichteit.

# Abenbgefang.

hinaus mein Blid, hinaus ins Thal! be wohnt noch Lebensfülle; ba labe bich im Mondenstrahl, und an der heil'gen Stille.
Da horch nun ungestört, mein Perz, ba borch ben leisen Rlängen, bie, wie von fern, zu Wonn' und Schmerz sich bir entgegen drängen.

Sie brangen sich so wunderbar, sie regen all mein Sehnen; o sag mir, Ahnbung, bist bu wahr? bist bu ein eitles Wähnen? Wird einst meln Aug in heller Lust, wie jeht in Thranen, lächeln? Wird einst die oft emporte Brust mir sel'ge Ruh umfächeln?

Und rief auch die Bernunft mis zu: Du mußt'der Ahndung zurnen! es wohnt entzudte Seelenruh nur über den Gestirnen; boch könnt' ich nicht die Schmeichlerin aus meinem Busen jagen: oft hat sie meinen irren Sinn gestärkt emporgetragen.

Wenn Ahndung und Erinnerung bor unserm Blid sich gatten, bann milbert sich zur Dämmerung der Seele tiefster Schatten.
Ach, dürften wir mit Träumen nicht die Wirklichkeit umweben, wie arm an Farbe, Glanz und Licht wärst dann du Menschenleben?

So hoffet treulich und beharrt bas herz bis hin zum Grabe; mit Lieb' umfaßt's die Gegenwart, und bünkt sich reich an Habe.
Die habe, die es selbst sich schafft, mag ihm kein Schickfal rauben: es lebt und webt in Warm' und Kraft, burch Zuversicht und Glauben.

Und war' in Nacht und Nebeldampf auch alles rings erstorben: bein Herz hat längst für jeden Kampf sich einen Schilb erworben. Mit hohem Trop im Ungemach trägt es, was ihm beschieden. So schlummr' ich ein, so werd'ich wach in Lust nicht, boch in Frieden.

### Abenblited.

Der Mond ift aufgegangen, bie golbnen Sternlein prangen am himmel hell und klar. Der Balb fteht fcwarz und fcweiget, und aus ben Biefen fteiget ber weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so ftille, und in der Dammrung hülle so traulich und so hold! als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt.

Seht ihr ben Mond bort fteben?— Er ist nur halb zu sehen, und ist doch rund und schön! So sind wohl manche Sachen, bie wir getrost belachen, weil unfre Augen sie nicht sehn.

Wir ftolze Menschenkinder fund eitel arme Sunder, und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Runfte, und kommen weiter von bem Biel,

Gott, las uns bein Beil schauen, auf nichts Bergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun! Las uns einfältig werben, und vor dir hier auf Exben wie Kinber froh und fröhlich sein!

Wollst enblich sonber Grämen aus dieser Welt und nehmen burch einen sansten Tod! Und wenn du uns genommen, laß uns in himmel kommen, bu, unser herr und unser Gott!

So legt euch benn, ihr Brüber, in Gottes Ramen nieber; falt ist ber Abendhauch; verschon' und, Gott! mit Strafen, und laß uns ruhig schlafen! und unsern kranken Nachbar auch.

### Des Dichters Abendgang.

Eigehst du bich im Abendlicht, — bus ist die Zeit der Dichterwonne — so wende stets bein Angesicht jum Glanze der gesunknen Sonne! In hoher Feier schwebt dein Geist, du schauest in des Tempels Sallen, wo alles Seil'ge sich erschleußt und himmlische Gebilde wallen.

Wann aber um bas heiligthum bie bunkeln Wolken niederrollen: bann ist's vollbracht, du kehrest um, beseligt von dem Wundervollen. In stiller Rührung wirst du gehn, du trägst in dir des Liedes Segen; das Lichte das du dort gesehn, umglänzt dich mild auf finstern Wegen.

#### An meine Linde.

Bienensummen, Bögelsang tonet in dir innen; tann dir Lob mein Lebensang nicht genug gewinnen! Bift auch gar fo groß und fcon, feb' ich bich von aufen: und in beinen Bipfelhohn bor' ich Sturme braufen.

# Das Liedlein vom Kirfchbaum. (Allemanisch.)

Der lieb Sott het zum Frühling gleit: "Bang, bed im Burmli au fi Tisch!" Druf het der Chriesbaum Blätter treit, viel tausig Blätter grün und frisch.

Und 's Burmli ufem Ei verwacht's, 's het gichlofen in fi'm Winterhuus, es ftedt fi, und speert 's Mülli uf, und ribt bie bloben Augen us.

und druf se het's mit stillem Jahn am Blättli gnagt enanderno undgseit: "Wie ist das Gmues so gut! Re hunnt schier nimme weg dervo."

und wieder het der lich Gott gfeit: "Ded jez im Immli au fi Tisch." Druf het de Chriedbaum Blüethe treit, riel taufig Blücthe wiff und frisch. Und 's Imil fleht's und fliegt bruf bi, frueih in ber Sonne Morge-Schin. Es bentt: "Des wirb mi Kaffe, fi, fie hen boch chofper Porzelin.

Bie fufer fin bie Chachli gidwentt!" Es ftredt fi trochche Zungli bri. Es trinkt und feit: Bie fcmedt's fo fues, bo mueß ber Zukter wohlfel fi."

Der lieb Gott bet jum Summer gfeit; "Gang, bett im Spazli au fi Tifch!" Druf hett ber Chriesbaum Fruchte treit. Biel taufig Chriefi roth und frifch.

Und's Spagli feit: "Isch bas ber B'richt?

bo figt me gu, und frogt nit lang. Das git mer Chraft in Mart und Bei', und ftartt merd'Stimgum neue@fang." Der lieb Gott bet zum Spötlig gfeit: ,, Ruum ab! fie ben jez alli g'ha."
Druf bet e chuele Bergluft gweiht, upb 's bet scho chleine Rife g'ha;

Und b' Blättli werbe gel und roth und fallen eis im andere no :

und was vom Boben obfi chunnt, muß au zum Boben nibft go.

Der lieb Gott het jum Winter gfeit "Dett weibli ju, was übrig ift." Druf het ber Winter Flotte gftreut —

# Eintebr.

Bei einem Birthe, wundermild, ba war ich jungft zu Gafte; ein goldner Apfel war fein Schild an einem langen Afte.

Es war ber gute Apfelbaum, bei bem ich eingekehret; mit füßer Koft und frischem Schaum hat er mich wohl genähret.

Es kamen in fein grünes Saus viel teichtbeschwingte Gafte;

fie sprangen frei und hielten Schmaus und fangen auf bas Beste.

Ich fant ein Bett zu sufer Rud auf weichen, grunen Matten; ber Wirth, er bedte felbst mich zu mit feinem fublen Schatten.

Nun fragt' ich nach ber Schulbigkeit; ba schüttelt' er ben Wipfel. Gesegnet sei er allezeit, von ber Wurzel bis zum Gipfel!

# Der Walb.

heilger Tempel ist der Walb! Schlanke Thurm' im Abenbstrahl winken golbig in bas Thal; Opfer = Wohlgerüche wallen aus der Thore Saulenhallen, und der ernste Dammerschein ruft zur Andacht uns herein.

Beilger Tempel ift ber Balb! Saulenreiben, hunderifach, beben fein lebendig Dach; Blumenteppich', Kranzgehange weben fich burch alle Gange, und in feine Fenfter bricht himmelblau und Rofenlicht.

heilger Tempel ift ber Bald! wo ber Obem Gottes fcmebt, wann fein Obem fich erhebt; wann sich leis bie Lüfte schwingen, Lieber mannigfach erklingen: ober wann bas heiligthum Sturm erfüllt mit Preis und Ruhm.

# Walbeinfam teit.

D holbe Einsamkeit!

o suger Balbichatten,
ihr grune Biefen, ftille Matten,
bei ench nur wohnt die Bergensfreubigkeit.

Ihr kleinen Bögelein follt immer meine Gespielen sein, ziehende Schmetterlinge find meiner Freundschaft nicht zu geringe.

Unbefangen zieht ihr des himmels blaue Luft, ber Blumen Duft in euch mit sehnenbem Verlangen. Ihr baut auch euer kleines Paus, haucht in ben Zweigen Gefänge aus, von himmels Ruhe rings umfangen.

Beit! weit liegst bu, Belt, hinab, ein fernes Grab. O holbe Einsamkeit! O fuße Bergensfreubigkeit!

Kommt ihr Beengten, Berzbebrängten, entstiehet, entreißt euch ber Quaal! es beut die gute Natur, ber freundliche himmel ben hohen gewölbten Saal, mit Wolken gebedt, die grüne flur; entstieht bem Setümmel!

D holbe Einsamkeit! D suße Freudigkeit!

# '933 albleben.

Sei willtommen, Wandersmann! in des Waldes Einsamkeit.
Bas ein armes Leben freut, dier man einzig finden kann.
An der Quelle ruht das Reh, droffel übet freien Sang;
Baldesnacht mach' dir nicht bang, drün thut keinem Auge weh.
Bach und Than giebt kühlen Schein, klume blühet ungepflückt;

tief in Rluften, nie erblict, schummert Golb und Ebelftein.

Eile nicht zu Stadt und Thal? Eine Mühle treibt ber Quell: Droffel, so gesungen bell, sipt im Bauer stumm und kahl. Mus ber Erbe stillem Schooß reißen sie ben Ebelstein; wie ein Auge giebt er Schein, bas von Thränen übersloß.

Armer, armer Manbersmann! weil', o weil' in Balbesnacht! Draufen Mond und Sonne wacht, fiebt bich jeber fragenb an.

Aber bier in Balbesichook gebit bu einsam mit bem Quell . fiebet bich fein Muge bell, als ber Thau auf Blum' und Moos.

# Gebnsucht nach dem Walde.

Bar' ich nie aus euch gegangen Balber behr und wunderbar! bieltet liebend mich umfangen boch so lange, lange Jahr'!

Bo in euren Dammerungen Bogel fang und Gilberquell, ift auch manches Lieb entsprungen meinem Bufen, frifch und bell.

Guer Bogen, eure Salle, euer Saufeln nimmer mub,

eure Melobien alle wedten in ber Bruft bas Lieb.

Dier in biefen weiten Eriften ift mir alles ob und ftumm, und ich fcau' in blauen Luften mich nach Bolkenbilbern um.

In ben Bufen eingezwinget, reat fich felten nur bas Lieb: wie nur halb der Bogel finget ben, von Baum und Bach man schieb.

#### Gefang i m

Windes Raufden, Gottes Flügel, | ichlägt uns lodenb an bas Berg; tief in tubler Balbesnacht! wie ber Beld in Roffes Bugel, ichwingt fich bes Gebantens Dacht. Bie bie alten Tannen faufen, bort man Geiftes Bogen braufen.

Berrlich ift ber Klamme Leuchten in bes Morgenglanges Roth, pder bie bas Kelb befeuchten, Blike, schwanger oft von Tob. Rafc bie Flamme gudt und lodert, · wie zu Gott binaufgefobert.

Ewig's Rauschen sanfter Quellen Jaubert Blumen aus bem Schmerg, Trauer boch in linden Bellen

fernab bin ber Geift gezogen, die uns loden burch bie Bogen.

Drang bes Lebens aus ber bune'. Rampf ber ftarken Triebe wild, wird gur iconften Liebesfulle, burch bes Beiftes Sauch gestillt. Schöpferischer Lufte Weben fühlt man burch die Seele geben.

Binbes Raufchen, Gottes flugel tief in bunkler Balbesnacht! frei gegeben alle Bügel, schwingt fich bes Gebankens Macht, bort in Luften ohne Graufen ben Gesang ber Beifter brausen.

Rofe komm! ber Frühling schwindet; Beilden haben bich verkundet, Maienblumen starben bin: offne bich beim Lustgetone biefer Fluren! Komm, o schone, bolbe Blumenköniginn!

Als du kamst im ersten Lenze, hingen tausenbfache Kranze schon um Anger, Berg und Thal; pler lodten, Wälber blühten, hommeranzenhaine glübten weit umber im Sonnenstrabl.

Libanons umwölkte Gipfel heben ihre Cebernwipfel witend in den Morgenschein; bod auf demuthevollem Throne sellest du, der Schöpfung Krone, der Geschäftung Krone, der Geschäftung schone sein.

und du giengst mit leisem Beben aus der zarten Knodp' in's Leben; Erd' und himmel neigten sich; und es huldigten die Wicsen, Rachtigallenchöre priesen, alle Nymphen liebten bich.

Goldne Schmetterlinge schlugen swo die Flügel, ABinde trugen, wo die Luft in Jubel war, beinen Balsam; Perzen pochten dir entgegen; Mädchen flochten unter Perlen bich in's Haar.

Die von Frauenanmuth sangen, malten sie mit Rosenwangen. Iche Seele gut und mild, aglos, unschuldsvoll, bescheiden, mar in ihren größten Freuden kin getreues Sbenbild.

Und ber Schönheit und bet Jugend Wächterinnen, Scham und Tugend, ju ben Knospen hingebudt, hüllten unter beinem Namen ihr Geheimniß; Bräute kamen nicht umsonst mit bir geschmudt.

Da begann ber rohe Zecher ben von bir umblumten Becher teuschen Grazien zu weih'n. Allen helben, allen Göttern gieng bas Bolt, mit beinen Blattern Weg und Tempel zu bestreu'n.

Mit verjüngtem herzen schlichen Greise zu ben Wohlgerüchen beines vollen Kelchs herbei; lehrten segnend ihre Sohne, baß hienieben alles Schone, setht bie Rose, sterblich sei.

An bes Freundes heil'gem Grabe, wurdest bu zur letten Gabe seinem Schatten bargebracht; solltest ihm ben Pfad umschlingen, Thränen ihm und Kusse bringen in die leere Zodesnacht.

Fromme siengen an zu loben; sah'n gen himmel; ließen broben zwischen Palmen, ewig grün, in bes Paradieses Hallen, wo die reinen Geister wallen, bich zum Siegeskranze blüh'n.

Rofe, komm! In stiller Feier, hinter jungfräulichem Schleier warten Lisien auf bich; und für beine Schönheit offen, steht mein herz im suben hoffen, Liebeshauch umfäuselt mich.

D, wie friedlich, o wie lauter diese Liebe! Wirst mich trauter, als der Morgensterne Pracht, von der Weisheit unterrichten', die so stolz der Berge Fichten, dich so klein und schon gemacht:

Daß in beinem holben Befen wir ber Seelen Unfdulb lefen, und bie Bruft von Ahnung fchligt; baß ber Geist ber niebern Blume unsern Geist zum heiligthume schöner Gottesengel trägt.

### Bobber Eilje.

Der Sommer, ber uns hoch beglüdt, wer könnte voll ihn loben? er hat bich, Lilje, fein geschmildt, aus Winterschnee gewoben.

An beines Stängels grünem Strahl gar herrlich aufgeschwungen — nein laß mich! nur bieß Eine Mal sei bir ein Lieb gesungen.

"So Gnade hat kein Blumchen nicht bas sonft bie Menschen preisen; auf Erben und in Edens Licht kannst du die Deimath weisen;

Denn will bir hier bie zarte Dand, bie huld ber Fraun geburen: bie Engel bort im blauen Land bich auch in Sandoen führen.

Der eignen Wonnen unbewußt — was mag dir, Suße, gleichen, barf Rose mit der wunden Brust zu dir herüber reichen? "
Schonwinkt sie!—Oh des Widerscheins, der sich gar herrlich zundet,"
wann sich zum dreimalheil gen Einstunschuld und Lieb verbändet!

# Mipenrofe.

Ein Blumchen blüht in Lieblichkeit auf hoher Alpen Ruden; es weiß ber Myrthe bunkles Aleib mit Rosenroth zu schmuden.

Doch treu bem bohen Baterland mage nit, in Beeten prangen; noch gabe in keines Freiers Sand fein freies Perz gefangen.

"Mich bindet viel ein süßer Band" fprachs auf das dreiste Werben; "verstoßen in ein fremdes Land an heimweh mußt' ich sterben.

Und ob mich Sturme hier bebraun, ich trau ben Felfenftugen; in Bolten hull ich fill mich ein, ber Berge Gott wird ichugen."

Bald fährt zu Berg das Sonnenlicht, bie Schauer find zerflossen,

und, höhre Guth im Angesicht, hat es die Pracht erschlossen.

haft bu auf fühner Alpenbahn bas Blumchen bir erfunden, so sag es leis bem holden an was treu bie Bruft empfunden.

Wohl lacht dir dann bas Blumchen zu und läßt ben Kranz dich winden, und spricht gar berglich: "Treuer bu, verdienst es, mich zu finden.

Denn barum hat mich Gott gefät auf höhre Alpenauen, wo kaum die Sonne schlafen geht und nah die Sterne schauen:

Daß ich' ein finnig Zeichen sei ben Maiben und ben Anaben: nicht alte Sitten ohne Scheu im Thale zu begraben."

### Blumenfeele.

Sich die zarten Blüthen keimen! wie fie aus fich felbst erwachen, und wie Ainder aus den Araumen die entgegen lieblich lachen! Ihre Karbe ist im Spielen jugelehrt der goldnen Sonne, dern heissen Auß zu fühlen, die ist ihre höchte Wonne; un den Kuffen zu verschmachten, ju vergehn in Lieb' und Wehmuth;

also stehn bie eben lachten bald verwelkt in stiller Demuth. Das ist ihre höchste Freude, im Geliebten sich verzehren, sich im Tobe zu verklären,

ju vergehn in fuffem Leibe.
Dann ergießen fie die Dufte, ihre Seifter, mit Entzuden; es beraufchen fich die Lufte .
im balfamifchen Erquiden.

#### Blumenandacht.

Sommt der Morgen nicht gegangen, mit den rothgeschlafnen Wangen? — und ihr, Blümlein, schlummert noch? Offnet eure Augen wieder, hicht die neugestärkten Glieder, mit den holden Morgen doch! Und es hebt sich von den Wiesen, wie bunten Kinder spriesen, muderbarer, weißer Dust;

mild, wie Weihrauch anzusehen, steigt er nach den rothen Soben und erfüllt die ganze Luft.

Sabt ihr im Gebet gelegen für ben frischen Gottessegen, bag ihr so in Thranen steht? Wenn bie Junge Wonne bindet und sie teine Worte findet, sind auch Thranen ein Gebet.

# Blumen.

Blumen findenns nah befreundet, Planzen unferm Blut verwaudt, und sie werden angeseindet, und wir thun so unbekannt.

Unfer Kopf lenkt sich zum Denken und die Blume nach dem Licht, und wenn Nacht und Thau einbricht sieht man sie die Blätter senken. Bie der Mensch zum Schlaf einnick, shlummert sie in sich gebückt.

Schmetterlinge fahren nieber, summen hier und summen bort, summen ihre trägen Lieber, tommen her und schwirren fort. Und wenn Morgenroth den himmel säumt, wacht die Blum' und. sagt, sie hat gesträumt, weiß es nicht, daß voll von Schmetterslingen

alle Blatter ihres Ropfes hingen.

# 'Die munberbare hansbaltung der Bienen, (Anfang bes 17ten Jahrhunderts.)

Mit beiner Lieb umgeben sind, Schöpfer, alle Ding'. In Trauern muß ich leben, wenn ich von dir nicht sing. Bon Werken beiner hande, von Werken auch gering, von Bienen ich dir sende, was heut ich neu erkling.

Bann ich bei beinen Werken, die Bunder bein betracht, zur Lieb fie mich erstärken, ber Gifer ichopfet Macht. O Gott, wenn bich zu loben ich nit von herzen bent, — mich lebend unverschoben in tiefften Grund versenk.

Wohlan, will heut erklingen ein Werklein beiner hand, will garte Berdlein zwingen von Immen wohlbekannt. Nehmt wahr, ihr Menschenseelen, dem Schöpfer denket nach! Will sauber nichts verhehlen, was euch belusten mag.

Auf, auf! ihr kleinen Bienen, ber Winter ift vorbei; schon gaffen jest und gienen bie Blumlein allerlei. Auf, auf! bie Blumlein gaffen, zu Felbe zieht noch heut. Auf, auf! mit Wehr und Waffen schickt euch zur Blumenbeut.

Ei da, sie schon erbrommen, zu Felb sich stellen ein, stark rühren sie die Trommen, die gelben Kriegerlein. Sie weit und breit mit Sorgen erforschen ihren Raub der drausen liegt verborgen in weichem Blumenlaub.

Dom Naub sie nur fich nahren, nur leben fie ber Bent. Doch niemand fie beschweren, verschonen Land und Leut. Sie zielen scharf mit Augen zu'n reichsten Blumlein zart, von ihnen Schaf fie saugen, in Blattlein eingescharrt.

Das Best sie gleich erheben, bas beste Blumenblut, und bleiben boch baneben bie Blumlein wohlgemuth. Bar ftart und immer zahlen bie Blumlein ihren Joll, und bleiben allemalen jedoch noch eben voll.

Obschon die Schäß erhoben, obschon geplündert aus, boch schweben sie nach oben, verbleiben eben kraus. Ihr Zähnlein wohl gewețet die Bienlein schlagen an, boch allweg unverletet die Blümlein lassen ftahn.

Kein Blättlein fie zerbeißen, fein harlein franken ! nit, tein Aeberlein zerspleisen, als wie man's täglich fieht. O wohl, wie friedlichs Rauben! wie fußer Glumenkrieg! In honig, muß ich glauben, verwendt fich aller Sieg.

In lauter Bachs und Sonig verwendt fich alle Beut, fo mancher Furft und Konig geniest mit herzensfreub.

Bas fie von Blumen schaben, was da fie frücklen aus, wird gleich zur honigwaben, wann's ihnen kommt nach haus.

Drum zeitlich dann sie rühren die schwanten Feberlein, ben süßen Raub entführen, und heimwärts kehren ein. Mit Flügeln dunn gezogen von gulbnem Pergamen sie oftmals, ungelogen, zwo kleine Weilen gehn.

Man will, daß etlich ftorben von viel zu ftatem Flug, weil l'sich zu gar beworben, wenn fie nicht funden gnug. In Stein und Felsenriffen, an Orten steinig hart oft han fie abgeschliffen wohl halbe Flügel zart.

Sie steisig aller Enden und Orten fpat und fruh ben gelben Saft entwenden von Baum : und hedenblud. Bo nur sich blos erweisen die glisend Blumelein, da werden f gleich zu Speisen den honigvögelein.

Wann wohl bann hat gezehret das Bölklein Sonig fuß, es mit bem Rest beschweret die beiden hinterfuß. In Luft sie muthig treten, mit Brommen und Gesaus, bei Trommel und Trompeten sie fahren reich nach haus.

Oft fürchten f' unterwegen, baß nit von ihrem 3wed, wann Wind fich gunnt zu regen, er fie mocht blaien weg. Sich drum dann baß beladen mit kleinen Steinelein; o schweben f' ohne Schaden, weil dann fie schwerer sein.

Oft wenn fie sich verweilet auf gar zu bloßem Feld, vom Abend übeteilet ohn Unterkunft und Zelt, vornehmlich dann sie sorgen für ihre Flügel zart, daß die bis auf den Morgen vor Feuchte sein bewahrt,

Damit f' bann je nit werben berührt von feuchtem Thau, sie legen sich zur Erben mit Bortheil gar genau. Sie legen sich auf ben Rucken und also schlafen fie ein: so bleiben je noch trucken bie gulben Flitterlein.

Bald wann die Morgenftunden, mit Rosenroth umgürt't, ben suffen Schlaf entbunden, gleich fassen f ihre Burb. Gleich wieder fie bann schwingen die garten Febersein, nach haus die Beuten bringen bei tublem Purpurschein.

Bann endlich bann fie kommen zur eblen Bachsenburg, vor Freuden ftarker brommen, fich tummeln burch und burch. Gleich ruftet fich zum Gruffen, was blieben war babeim, ben Gaften ftreicht von Fuffen ben Honig, Bachs und Leim.

Ber mag's bann je erfinnen, mit welcher Blerb und Runft bas Bert fie ba beginnen, in lauter fehwarzem Dunft.

Biel Bunder von Gebauen, viel Saussein auf bas Beft, im Dunklen gar ohn Scheuen fie ba fich grunden fest.

Dem Tag fie weichen ferne, verkleben ihm bie Rig, bag niemand nichts erlerne, noch ihre Studlein wiß. Die schone Runft verborgen bisher bleibt in geheim; ber Lefer muß mir's borgen, fommt nicht in meine Reim.

Ein'n König thut fich mablen bie ftolze Burgerschaft, wie ber bann thut befehlen, verwirken l' ihren Saft. All Aemter er vertheilet, giebt alles weislich an, gleich niemand fich verweilet, find ihm ganz unterthan.

Gleich die dann ihn begleiten, und laufen ihm zur Sand; gleich die dann brausen streiten für ihre Burg und Land; gleich die das Kriegsvolk führen, besorgen alle Wacht; gleich die die Luft erspüren, aufs Wetter geben Acht.

Sleich die zu Felbe fahren, mehr Arbeit führen bei; gleich die die Flügel fparen, daheim fie brauchen frei; gleich die das hönig tragen, gleich die den feuchten Thau; gleich die den Mörtel schlagen, und mauren ihren Bau.

Das Bölklein unverdroffen baut fort ohn Unterlag, und brauchet ohn Berftoßen nicht Blei noch Winkelmaß. Bon Brettern, holz noch Steinen, kein'n Splitter braucht es nit, und doch, wer follt es meinen, der schöne Bau geschieht.

Bon Blumlein ift erwählet ber Sauzeug nagelneu. In Saustein ungezählet fich theilt bas gelb Gebau. Bon Bachs gar bunn getrieben find alle Maurn und Banb, geglättet und gerieben, in Zeltlein abgetrennt.

Dort nehmen fie befunder zur Bohnung ihre Plat, bort sammeln fie mit Bunber und mehren ihre Schag. Auch Dertlein fie fich tiefen, ba gieb'n fie ihre Bucht, bis bie, recht unterwiesen, auch gleiche Nahrung sucht.

Die Zimmer unterscheiben, versugen f mit Geruch, nicht Stant noch Buft fie leiben, et brausen fällt im Flug; benn brinnen fie fich sparen, sie halten Alles rein, recht sauber fie bewahren bie Zelt und Kammerlein.

Wann nun bie schöne Jugend sich mehret allgemach, fie gleich ber Bater Tugend und Freiheit strebet nach. Sie sich von Mitgenossen im Schwarm zertheilen ab, von Saus mit Freuben floßen in vollem Flügeltrab.

Start blafen fie zum Larmen; gar muthig von Geblut, in folgem Jug und Schwarmen bas munter Burfchlein muth't.

Abe du fages heimeth! abe du Mutterschoof! hinausen ungezäumet sich waget unser Stop.

Schau da, wie fehr muntiret, wie schön geputter hauf! In Lusten er spaziret, ju'n Bolken schwebt er auf! Frisch bin und her sich schwenket die gulbengelbe Schar, nach frembem Land gebenket, ihr haus verlässet gar.

her, her nun Pfann und Beden, schlagt auf, daß hell es kling! und laßt ben Schwarm erschreden, baß er nit gar entspring. Schlag auf, ting tang, ting tingen; ting tang, ting tingen, tang! Laßt ihn noch baß erklingen ben liuben Bedenklang.

Gleich läßt er fich es fagen, ber ftogend Bienenschwarm, schon tühler und zerschlagen ist ihm bas Müthlein warm. Er herwarts thut sich lenken, will schon sich kleben an; shau borten bleibt er henken, man ihn bort fassen kann.

Der huter fich bereite zum neuen Bienenstod, barein er fie bann leite, fie fanft und sublich lod'; ber Stod soll seyn bestrichen mit eblem Thimian, wenn fie bies Krautlein riechen, fie gern fich halten lan.

Gleich beben fie an zu wohnen in also frischem Sig, thun reichlich ben belohnen, ber fie nimmt in Befig. Die jung' und alten Bienen gar häufig an ber Bahl ben Menschen treulich bienen zu Speis und sußem Mahl.

Bar fparfam fie fich nahren, fie leben gar genau; nur wir, wir ihnen leeren bie Korb und reichen Sau. Sie han nur fremben Gaften ben Reichthum aufgefpart, und und gethan jum Beften fo manche Blumenfahrt.

Ber will nun überbenten, was hoch und schwerer Zax ber Belt sie jährlich schenken an Ponig und an Bachs? Bie vielmal tausend, tausend Dukaten roth von Sold, und je noch tausend, tausend man's nie bezahlen follt.

Ber mag es auch erbenken, was jährlich ohn Verzug bem lieben Gott fie schenken aus ihrem Blumenflug? Sie tausend, tausend, tausend Ihm Lichter zunben an, so Zag und Nacht in tausend und tausend Kirchen stahn.

Dem Schöpfer sie zu Ehren in lind gewirktem Flachs ungahlbar Feur ernahren von gelb und weißem Bachs; ungahlbar Ihm Laternen erhalten Tag zu Tag; in Bahrheit sie ben Sternen mit nichten geben nach.

D Schöpfer ber Naturen! Doch schwellet mir ber Muth, wann man ber Areaturen bich bankbar loben thut;

II. Theil.

nun banten wir von herzen bem Schöpfer lieb und werth, bem fie fo manche Kerzen verehren unbeschwert.

Ihr Boller viel auf Erben, ihr Menschen alle gar! Frisch, frohlich in Geberben vor Ihm euch stellet bar! Ihm banket seiner Gaben, ber Böglein wundersein, beg Bachs und homigwaben so wundersuß und rein!

Steigt auf und steigt hinunter in allen Werken Sein ! Ruft überall: wie wunder muß Er doch selber sein! Ruft überall: wie wunder find alle Wunder Sein! Wie wunder und wie wunder muß Er dann selber sein!

#### Das Spinnlein.

Nei, lueget boch das Spinnli a, wie's zarti Fabe zwirne cha! Bas Gvatter, meinsch, chasch's au ne so? De wirsch mers, traui, blibe so. Es machts so subtil und so nett, i wott nit, aßi 's z'hasple hatt.

Wo hets die fine Rifte g'no, bi wellem Meister hechle lo? Meinsch, weme's wüßt, wol mengiFrau, sie war so gicheit, und holti au! Jez lueg mer, wie si 's Fueßli sezt, und d'Ermel streift, und d'Finger nezt.

Es zieht e lange Faben us, es spinnt e Grud ans Nochbers Dus, es baut e Land-Stroß in ber Luft, morn hangt sie scho von Morgebuft, es baut e Fußweg nebe dra, 's isch, aß es ehne dure cha.

Es spinnt und manblet uf und ab, poh tausig, in Galop und Trab! — Jezgoht's ring um, was hesch, was gisch! Siehsch, wie ne Ringli worden isch! Jez schießt es zarte Käden i, wirds öbbe solle gwobe sp?

Es isch verstuunt, es haltet still, es weiß nit recht, wo's ane wist; 's goht weger z'ruck, i sieh's em a; 's muß naumis rechts vergeffe ha. 3wor bentt es, fell preffirt io nit, i halt mi nummen uf bermit.

Es spinnt und webt, und het kei Raft, so gliichlig, me verluegt fi fast. Und 's Pfarrers Christoph het no gleit, 's feig iede Fade z'seme gleit. Es mueß ein guti Augi ha, wers zehlen und erchenne cha.

Jez puzt es sine Hanbli ab, es stoht, und haut bet Faben ab. Jez sizt es in si Summer-Pus, und luegt die lange Stroßen us. Es seit: "Me baut si halber z'tobt, "boch freuts ein au, wenns Pusli stoht."

In freie Lufte wogt und schwankts, und an der liebe Sunne hangts; sie schint em frei dur d'Deinli dur, und 's isch em wohl. In Feld und flur steht 's Müdli tanze iung und feiß; 's denkt by nem selber: "Sätti eis!"

D Thierli, wie hefch mi verzudt! Wie bisch so chlei und boch so gschidt! Wer het bi au bie Sache glehrt? Denkwol, ber, wonis alli nahrt, mit milbe hanben alle git. Bis 3'frieben! Er vergist bi nit.

Do dunnt e Fliège, nei wie bumm! Gie rennt em schier gar 's Hübli um. Gie schreit und winslet Weh und Ach! Du arme Cheper, hefch bi Sach? heich keini Auge bi ber g'ha? Was göhn bi üst Sachen a?

Lueg, 's Spinnli merkts enanderno, es zudt und springt und bet sie scho. Es benkt: "I ha viel Arbet g'ha, "iez mueßi an ne Brotis ha!" I sags io, ber wo alle git, wenns git isch, er vergist ein nit.

# Der Stord,

Billimm Der Storch! bisch au scho do, und schmedsch im Weiher d'Frdiche scho? Und meinsch, der Winter heig si Sach, und 's bester Wetter chömm alsgmach? he io, der Schnee gieng überal; me meint, es werd scho grün im Thal, der himmel isch so rein und blau, und 's weiht ein a so mild und lau. Rei loset, wiener welsche chal Bensoht men au ne Wörtli dra? Drum chunt er über Strom und Meer us wite fremde Ländere her.

Bas bringich benn Neu's us Afrika? Sie ben g'wiß au fo Umftand gha, undb'Buchfe gipant, und d'Sabel g'west, unbfreiheits-Baum vor d'Chilche glest?

De heich so rothi Strumpfli a, ich obbe Blut vom Schlachtfelb dra? We heich die ichwarze Fegge g'no? bich obbe z'nooch an d'Flamme cho? Um das hättsch über Land und Meer nit reise borfe bi und her vom Rhi-Strom bis in Afrika; be hättsch io in der Nööchi gha.

Mer wusse leiber au bervo, und mengi Wunde blutet no, und's druckt no menge Chummer schwer, und menge schone Trog isch leer.

Und witer an be Alpe hi, ish, Gott erbarms, no ärger gsi, und Weh und Ach het usem Wald und be Berge wiederhallt.

Ans Wishelm Telle Freiheits-hut hangt menge Tropfe Schwizerblut! Wie hets nit ummen bligt und g'chracht, und bundret in ber Wetter-Nacht!

Doch obben in der Wetter-Nacht het Gottis Engel au no g'wacht. "Jo frili," seit er, "Chlip und Chlap!" und schwenkt der Schnabel uf und ab.

Sang, Muetter, und heiß's Bueblichol Lueg, Chind, di Storch ift wieder bo ? Sag: Grueß di Gott! was bringich mer mit?

I glaub, bim Blueft, er chennt bi nit.
's macht's, weil b' fo groß und sufer bisch,

und 's Lödli drufer worden ifc. Fern helch no fo ne Juppli gha, iez helch scho gstreifti Hösli a.

Er pepperet no alliwil, und 's ichint er wiß no fölli viel. Es goht em au, wie mengem Ma, er het si Gfalle selber bra.

's ifch gnug, her Storch! Mer wufe fe's fco,

und was be feisch, mer glaube's io! Es freut di au, af 's Dorf no ftobt, und alles glund isch — Dank ber Gott!

he io, 's mag wieber ziemli go, und 's Felb-Pitet ifch numme bo; wo Lager gft fin Belt an Belt, goht jest ber Pflug im Aderfelb.

. Und be wo b'Storche beißet cho, und d'Rabe nahrt, isch au no bo! Er ichafft ben Urme Brob ins Bus, und beilt bie alte Preften us.

Und wo me luegt, und luege cha, se lächlet ein ber Arieben a, wie Morgeliecht, wenn b'Macht vergobt, und d'Sunne binter be Zanne ftobt.

Bang, lueg & wenig b'Gegnig a! I glaub, be wirfch e Gfalle ba. Mi Matten ift ber wohl bifannt, am Brunnen abe linker Band.

Und triffc am Bach e Kroschli a, fen ische ber gunnt. Berftid nit bra! Und, was i bitt, log d'Imme gob! Mi Große feit, fie fliege icho.

### Böglein.

Von Zweig zu Zweig zu hupfen, burch Bief und Buich ju ichlupfen, zu ruhn in weichen Grafes Schoof, bas ift bas Loos ber kleinen bunten Ganger; je länger je lieber füßes Loos. Schwebt nieber, laue Lufte, D tommt, ihr Biefenbufte, ihr Schmetterlinge, tummelt Gud, von Zweig zu Zweig mit unfrer Schaar zu fpielen im tublen, im faufelnben Beftrauch.

Im grunen Dammericheine, im Labyrinth bet Saine erbaun wir uns ein blühent Dach ; ber klare Bach, uns zuzuhorden, zaubert, und plaubert dann unsre Lieber nach. Und wenn ber Tag geschieben, bann eilen wir zufrieben zutud zu unsrer Mutter Schoof. Das ist das Loos ber kleinen bunten Ganger; je länger je lieber füßes Loos!

# Dem Bogél

Im aoldnen Strabl über Berg und Thal läßt bu luftig bein Lieb erklingen; schwebest hin und ber in dem blauen Meer, bir zu kuhlen bie luftigen Schwingen. Bo bie Bolte faust, wo der Waldstrom braust, tannft bu auf, tannft bu nieberichweben; I ihre golbenen Garten gu ichauen.

so mit einem mal aus der Soh ins Thal o wie führst bu ein berrliches Leben! Liebes Bogelein, wär dein himmel mein und die himmlischen Biefen und Auen : flög ich auch wie bu ber Sonne zu,

### Bon der Frau Rachtigall.

Frau Nachtigall! Frau Nachtigall! Laß klingen nun ben froben Schall! Auch Fink' und Amfel fingen laut! Die Erbe steht mit bem Frühling Braut, Musikanten und Schallmeien spielen auf zu ihrem Reihen, im himmel spielt Cecilia.
Billtommen Frau Nachtigall! bist bu ba? Billtommen suße Frau Nachtigall!

Frau Nachtigall, Frau Nachtigall! Laß klingen nun den frohen Schall! Die Bäume grün und Blumen füß, all Krüblingsluft und Varadies. alle Mabchen winden Aranze, im himmel spielt Cecilia.

Billdommen Frau Nachtigall! bist du da?

Billdommen süße Frau Nachtigall!
Frau Nachtigall! Frau Nachtigall!

Eaß klingen nun den frohen Schall!
Cecilia kommt auch ins Sran,
wann Bögel singen und Bäume blühn;
fromme Ainder lehrt sie Lieder,
slieget dann zum himmel wieder,
im himmel spielt Cecilia.

Billkommen Frau Nachtigall! bist du da?

Billtommen füße Krau Nachtigall!

Alle Anaben folingen Tanze,

# Die Ectop.

Gegrüßet seift bu, bu himmelsschwinge, bes Frühlings Bothe, bu Lieberfreundin, sei mir gegrüßet, geliebte Lerche, bie beides lebret, Gefang und Leben.

Der Worgenrothe, bee Fleifes Freundin, erwedft bu Felber, belebft bu hirten, fie treiben munter ben Schlaf vom Auge, benn ihnen finget bie fruhe Lerche.

Du starkst bem Landmann die Sand am Pfluge, bu giebst den Ton ihm zum Morgenliebe. "Bach auf und singe mein Serz voll Freude, wach auf und singe mein Serz voll Dankes!"

Und alle Schöpfung, die Braut ber Sonne, erwacht verjunget vom langen Schlafe; die ftarren Baume, fie horen wundernd Gefang von oben und grunen wieder.

Die Zweige fpriegen, die Blatter keimen, bas Laub entschlüpfet und horcht dem Liebe. Die Bogel girren im jungen Neste, sie üben zweifelnd bie alten Stimmen.

Denn bu ermunterft fle, kuhne Lerche, beim ersten Blide bes jungen Frühlings; boch über Beifall und Neid erhoben bem Aug entstogen, boch stets im Ohre.

Inbrunftig ichwingst bu bich auf jum himmel und schlupfft bescheiben jur Erbe nieber. Demuthig nistest bu tief am Boben und fleigft frohlodenb jum himmel wieber.

Drum gab, o fromme, bescheibene Lerche, bu über Beifall und Stolz erhob'ne, bu muntre Freundin bes frühen Fleises, brum gab ber himmel bir auch zum Lohne,

Die unermublich beherzte Stimme, ben Zon der Freude, ben langen Fruhling. Selbst Philomele, die Liebergöttin, muß beinem langen Gesange weichen.

Denn ach! ber Liebe, ber Sehnsucht Alagen in Philomelens Gesang ersterben; bas Lieb ber Anbacht, ber Ton ber Freube, bas Lieb bes Fleises hat langen Frühling.

# Acrndte Bögelein. (Nach den Theuerjahren 4816 und 1817 im Segensjahr 1818.)

Ich hört' ein Sichlein klingen, wol klingen burch bas Korn, ich hört' ein Wöglein singen: "Norbei ist Gottes Jorn!"

Das Sichlein klang so khiklich, bas Böglein sang so laut, bas Sichlein klang so tröstlich, bas Böglein sang so traut:

"Ich Wöglein in ben Lüften bin frei von irbscher Noth; ich find in Waldes Klüften wol auch mein täglich Brot.

Doch mehr als bunkle Malber preis ich an biefem Tag bie hellen Aehrenfelber mit reichem Aernbtertrag. Ich hörte ferben klagen als man bas Korn hier schnitt, und fieng selbst an zu zagen, als litt ich selbst damit.

Ich sah ste so sich grämen; ein einzig Körnlein nur hätt' ich nicht mögen nehmen, da man das Korn einfuhr.

Ich wollte, da sie braschen und gar so wenig blieb, mir auch kein Körnlein haschen, um nicht zu sein ein Dieb.

Bohl hatt' ich einem Reichern recht viel genommen gern, der aber hielt in Speichern verschloffen feinen Kern; Und wenn ein armes Anablein ftand bettelnb vor ber Thur, reicht er vom schwarzen Läblein ein bunnes Studden für.

3ch sah bie armen Anaben brauf in bie Wälber gehn, nach wilben Wurzeln graben, bas war hart anzusehn!

Ich konnt' es wohl ermessen, sie waren Brot gewohnt; mit Burzelein zu effen, war ihnen schlimm gelohnt.

Die Burglein schmedten bitter, ber hunger war ber Koch, bie Kindlein und bie Mütter aßen bie Burglein boch.

Als nun fich Beerlein ftreiften mit rothem Glanz im Balb und überrot balb reiften, ba freut ich mich alsbalb,

Des armen Bölkleins willen, daß Sott es nicht verließ, den hunger ihm zu stillen, die Beerlein wachsen hieß.

Da fah ich einzeln laufen auch Kindlein hier und bar, doch nicht in hellen haufen, wie i'chs gedacht fürwahr.

Bie? Können fie entrathen das füße Balbgericht? da hört' ich, daß fie's thaten aus Kurcht vor'm Jäger nicht.

Es schreckte fie ber Jäger, bag nicht gertreten sei ber Bald, verstört bie Adger bes Bilbes vom Geschrei.

3ch war vor biefem Falle dem Jäger schon nie grun, jeht hatt' ich Gift und Galle gar mögen auf ihn fprühn. Da flog ich jeben Morgen vom Walb nun aus zu Feld, zu sehn, ob noch geborgen bie hoffnung sei ber Welt.

Ich gablte jebe Aehre, die auf dem Acer ftand, als ob fie selbst mir ware des Lebens Unterpfand.

Ich zählte alle Aehren und überschlug im Flug, ob auch, bas Land zu nähren, ber Aehren wären g'nug.

Ich sah genug ber Aehren, sie wuchsen schon heran; boch langsam schien's zu währen, wenn hungernbe sie sahn.

Ich fah auch Blumen brunter, bas muhte sonft mich nie, ich bacht', es wurde bunter nur bas Getraib burch sie.

Doch heuer hatt' ich gerne bie Blumen ausgerauft und einem Saamenkerne ein Platlein mehr erkauft.

Für sanften Regenschauer sang ich sonft Gottes Lob; boch jest macht' er mir Trauer, weil er die Nerndt aufschob.

Und auch bar ben Gewittern, bavor mir nie war leib, begann ich jest zu zittern furs zitternbe Getreib.

Ihr bentt, baß für mein Restlein hab' etwa mir gegraut; wißt, baß auf kleinem Aestlein ich mir hab eins gebaut.

Ach Gott, ich fah zerfchlagen bie Frucht in einem Gau, als man bie Aerndiewagen ichon ruftete zur Schau.

Run Gott fei, ber im Schmettern ber Betterwolfen mobnt. gelobt, bag er mit Bettern hat diefen Gau verschont.

Die Sicheln bor ich klingen, so freudia ift ber Klana: darüber foll sich schwingen zum himmel mein Gesana.

Ihr Menichen, bie ibr arnbtet und bazu schweiget noch, ich bente, daß ihr lerntet ben Werth ber Salme boch!

Ibr aber seib vom Qualme ber Noth noch fo erstickt, bag ihr zum Schnitt ber Salme fein Lieb jum himmel ichickt.

Ja, laßt die Rehle schweigen, baß fle bie Sand nicht ftohrt; ich will für euch ben Reigen anstimmen, bag ihre hört.

D. lefet von bem Grunbe bie einzeln Salmlein auf und traget fie ju Bunbe, und traget fle ju Sauf!

Es find so nah die Garben ben Scheuern, tornerschwer: und bie bis jest nicht ftarben, fie fterben jest nicht mehr.

Lagt von bes Grams Befchwerben aufathmen nun bie Bruft: ibr werbet fatt nun werben und fatt werb ich por Luft.

Gott, beffen Onabenleuchte am himmel wieber macht. Gott, ber ben hunger scheuchte burch feine Segensmacht, -

Er moge nur bie Senchen, bie mit bem gift'gen Sauch her hinterm Sunger teuchen, nun gnabig icheuchen auch,

Daß auf bem Erbenkreise nun wieber Leben fei und wenn ich ihn burchreise, ich mich kann freu'n babei.

Ich hab' an biesen Orten die Mernbte nun gefehn, nun muß ich ba und borten fie auch gu feben gebn.

Die vollen Garben niden, ihr habet jest genug; so darf ich benn wol viden ein Körnlein auch im Klug.

Wollt es mir nicht verfagen ju meines Gingens Lobn! ich wills zum Opfer tragen hinauf an Gottes Thron."

Auf bober Alp wohnt auch ber liebe Gott. Er färbt ben Morgen roth, die Blumlein weiß und blau. und labet fie mit Thau.

Auf hoher Alb von frauterreichen Sohn bie Luftlein lieblich webn, gewürzig, frei und rein. Mag's auch Gein Obem fein? Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt. Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt.

Muf bober Alp erquidt Sein milber Strabl das stille Weibethal: bes boben Gletichers Gis alanzt wie ein Blutenreis. Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt. Auf hober Alp bes Giegbachs Gilber blinkt: bie tubne Gemie trinft an iaber Felsen Rand aus Seiner hoblen Sanb. Auf bober Alv ein lieber Bater wohnt. | Auf bober Alv ein lieber Bater wohnt.

Auf boher Alp in Schaaren weiß und icon die Schaf und Zieglein gebu und findens' Mabl bereit, bag fich ibr Berge freut. Auf bober Alb ein lieber Bater wohnt. Auf bober Alp ber hirt fein Berblein ichaut; fein berge Gott vertraut: Der Beis und Lamm ernabrt, ihm auch wohl gern beschert.

Sieht uns ber Blit gehoben, fo glaubt bas Berg bie Schwere zu bestegen, ju ben himmlischen oben, will es bringen und fliegen. Der Mensch emporgeschwungen, glaubt schon er sei burch die Wolken gedrungen.

Balb muß er flaunenb merten, wie ewig fest wir auf uns selbst begründet. Dann ftrebt in fichern Werfen

fein ganzes Thun, verbunbet, vom Brunbe nie ju manten, und baut wie Kelsen ben Bau ber Bebanten.

Und bann in neuen Freuben fieht er die kubnen Klippen Spottenb hangen;

vergeffend aller Leiben, fühlt er einzig Berlangen, an bem Abgrund ju icherzen, benn bober Duth schwillt ihm in bohem herzen.

Der ift bober, ber ift freier so die Berge fich erzielet, und die ewge himmeleleier fo ber Chor ber Sonnen fpielet! Bu ben boben, beißen Tiefen mochten nimmer Sehnsucht faffen bie im Baffertob entschliefen, lau wie Sumpf und Mittelftragen.

Darum winkt ber blaue Kirne, daß bu kuhn bein haupt erhebest; blinken bir ins Berg Geftirne, daß bu nie, wie 3witter, bebeft. Strome bin und ftrome wiber, lebend Baffer nur bat Bellen! oben ftets, wie Bergeslieder, über Meeres Wonneschwellen!

Run Gott fei, ber im Schmettern ber Betterwolfen wohnt, gelobt, bag er mit Bettern hat diesen Gau verschont.

Die Sideln bor ich klingen, so freudia ist ber Klana: barüber foll fich schwingen jum Simmel mein Befang.

Ihr Menschen, bie ibr ärnbtet und baju ichweiget noch. ich benke, bag ihr lerntet ben Werth ber Salme boch!

Ibr aber seib vom Qualme ber Noth noch fo erftidt, bag ihr jum Schnitt ber Salme Bein Lieb jum himmel ichidt.

Ja, laßt die Rehle schweigen, baß fie bie Sand nicht ftobrt; ich will für euch ben Reigen anftimmen, bag ihre hort.

D, lefet von bem Grunbe bie einzeln Salmlein auf und traget fie zu Bunbe, umb traget fle zu Sauf!

Es find so nah die Garben ben Scheuern, fornerschwer; und die bis jest nicht starben, fie fterben jest nicht mehr.

Lagt von bes Grams Befdwerben aufathmen nun bie Bruft: ibr werbet fatt nun werben und fatt werd ich vor Luft.

Gott, beffen Gnabenleuchte am himmel wieber macht. Gott, ber ben Sunger icheuchte burch feine Segensmacht, -

Er moge nur bie Seuchen. bie mit bem gift'gen Sauch ber hinterm Sunger teuchen, nun gnabig icheuchen auch,

Daß auf bem Erbenfreise nun wieber Leben fei und wenn ich ihn burchreise, ich mich kann freu'n dabei.

3ch hab' an biefen Orten bie Mernbte nun gefehn, nun muß ich ba und borten fie auch fu feben gebn.

Die vollen Garben niden, ihr habet jest genug; fo barf ich benn wol piden ein Kornlein auch im Klug.

Bollt es mir nicht versagen ju meines Gingens Lobn! ich wills zum Opfer tragen binauf an Gottes Thron."

Auf bober Alp wohnt auch ber liebe Gott. Er farbt ben Morgen roth, bie Blumlein weiß und blau. und labet fie mit Thau.

Auf hoher Alb von frauterreichen Sohn bie Luftlein lieblich webn, gewürzig, frei und rein. Mag's auch Sein Obem fein? Auf hober Alp ein lieber Bater wohnt. Auf hober Alp ein lieber Bater wohnt.

Auf bober Alp erouidt Sein milber Strabl bas ftille Beibethal: bes boben Gletichers Gis alangt wie ein Blutenreis. Auf bober Alp ein lieber Bater wohnt. Auf hober Alp bes Giegbachs Gilber blinkt: bie tubne Gemie trinft an iaber Kelsen Rand aus Seiner boblen Sanb. Auf bober Alp ein lieber Bater wohnt. I Auf bober Alp ein lieber Bater wohnt.

Auf boher Alp in Schaaren weiß und icon die Schaf und Zieglein gehu und findens' Mabl bereit, daß fich ibr Berze freut. Auf hober Alb ein lieber Bater wohnt. Auf bober Alp ber hirt fein Berblein ichaut; fein berge Bott vertraut; Der Geis und Lamm ernährt, ihm auch wohl gern beschert.

Sieht uns ber Blit gehoben, o glaubt bas herz die Schwere zu bestegen, ju ben Simmlischen oben, will es bringen und fliegen.

Der Menich emporgeichwungen, glaubt fcon er fei burch bie Bolten gedrungen.

Balb muß er staunend merken, wie ewig fest wir auf uns selbst begründet.

Dann ftrebt in fichern Berten

sein ganzes Thun, verbunbet, vom Grunde nie zu wanken, und baut wie Felfen ben Bau ber Bebanten.

Und dann in neuen Kreuben fieht er die kühnen Klippen spottend bangen;

vergeffenb aller Leiben, fühlt er einzig Berlangen, an bem Abgrund zu icherzen, benn bober Duth schwillt ihm in bohem herzen.

Der ift bober, ber ift freier fo die Berge fich erzielet, und die ewge Himmelsleier so der Chor der Sonnen spielet! Bu ben boben, beißen Tiefen modten nimmer Sehnsucht faffen die im Baffertob entschliefen, lau wie Sumpf und Mittelstraßen.

Darum winkt ber blaue Kirne, daß bu tuhn bein Saupt erhebest; blinken bir ins herz Gestirne, daß du nie, wie Zwitter, bebest. Strome bin und ftrome wiber, lebend Baffer nur hat Bellen! oben stets, wie Bergedlieder, über Meeres Wonneschwellen!

Sorche stets bem Fernenklange, fühle bich in fernen Wonnen; schafft ber obe Raum bir Bange, knüpfe Sonnen bir an Sonnen! Simmelsleitern, Simmelsstufen, immer reichbesuchte Stege, daß bu auf und niederrufen magst die Engel beiner Wege!

Kannst ja nicht zu hohes wollen und zu Tiefes nimmer wagen: alles hat im liebevollen herzen schon der herr getragen. Offen ist die Tiefe drunten, jede höhe dir entsiegest — himmel oben, himmel unten von der Fluth zurückgespiegest!

#### Dic Erbe.

Sober kann ber Muth nicht ftreben, wunderbar bin ich besiegt, und ich fühle, wie das Leben seinem Widerstand erliegt.

Festen Trittes geht mein Sehnen auf die Dauer, Sicherheit, alle Wünsche, alle Thränen zittern vor der Ewigkeit.

hier auf grüner Flur zu weilen nahe dem geliebten Kern, mäßig Freud' und Leiden theilen will die arme Seele gern.

Pflanzen tehren balbe wieber, von ben Baumen fallt bas Laub, alle Blumen finken nieber, alle Karben loicht ber Staub.

Fruhling, herbst und Somer tomen wie ein Lächeln gehn sie fort, und die Flammen find verglommen, Liebe flieht, ein eilend Wort.

Willst du tieser, inn'ger walten als um dich die ganze Welt, was da tausendsach Gestalten bindet und zusammenhält?

Las emfliehen, las entfließen, bem nicht Dauer ift geliehn, bemuthsvoll follst du genießen, und im Stolze sollst du bußen; alles, alles muß verblühn.

# Simmelblau.

Die Erb' ein großer Freubensal, erglänzt in aller Farben Strahl, ist über bas allgrune Land allblauer himmel ausgespannt.

Er selber, so die Farbenpracht mit milben Bliden angefacht,

schaut nieber aus ber himmelsau: brum strablet fie verklärtes Blau.

Und immer zieht es uns hinan bem Unfichtbaren uns zu nahn; und auf die Sehnsucht und das Gra schaut friedevoll das Blau herab. Der Bogel schwankt so tief und ftill, er weiß nit, woner ane will. Eschunt so schwarz, und chunt so schwer, und in de Lüfte hangt e Meer roll Dunft und Wetter. Los wie's schallt am Blauen, und wie's widerhallt.

In große Wirble fliegt ber Staub jum himmel uf, mit halm und Laub; und lug mer bort fel Wülfli a! I ha te große S'falle bra, lueg, wie mers ufenander rupft, wie üser eis, wenns Wulle zupft.

Se helfis Gott, und bhuetis Gott! Mie zudis burs G'wulch fo füürigroth und's chracht und toost, es isch e Gruus, af d'Fenster zitteren und 's Hus! Lucg 's Büebli in der Waglen a! Es schoft, und nimmt si nüt drum a.

Sielute 3'Schliengebruf und bruf, ie, und 's hort ebe boch nit uf. Eel bruucht me gar, wenns bundre soll und 's lütet eim no d'Ohre voll. — O, helsis Gott! — Es isch e Schlag! Obtt, siehst im Baum am Sartehag?

Lueg, 's Büebli schloft no allewil und us dem Dundre machts nit viel. Es benkt: "Das ficht mi wenig a, "er wird io d'Auge binem ha." Es schnüfelet, es breiht si hott ufs ander Dehrli. Gunn bers Gott!

D, fichsch bie helle Streife bort? D lod! hesch nit bas Rafle g'hört? Es dunt. Gott wellis gnäbig fi!

Der Bogel schwankt so tief und ftill, | Gohnt weibli, hanket b'Laben i! weiß nit, woner ane will. I's isch wieber akurat wie fern. shunt so schunt so schut so schunt so schunt so schut so schut

Es schettert ussem Childe = Dach; und vorem hus, wie gautscht's im Bach und logt nit no — bas Gott erbarm. Jez simmer wieder alli arm. — 3wor hemmer au scho gmeint, 's seig so, und boch isch 's wieder besser cho.

Lueg, 's Büebli schloft no allewil, und us bem hagle machts nit viel! Es benkt: "Bom Briegge loßt's nit no, "er wird mi Theil scho übrig lo." he io, 's het au, so lang i's ha, zu rechter zit st Sächli gha.

O gebis Gott e Chindersinn!
's isch große Arost und Sege drinn.
Sie schlose wohl und trame Gott,
wenns Spieß und Nägel regne woth,
und er macht au si Sprüchli wohr
mit sinen Englen in der G'fohr, —

Bo ifc bas Wetter ane cho? D'Sunn ftobt am heitren himmel bo 's ifch fchier gar b'fpot, boch grueß biGott! De, feit fie, ,, nei, 's ifch no nit g'fpot, ,, es ftobt no menge halm im Bah',, und menge Baum, und Depfel dra."—

Pos taufig, 's Chind isch au verwacht! Lueg, was es für e Schnüffi macht! Es lächelt, es weiß nüt dervo. Siehich, Friederli, wie's ussieht do?—Der Schelm het no si G'falla dra. Gang, richt em eis si Pappli a!

#### J:= Begenbogen.

The Property of the Country of the C

von ben festen Saulen glanzet noch ein Wölfchen,

Aber feht, ber himmel bläuet fich; bie Sonne berrichet allgewaltig und bie Quen buften.

Schwindet, holbe Kinden schöner Jugendträume, schwindet! Nur die Sonne steig' hinauf und watte.

hoffnungen find Farben, find gebrochner Strahlen und ber Thranen Kinber; Bahrheit ift bie Sonne.

## Die & uft,

bu ruhft in bir t bu ruhft in bir t ber der berf de wieber, Bann bie Wet

me wie Ruchen bringen me no Inne me Ratur, me magnen, Suibe, bringen, at Bucen der Sinder beiner füßen Spur.

treund rei be gebettet, white und itiget bie volle Welt, auch und ind mein Schenkftrom gefettet, ber engagen ift mein herz gestellt.

in alle machinet,

Alles ernährend, bu ruhft in bir mit beinen Sturmer fcwer.

Wann bie Wetter sich erzeugen, wann sich bie knarrenden Eichen beugen und die Wolken statternd jagen, nieder der Blit sich reißt, und sein rothes Auge, glübend durch die schwarze Wüste ziehend, das Inre der flamenden Welt und weist

Dann erzeugt fich in bem Streite nur bie ftille, liebe Auh, bie Emporung geht zur Seite, und bie Sanftheit bedt mit Flügeln auf ben Wälbern, Bergen, hügeln, Alles, schweigend, mit bem linben blauen Athem zu. Bo fptubelt beine heil'ge Quelle, wo ist bein Urborn, suges Licht! aus welchem ewig still und helle bein unverstegtes Leben bricht? Enquillest bu bes himmels Thoren, ber Schöpfung erstgeborner Sohn? Bist du ein Hauch, aus Gott geboren? Ein Wiberglanz von seinem Thron?

Eh bich Jehovah ausgegoffen, umhüllten buftre Graun ber Nacht bie flumme Tief'. Er fprach: da flossen bie himmelsström' in stiller Macht. Das alte Reich bes Dunkels tobte, und sank hinab mit wildem Jorn: das heer ber Sterne jauchzt' und lobte ben herrn; da quoll bes Lichtes Born.

Sehoben durch des Lichtes Bande begann den himmelstanz die Welt; die Sonn', im strahlenden Gewande, nat aus der Morgenröthe Zelt. Rings um die blaue, tiefe Ferne goß ihres Lichtstroms Silberglut die Wilchdahn, und es flosen Sterne wie Tropfen in der himmelsstuth.

Nun wand sich aus bes Dunkels Armen die lichtumkranzte Erbe los, der himmel trug nun voll Erbarmen sein jungstes Kind im blauen Schooß; aus seuchtem Thal die halme quollen, grun schimmerten die runden höhn, es wogten über schwarzen Schollen bes Lenzes Kinder wunderschön.

Ja, auch der Tiefe buftre hallen durchtrang des Lichtes Wunderschein, verdidt, zu ftrahlenden Kristallen und unvergänglichem Gestein.

In funkelnden Smaragden blühet bes Baumes Blatt, bes hügels Grüp, im Diamant ber Mittag glühet, die Morgenröthe im Rubin.

Ja, dir entquillet jedes Leben, o Licht, dich preist des himmels Chor, der Abler und die Lerche schweben zu beinem stillen Sig empor. Die Lämmerheerd' am bunten hügel trinkt ruhend beinen milben Strahl, der Schmetterling auf golbnem Flügel umschwebt das blumenreiche Thal.

Doch wundersam, in heilger Fulle, umfließt bein Strahl, o holdes Licht! ben Menschen, in erhabner Stille umleuchtest du sein Angesicht — sein Auge trinkt bes himmels Belle, und reichet sie bem Geiste dar — bicht an bes Lichtes Born und Quelle stammt still und heimlich sein Altar.

Dem Urquell alles Lichts entflossen, weilt hier der Geist, ein himmlisch Kind, noch von des Dunkels Hull' umschlossen, nach Licht sich sehnend — aber blind genügt ihm nicht das Licht der Erde — er rauscht durch aller Sonnen Bahn, und strebt zum ew'gen Sonnenheerde, zum Urquell alles Lichts hinan.

Er hört bes himmels harfen klingen, bes Lichtstroms Rauschen füllt fein Ohr, es behnt und regt bie zarten Schwingen, und reißt sich von dem Staub' empor. Die hülle sinkt, die Fesseln fallen, er schwebet frei und kühn daher; ihm öffnen sich des himmels hallen, und ihn umfaht des Lichtes Meer!

### Das Reuer.

Sei mir gegrüßt,
Wonne des Wiedersehns,
alte Heimath,
ewige Aunde des vorigen Bundes!
Strebend,
kämpfend,
wild verwirrend
entspringt aus der Unruh Keim
der Bann der Ordnung.
Der streitende Kreis ringt in sich selber
und gährt und ängstet sich in die Ruhe
zurüd,
nam einnen Midarmillen selbeholten

vom eignen Wiberwillen festgehalten in enger Gegenwart: ba wohnt im Innersten, in heiligster Einsamkeit verschlossen die Erinnrung; sie reißt sich los, und bricht hindurch durch alle Pallen und kalten tirannischen Vorhöfe, und schwingt der Freiheit goldnes Panier.
Im Schwinden erblinden die alter Kräfte,

Rrafte, verbinden, entzünden fich freundlich Machte,

und ber Borhang fallt, und ftatt ber Leere ichaut und bas Auge an.

#### Die Gonne.

In Morgenroth gekleidet beginnt sie ihren Lauf die schöne, liebe Sonne, wie herrlich geht sie auf!
Billtommen und, willtommen, des guten Gottes Bild!
So groß und so erhaben, und doch so sanft und milb!
Wie frisch hervor ins Leben sich alles ringt und brangt!
Bie schön an jedem Gräschen bes Thaues Perle hangt!
Der bich erschuf, o Sonne, wie freundlich muß er sein!
D last uns ihm, ihr Brüder, ein reines Leben weihn!

# Andie Connt. (Morgenlieb eines Bauersmanns.)

Da kömmt die liebe Sonne wieber, ba kömmt sie wieder her! Sie schlumert nicht und wird nicht müber, und läuft boch immer sehr. Sie ist ein sonderliches Wesen;

Sie ist ein sonberliches Wesen; wenn Morgens auf sie geht,

freut sich ber Mensch und ist genesen wie beim Altargerath.

Bon ihr kommt Segen und Gebeien sie macht die Saat so grün, sie macht das weite Feld sich neuen, und meine Bäume blübn.

find frisch und rund und roth und munter; und das macht all ihr Schein.

Bas hab ich dir gethan, du Sonne! daß mir das widerfährt?

Bringst jeden Tag mir neue Wonne, und bin's fürwahr nicht werth.

Du hast nicht menschliche Gebehrbe, du issest nicht wie wir; sonst hohlt' ich gleich von meiner Deerbe ein Lamm und brächt' es dir, und stünd' und schmeichelte von Ferne:

"If und erquick bich,
"iß liebe Sonn', ich geb' es gerne,
"und willst du mehr, so sprich!"

und meine Rinber fpielen b'runter,

und tanzen ihren Reib'n,

Gott in bem blauen Simmel oben, Bott benn belobn' es bir! Ich aber will im Bergen loben von beiner Gut' und Bier. Und weil wir ihn nicht sehen konnen, will ich mabrnehmen bein, und an bem eblen Bert erfennen. wie freundlich Er muß fein! D! bis mir benn willkommen beute. bis willtomm iconet Selb! Und fean' und arme Bauersleute, und unfer Saus und Relb. Bring' unferm Konig beut' auch Freube. und seiner Krau bazu, fean' ibn und thu' ibm nichts zu leibe, und mach' ibn mild wie du!

# 6 o n n e n a n f g a n g. (Frau Rebecka mit ben Kindern.)

Rommt Kinber, wischt die Augen aus, es giebt hier was zu sehen; und ruft den Bater auch heraus ... bie Sonne will aufgehen!

Bie ist fie boch in ihrem Lauf fo unverzagt und munter! Geht alle Morgen richtig auf, und alle Abend unter!

Geht immer, und icheint weit und breit in Schweben und in Schwaben, bann talt, bann warm, zu feiner Beit, wie wir es nothig haben.

Bon ungefähr kann bas nicht fein , bas könnt Ihr wohl gebenken; ber Bagen ba geht nicht allein , Ihr mußt ihn ziehn und lenken.

So hat die Sonne nicht Berstand, weiß nicht, was fich gebühret;

brum muß Wer fein, ber an ber Sand als wie ein Lamm fie führet.

Und ber hat Gutes nur im Sinn, bas kann man balb verstehen: er schüttet seine Wohlthat hin, und lässet sich nicht sehen; und hist und segnet für und füt, gibt Jedem seine Freude, gibt und ben Garten vor der Thür, und unstrer Auh die Weibe; und hält Euch Worgenbrod bereit, und läßt euch Blumen pflüden, und stehet, wenn und wo ihr seid, euch heimlich hinterm Rüden;

fieht alles was Ihr thut und benkt, halt euch in feiner Pflege, weiß was euch freut und was euch krankt,

und liebt euch alle Wege.

Das Sternenbeer bod in ber Sob, | ber "Spiegel feiner herrlichkeit"; bie Sonne bie bort glanget, bas Morgenroth, ber Gilber = See mit Buich und Balb umfranget,

bieß Beilchen, biefer Bluthen=Baum ber feine Urm' ausstredet, find, Rinder! "feines Rleibes Saum," das ihn vor uns bebedet:

ein "Berold", ber und weit und breit von ibm erzähl und lebre:

ber "Tempel seiner Ehre",

ein mannigfaltig groß Bebau, burch Meifterhand vereinet, wo feine Lieb' und feine Treu uns burch bie Kenfter icheinet.

Er felbit wohnt unerkannt barinn. und ift schwer zu ergrunden. Seib fromm, und sucht von Bergen ibi ob Ihr ibn mochtet finden.

#### Der Sommerabend.

D, lueg bod, wie isch b'Gunn fo mueb, lueg, wie fie d'heimeth abezieht! D lueg, wie Stral um Stral verglimmt, und wie fi 's Kazenetli nimmt, e Bulkli, blau mit roth vermuscht, und wie fie an ber Stirne wulcht.

's isch wohr, sie bet au übel Bit, im Summer gar, ber Weg ifch wit, und Arbet findt fle überal, in bus und Feld, in Berg und Thal. 's will alles Liecht und Warme ba, und fpricht fie um e Segen a.

Meng Blumli bet fie usftaffiert, und mit icarmante Karbe ziert, und mengem Immli g'trinke ge, und gleit: Selch anug und witt no meh? und 's Chaferli het hinte no boch au si Tröpfli übercho.

Meng Come-Chopfli bet fie gfprengt, und 's zitig Gömli use g'lengt. hen d'Bögel nit bis 3'allerlezt e Bettles gha, und b'Schnäbel g'wezt? Und feis goht hungerig ins Bett, wo nit si Theil im Chröpfii bet.-

Und wo am Baum e Chrieft lacht, fe bet fie'm rothi Badli gmacht; und wo im Felb en Aehri schwankt, und wo am Pfohl e Rebe rankt, fe bet fie eben abe glengt, und bet's mit Laub und Blueft umbengt

Und uf der Bleiche bet fie gichaft bütie und ie us aller Chraft. Der Bleicher bet ft felber g'freut, boch batt er nit, vergelts Gott, gfeit Und bet e Frau ne Boschli gha, fe het fie trochnet bruf und bra.

's isch weger mobr, und überal, wo d'Gägesen im ganze Thal bur Gras und Salme gangen ifc, fe bet fie g'heuet froh und frifch. Es isch e Sach, bi miner Treu, am Morge Gras und 3'Obet Beu!

Drum ifch fe ieg fo folli mueb, und bruucht zum Schlof tei Obe-Lied; teBunder, wenn fie ichnuuft und ichwist. Lueg wie fie bort uf's Bergli fist! iez lächlet fle zum lezte mol. Jez seit sie: Schlofet alli wohl!

Und d'unten isch fie! Bhut bi Gott! Der Guhl, wo uffem Chilchthurn ftobt, het no nit gnug, er bichaut fie no. Du Bunbervit, was gaffc denn fo? Bas gilts, fie thut ber balb berfür, und zieht e rothen Umbang für!

Sie duuret ein, die guti Frau, fie het ihr redli Hus-Chrüh au.
Sie lebt gwiß mittem Ma nit gut, und dunnt sie heim, nimmt er st Hut; und was i sag, iez chunnt er balb, dort sitt er scho im Fohre-Walb.

Et macht fo lang, was tribt er echt? Me meint schier gar, er traut nit recht. Chum numme, fie isch nümme do, 's wird alles sy, se schloft sie scho. Jez stoht er ut, und luegt ins Thal, und 's Möhnli grüeßt en überal.

Denkwohl, mer göhn iez au ins Bett, und wer kei Dorn im G'wiße bet, ber bruucht zum Schloofen au kei Lied; me wird vom Schaffe selber mued; und öbbe hemmer Schöchli gmacht, brum gebis Gott e guti Nacht!

#### Sonnenuntergang.

Mit lieblichem Bebauern sebnt sich der Mutter Auge, und muß trauern; noch einmal fle umfangenb, vergehn bie Rleinen, an ben Bliden bangenb. Sie foll und muß fich trennen, nur eine Mutter fann fold Leib erkennen. "So strom' ich volle Karben, daß meine Lieben in ber Nacht nicht barben; und fort vom irb'ichen Banbe will alles bin zu mir in fanftem Branbe. Ach burft' ich mich erniebern, ihr kindlich Keuer dankbar zu erwiedern!" Noch ftromen bunte Kluthen, und heller lobern nur die Lebensgluthen, bie Erbe icheint zu rauschen, als ftrebte fie ben Bobnfig zu vertaufchen. -"Run muß ich bennoch icheiben, und euer Tändeln bis auf Morgen meiben! So fauge, Menich , benn trunken ber großen Mutter lette Liebesfunken! Roch einmal will ich ftrablen, und bann verfinken in ber Trennung Qualen."

# M n (Symnus ber Babgafte.)

Da kommt fie ber! Der Berg frohlodet | ben großen Schoof voll Wohlthat wei laut.

und bringt ibr feinen Rauch! Das Thal erwacht, geschmudt wie eine Braut,

und wir frobloden auch! Muf, benkt an Den, ber fie geschaf= fen bat!

Der ift ein großer Berr! Belb, Kriebefürft unb Bater, Araft und Rath;

und Reiner ift wie Er!

Ihm wirds nicht Tag; Er hat kein Schlafgemach:

Er folaft und folummert nicht! Sein Baterberg ift emig, emig mach, und ewig Lieb' und Licht.

Er fist bort boch in ftiller Ginfamteit, und finnt auf unfer Bobl,

und breit.

und beide Sanbe von!

Und fieht berab auf Sterne, Land un Meer

mit unverwandtem Blid. fieht feine Rinder alle rund umber, ibr Clenb und ibr Glud.

Er fiebt auch und bier, traurig, arn und bleich.

an Stod und Rruden gebn bort fließt ber Brunnen, bag er wiebe reico

und froh und mad' und icon.

, D bu Barmbergiger! bu Onabiger barmberzig für und für! bu Gnabiger! o bu Barmbergiger! herr Gott bich loben wir!

#### Hymnus au bie Sonne.

Die Nacht entflieht, Aurora minket, ein Schauer fahrt burch bie Natur: fie bebt, und voller Wonne trinfet ben Thau bie neugeschaffne Klur.

Bie fich im Oft die Schimmer beben! wie fich ber himmel purpurn mablt! wie fich bie Balber neu beleben, und unfren Berg bie Gluth umftrabit!

Mir wird's fo lauter vor ben Mugen, mir wird bie Bruft so weit, so rein! und alle Lebenszweige saugen bas reinfte Licht bes himmels ein.

Stromt nur berab, ihr Wonnefluthen in biefes weite, frobe Berg! brennt ihn nur weg, ihr beißen Gluthen, ben feuchten, talten, truben Schmerg!

O nebmet alle eure Kronen, ibr Kurften, nehmt all euer Golb, nehmt allen Durpur eurer Thronen ben euch ein Beer von Gklaven zollt;

Enthüllt die Pracht von euren Galen ftedt aber taufend Rergen an und laßt fie fpiegeln in Juwelen, fo viel Golkonba bieten tann: -

Es ftrahlt burch taufenbhimeleweiter bie Eine Rerge, bie mir icheint, und aller ganber Berrlichkeiten fieht fie, mit Ginem Blid, vereint

DieSonne winkt: einStrom von Leber fließt durch ber Wefen beilgen Chor, und taufend frobe Schaaren beben ihr bankend haupt ju Ihr empot.

Das Fischlein fpielt in feiner Belle, ber Abler fteigt zum himmelsraum, Mis Rienlein fummt am Blumenquelle, bie Taube girrt im grunen Baum : Die beerbe gradt mo Bachlein fliegen, es tangt bas Rog auf grunem Plan, mit Augen welche Blibe ichießen fieht wiehernd es voll Muth bich an. Bie fie mit feurigem Erbarmen nun wallt bes Aethers blaue Bahn! und ichaut ben Reichen und ben Urmen fe berrlid, fo voll Mitleid an. Des Menfchen Blid fullt fich mit Babren menn er empor zum himmel fiebt: und bobe Obantafien verklären fein freudig bankenbes Gemuth. lagt und bie Banbe betend falten, um himmel tone unfer Lieb: Bein einzger Strahl Seiner alten, urheilgen Sonne ift verblüht! An ihrem Strable bleicht die Aehre aus beimicher Erbe Rraft gezeugt; fie wallt, fie woat im Salmenmeere, von ihres Segens Last gebeugt. Offeht nicht zu bes Staubes Gohnen, ih Menschenkinder! in der Roth;

ber Perr, ber Herr sah eure Thranen, ber Herr giebt seinen Kindern Brod.
Die Rebe trinkt die Gluth von Oben, mit stiller, seliger Begier; was schön ins Leben ist gewoben, wird und so schön verklart von ihr.
Schon prangt sie mit dem dunkeln Laube, von Krast im tiessen Mark durchglüht, auf Sonnenhöhn, wo ihr die Traube so mild, so hossnungsvoll entblüht.
Drum stürm'es lauter durch die Saiten, drum ström' es kühner aus der Brust! mit Harsenklang will ich begleiten

ben Liebeston ber Lebenslust!

D Sonnenlicht! wie heiße Gluthen bu auch ber Dichterbrust geschenkt, in welche tiefe Wonnessuthen bu sein umstrahltes Haupt versenkt:

Doch kann er's nimmer ganz erfassen, umarmt bas reinste Leben ihn; für Etwas möcht' er's strömen lassen, bas ihn zum himmel könnte ziehn!

Ist nur das Heiligste gefunden so ist das Schönste auch nicht fern;

men einft bie buftre Nacht verschwunden,

fo glangt ber neue Morgenftern!

# Der Mond.

Im stillen heitern Glanze titt er so sanft einher! Ber ist im Sternenkranze so ichon geschmudt, als er? Er wandelt still bescheiden, verhüllt sein Angesicht; und giebt doch so viel Kreuden

mit seinem trauten Licht.

Er lohnt bes Tags Beidwerbe, schließt fanft bie Augen gu, und winkt ber muben Erbe gur ftifien Abenbruh;

Schenkt mit der Abendfühle ber Seele friiche Luft; bie seligsten Gefühle gießt er in unfre Bruft.

Du, ber ihn uns gegeben mit feinem trauten Licht, haft Freud am frohen Leben, fonst gabft bu ihn uns nicht.

Sab Dank für alle Freuden, hab Dank für beinen Mond, ber '8Tages Last und Leiden so reich, so freundlich lohnt.

#### Anden Mond.

Füllest wieder Busch und Thal fill mit Nebelglang! lösest endlich auch einmal meine Seele gang;

Breitest über mein Sefilb lindernd beinen Blid, wie bes Freundes Auge mild, über mein Geschid.

Jeben Nachtlang fühlt mein herz froh= und trüber Zeit, wandle zwischen Freud' und Schmerz in ber Einsamkeit.

Fließe, fileße, lieber Fluß! Rimmer werd' ich frob; so verrauschte Scherz und Lust, und die Treue so.

Ich besaß es boch einmal, was so köstlich ist!

Daß man boch zu seiner Qual nimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, bas Thal entlang, ohne Rast und Ruh, rausche, stüstre meinem Sang Welodien zu,

Wenn du in ber Winternacht wüthenb überschwillft, ober um die Frühlingspracht junger Anospen quillft.

Selig, wer fich vor der Welt ohne haß verschließt, einen Freund am Bufen hält, und mit bem genießt,

Bas, bon Menschen nicht gewußt ober nicht bedacht, durch das Labyrinth der Bruft wandelt in der Nacht.

### Lieb bes Mondes.

Es ftreben alle Kräfte, somatt fie find, zur Erbe boch zu wirken; in ben ewigen Bezirken ber schönen Welt, ist bas nun mein Geschäfte;

bas muß ohnmächtig imer ich versuchen, und traurig bem beschränkten Loofe finchen.

Seht ihr mich milbe glänzen, und warme Somernächte schon erhellen, wo leise Freudewellen der Erde Kinder kühlen nach den Zänzen: finds Sonnengeister nur, die sanfter spielen ; mein eignes Wesen könnt ihr so nicht

füblen.

Doch wenn ich feltfam scheine, aus bunklen Bolken angftlich vorgeschlischen.

bann ift bie Gull' entwichen. Es merkt ber Menfch mit Schaubern mas ich meine.

So zeigen Geifter fich, um euch zu weden, und laffen ahnden bie verborgnen Schre-

#### Die Sternlein.

und die Sonne, die machte den weiten Ritt um die Welt; und die Sternlein sprachen: wir reisen mit um die Welt; und die Sonne, sie schalt sie: Ihr bleibt zu Saus! denn ich brenn euch die goldnen Neuglein aus bei dem feurigen Ritt um die Welt.

Und die Sternlein giengen zum lieben Mond in der Nacht, und fie fprachen: "Du, ber auf den Wolfen thront in der Nacht, laß und wandeln mit dir, benn dein milber Schein, er verbrennet und nimmer die Aeugelein." Und er nahm fie, Gesellen der Nacht.

Run willfommen, Sternlein und guter Mond, in der Nacht!
Ihr versteht, was still in dem herzen wohnt in der Nacht.
Kommt und zündet die himmlischen Lichter an, daß ich lustig mitschwärmen und spielen kann in den freundlichen Spielen der Nacht.

# Gefang der Sterna

Du staunest, o Mensch, was heilig wir strablen? a, folgtest bu nur bem himmlischen Winken, vernähmest bu bester, was freundlich wir blinken: wie wären verschwunden die irdischen Qualen! bann stöße die Liebe aus ewigen Schaalen, es athmeten Alle in reinen Azuren, bas lichtblaue Meer umschwebte die Fluren und funkelken Stern' auf den himmlischen Thalen.

Aus göttlichen Quellen sind Alle genommen; ist jegliches Wesen nicht eines im Chore? Run sind ja gedfinet die himmlischen Thore! was soll benn das bange Verzagen noch frommen? o wärt ihr schon immer zur Tiefe geklommen, so säbet das haupt ihr von Sternen umflogen, und spielend ums herz die Niedlichen wogen, zu benen die Stürme des Lebens nicht kommen.

#### Die Sterne.

Im Windsgeräusch in öder Nacht geht dort ein Wandersmann; er seufzt und weint und schleicht so sacht und ruft die Sterne an:
Wein Busen pocht, mein Perz ist schwer, in stiller Einsamkeit, mir undewußt, wohin, woher, durchwands ich Freud und Leid. Ihr kleinen goldnen Sterne, ihr bleibt mir ewig ferne!

Ferne! ferne! und ach! ich vertraut' euch so gerne.

Da klingt es ploblich um ihn her, und heller wird die Nacht.
Schon fühlt er nicht fein Derz so schwer, es dunkt sich neu erwacht:
D Mensch! du bist uns fern und nah, doch einsam bist du nicht;
vertrau' uns nur, bein Auge sah oft unser stilles Licht.
Wir kleinen goldnen Sterne sind dir nicht ewig ferne;
gerne! gerne,

gerne! gerne, gebenten ja beiner bie Sterne.

#### Andas Meer.

Du heiliges und weites Meer, wie ift bein Unblid mir so behr! fei mir im fruhen Strahl gegrußt, ber gitternb beine Banbe fußt!

Bobl mir, baß ich, mit bir vertraut, viel taufenbmal bich angeschaut! es kehrte jedesmal mein Blick mit innigem Gefühl zurud.

Ich lausche bir mit trunknem Ohr, es steigt mein Geist mit bir empor, und senket sich mit bir hinab in ber Natur geheimes Grab.

Wann sich zu bir bie Sonne neigt, erröthend in bein Lager steigt, bann tonet beiner Wogen Klang ber muben Erbe Wiegensang.

Es lauschet bir ber Abenbstern, und winket freundlich bir von fern; dir lächelt Luna, wann ihr Licht sich millionenfältig bricht. Oft eil' ich, aus ber haine Ruh', mit Wonne beinen Wogen zu, und senke mich hinab in dich, und kuble, labe, stärke mich.

Der Geift bes herrn ben Dichter zeugt, bie Erbe mutterlich ihn faugt, auf beiner Bogen blauem Schooß wiegt feine Phantasei fich groß.

Der blinde Sanger stand am Meer; die Wogen rauschten um ihn her, und Riesenthaten goldner Zeit umrauschten ihn im Feierkleid.

Es kam zu ihm auf Schwanenschwung melodisch die Begeisterung, und Ilias und Obyssee entstiegen mit Gesang der See.

Satt' er gefehn, mar' um ihn her verschwunden himmel, Erd' und Meer; fie sangen vor des Blinden Blid ben himmel, Erd' und Meer jurud.

#### Die Mette.

Du schmeichelst meinem Ohr, ich tenne bein Rauschen, beiner Wogen Sirenengesang! Oftsee, bu nahmst mich oft mit schmeichelnben Armen in ben kuhlenben Schoof!

Du bist schön! Nomphe, schön! Bertraute bes waldigen Ufers, oft entschlüpfet ber West ben Wipfeln bes Dains, und schwebet über bir hin mit gleitenbem Flug!

Du bist schön!

Nymphe schön!

Aber die Göttin
schöner als du;
lauter als du,
bonnert die Nordsee;
steigend erhebt sich und weiß und gestaderschütternd ihr Fuß!

Stärker und freier, als bu, tanzet fie eignen Tanz, lauschet nicht bienstbar ber Stimme herrschender Winde, steiget und sink't, wenn, mit Wolken umschleiert, in geheimer halle schlummert bes Sturmes haupt.

Ich sah bie Kiele bliggewaffneter Schiffe eilen über ihr hin, wann die Flagge sank und der zügelnde Wimpel sank und das Säuseln in hellebeks Buchen schwieg.

Wie nennet bich mein Gefang! Nordmeer, Beltmeer, Göttin, Unenbliche, erbumgurtenbe, Biege ber allerleuchtenben Sonne, des himmelwandelnden Mondes und zahllofer Sterne, die in melodischem Tanze fich spiegeln, wann steiget die Well' und hinab fich fentt.

Auf beinen Wassern
schwebete Gottes Geist,
als noch die Erbe
lag in trauernder Stille,
Mutterfreuden kannte noch nicht!
Ueber dir webet,
hehr und gebeimnisvoll,
stuthend und ebbend,
sichtbar noch des Allmächtigen hauch!

Muf bober Entzudung fteigenbem glügel flog bir entgegen mein Geift! Göttin, ich flehte: Nimm mich, o Göttin, nimm mich in beinen machtigen Schoof! Aber du eiltest ftolg mir und bonnernb vorbei! Da fpannt' ich bie Flügel bes Wogenburchmallers. und fcwebte gum fernern Ufer bin. Du bonnerteft lauter am Felsengestabe: ich eilte hinan das Relfengestabe. und eilte binab: ba faßt' ich bich, Gottin, mit nervigem Urm in der Felsenhalle! Ueber mir bingen brauenbe Gipfel! ftrubelnbe Fluthen brangten burch Rlufte ber Felfen fich burch!

Und wohl mir ward in ber Göttin Schoof, an ber Unsterblichen wallendem Bufen!

heil bir, heil, Göttin, und Dank für den feligen Genuß in der Felfenhalle!

# Der Felfenftrom.

Unsterblicher Jüngling!
du strömest hervor
aus der Felsenkluft.
Kein Sterblicher sah
die Wiege des Starken:
es hörte kein Ohr
das Lallen des Eblen im sprudelnden Quen.

Wie bist bu so schön in filbernen Loden! wie bist du so furchtbar im Donner ber hallenden Felsen umber!

Dir zittert bie Tanne. Du stürzest bie Tanne mit Wurzel und Saupt! Dich stiehen bie Felsen. Du haschest bie Felsen, und wälzest sie spottend, wie Kiesel, dabin!

Dich kleibet bie Sonne in Strahlen bes Ruhmes! sie mahlet mit Farben bes himmlischen Bogens bie schwebenben Wolken ber stäubenben Fluth!

Was eilst du hinab zum grünlichen See? Ist dir nicht wohl beim näheren himmel? Nicht wohl im hallenden Felsen? Nicht wohl im hangenden Eichengebusch? D, eile nicht so zum grünlichen See! Jüngling, du bift noch stark, wie ein Gott! frei wie ein Gott!

3war lächelt dir unten bie ruhende Stille, bie wallende Bebung bes schweigenden Sees, balb filbern vom schwimmenden Monde, balb golben und roth im westlichen Strahl.

O Jüngling, was ist die seidene Rube, was ist das Lächeln des freundlichen Mondes, der Abendsonne Purpur und Gold, dem, der in Banden der Anechtschaft sich fühlt?

Noch ftromft bu wild wie bein herz gebeut! bort unten herrichen oft andernde Winde, oft Stille bes Tobes im bienstbaren See!

D, eile nicht so zum grünlichen See! Jüngling, noch bist bu stark wie ein Gott! frei, wie ein Gott!

## Der Flug

Wie rein Gesang sich windet burch wunderbarer Saitenspiele Rauschen, er selbst sich wieder sindet wie auch die Weisen tauschen, daß neu entzudt die Hörerewig lauschen; So stießet mir gediegen die Sisbermasse, schlangengleich gewunden, durch Busche die sich wiegen von Zauber suß gebunden, weil sie im Spiegel nun sich selbst gefunden;

Bo Sugel fich fo gerne und helle Bolten leife fchwantenb geigen, wenn fern fcon matte Sterne aus blauer Tiefe fteigen, berSone truntne Augen abwarts neigen.

So schimmern alle Wesen ben Umris nach im kindlichen Gemüthe, bas zur Schönheit erlesen burch milber Götter Güte, in dem Aristall bewahrt die flüchtge Blüthe.

# Der Gtrom. (Mahomets Gesang.)

Bebt ben Kelsenquell freudehell, mit ein Sternenblid; iher Bolfen nibrten feine Jugenb aute Geifter mifden Klippen im Gebuid. Sunglingfrisch tamt er aus ber Bolte. auf die Marmorfelsen nieber, judget wieder nad bem himmel. Durch bie Gipfelgange ingt er bunten Riefeln nach. mb mit frühem Kührertrit nift er feine Bruberquellen mit fic fort. Drunten werben in bem Thal uner feinem Kuftrit Blumen) und die Biese lebt bon feinem Sauch. Doch ihn halt kein Schattenthal, leine Blumen bie ibm feine Anie' umfdlingen. ihm mit Liebes = Augen schmeicheln: nach ber Ebne bringt fein Lauf idlangenmandelnb. Bache schmiegen

Bide schmiegen sich gesellig an. Nun trit er in die Ebne silberprangend, mit die Ebne prangt mit ihm, mit die Flüsse von der Ebne mit die Bäche von den Bergen suchen ihm und rufen; Bruder!

Bruder, nimm die Brüder mit, mit zu beinem alten Vater, zu bem ew'gen Ocean, der mit ausgespannten Armen unser wartet, die sich ach! vergebens öffnen, seine Sehnenden zu fassen; denn uns frist in öber Wüste 'gier'ger Sand; die Sonne droben saugt an unserm Blut; ein hügel hemmet uns zum Teiche! Bruder, nimm die Brüder von der Ebne, nimm die Brüder von den Bergen mit, zu beinem Vater mit!

Kommt ihr alle! — Und nun schwillt er herrlicher; ein ganz Geschlechte trägt ben Kürsten hoch empor! Und im rollenben Triumphe giebt er Länbern Namen, Stäbte werden unter seinem Juß.

Unaufhaltsam rauscht er weiter, läßt ber Thurme Flammengipfel, Marmorhäuser, eine Schöpfung seiner Fulle, hinter sich.

Cebernhäuser trägt ber Atlas auf ben Riefenschultern: saufend weben über feinem haupte tausend Flaggen burch die Lüfte, Beugen seiner herrlichkeit.

Und so trägt er seine Brüber, seine Schäpe, seine Kinder; bem erwartenben Erzeuger Freubebrausend an bas herz.

#### Die Onellnympbe.

Flattre, flattr' um deine Quelle, kleine farbige Libelle, garter Faben, leichtbeschwingt. Flieg' auf beinen hellen Flügeln, auf der Sonne blauen Spiegeln, bis dein Flug auch niedersinkt.

Deine längsten Lebenstage, fern ber Freube, frei von Plage, hast du, Gute, schon verlebt; als dich Wellen noch umsiosen, als dich hüllen noch umschlossen, war ein Traum um dich gewebt.

Jest nach jenem Nymphenleben , barfst du als Splphibe schweben, wie weit dich der Zephir trug. Und du eilst mit muntern Kraften nur zu frohlichen Geschäften: beine Liebe selbst ift Klug.

Flattre, flattr' um beine Quelle, kleine fterbliche Libelle, um bein Grab und Mutterland. Eben in bem frohften Stande fliegst bu an bes Lebens Rande; ift bas meine mehr als Rand?

Einst wie dir, wird deinen Kleiner auch die Sommersonne scheinen; gieb der Quelle sie als Joll, und erstird! die matten Glieder seh ich, welken dir danieder; schöne Nymphe, sehe wohl!

#### Das Lied vom Bache.

Traurig ein Wandrer saß am Bach, sah den sliehnden Wellen nach; ein welker Kranz umwand sein Saupt: "Was blickst du, Wandrer, mattumlaubt, so traurig nieder?

Jungling, ben Bach ber Zeit hinab schau' ich in bas Wellengrab bes Lebens; hier versant es, goß zwei kleine Wogen: ba zerfloß bie britte Woge.

Jüngling, im großen Zeitenraum schweben wir alfo! Der Schaum ber Menschenthaten, er zerrinnt auf glatter fläche; leiser Wind bat ihn verwehet!

Jungling, ein Menschenleben, schwach traufelts in ber Zeiten Bach. Sie rollt, fie wölbt fich prachtig um bie erfte Belle; fieh! wie ftumm bie britte schweiget.

Trübe zum Wandrer faß ich bin, fab bie krausen Wellen sliehn, sah Tropfen sinken in ben Bach, bie Wogenkreise fanken nach; mir flossen Thränen.

"Jüngling, o beine Ruhmesthran' rinnet edel! lieb und schön lacht Lebensbluth' am Morgen fruh. Doch, ach! bie frühen Kranze, wie so schnell sie welten!

Jüngling, ich war ums Vaterland, edler Thor, wie du entbrannt! Gerungen hab' ich und gelebt; und was errungen, was erstrebt? Die burren Blätter.

Jungling, o fich, ba gleitet hin Spreu im Strome! Prachtig ziehn bie Schaume; die Kleinobe find versunken. Jenes hügels Wind pfeift leere Lieber."

Traurig den Bach sah ich hinab, Hinanen träuselten ins Grab bes Ruhmes. "Lieber Wandrer bu, was giebt den Glück, was giebt ben Ruh?" Sant ihm zum Busen.

"Jüngling, o sieh im Bache bich! So sah ich mit Wonne mich im Freunde, seel= und herzvereint; ein Lüstchen schied und, Bild und Freund war fortgewebet.

Jüngling, o sieh im Bache bich! So sah ich mit Wonne mich in meiner Lieben. Sußer Wahn! Das Leben rann, bas Bild zerrann, und Slück und Liebe!

Jüngling, ich floh zu ftrenger Muh; oft, ach öftere täuschet fie. Ich wacht' um manches eble herz mit Bruberschmerz ich ichs verfinken!

Trübe, verzweifelnd sah ich ab: "Grab bes Ruhmes, Zugendgrab, ks Lebens Grab, o wärest du auch meines! Lage flumme Rub' in beinem Abgrund!"

Jüngling, o Thor, wo findest bu je in Buth ber Seele Ruh? Bir muffen all' ben Bach hinab, was mir, bem Jüngling, Rühe gab, giebt mir nun Labung.

Dorten hinab, wie fichs ergießt, wo ber Strom in Bolten fließt, ba weint man nicht ber Lebenszeit; jum Meer ber Allvergeffenheit rann nichts hinüber.

Trinke noch immer bie Wonne bir, Jüngling, aus bem Strome hier; ich schöpfe meinen Labetrank, bem guten Gotte sag' ich Dank, und wall' hinüber."

Also vom Bach ber Greis erstand; um des Jünglings Schläfe wand er seinen Kranz. Der Kranz erblüht', und immer sprach des Baches Lied dem Jüngling Weisheit.

## Das Waffer.

Blauer fließender Aether
der von der Berge Gipfel
fich niedertaucht,
und füß genährt
von strebenden Kindern,
die ihm in die Arme stärzen,
frohlachend an den Busen fliegen,
daher mit seinen athmenden Fluthen zieht.
Nieder gebst du
in Andacht,
in Demuth,
entsliehst den Gebirgen
den steilen Sohen

man in finst in stille Thaler.

Time in mit ichenben Pulsen

Bewegung,

Times Teer.

Times is Munder der Tiefe.

Times is Obensathem

Timesmen, imamsten Linder

The Teen Hern ziehn sich in den Abgrund,

men im den beilges Blut

Times den Etromen in das Dunkel,

# - . 18 Jer Geifer über ben Baffern.

ment delle d

Trails and the belief,

in Thermale

in the Trails

Ragen Klippen bem Sturz' entgegen schäumt er unmuthig stufenweise zum Abgrund.

Im flacen Bette schleicht er das Wiesenthal hin, und in dem glatten See weiden ihr Antliz alle Gestirne.

Wind ift ber Belle lieblicher Buhle; Bind mischt vom Grund aus schäumende Wogen.

Seele bes Menschen wie gleichst bu bem Wasser! Schickal bes Menschen, wie gleichst bu bem Winb!

### Gebnfucht nach Italien.

Kennst bu bas Land, wo die Eitronen blubn, im dunkeln Laub die Goldorangen glubn, ein sanster Wind vom blauen himmel weht, die Mprthe still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl? Tabin, bahin möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das haus, auf Saulen ruht sein Dach, es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach, und Marmordisber stehn und sehn mich an: was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es wohl? dahin, dahin mocht' ich mit dir, o mein Beschützer ziehn.

Kennst bu ben Berg und seinen Wolkensteg? bas Maulthier sucht im Nebel seinen Weg, in Sohlen wohnt ber Drachen wilbe Brut, es fturzt ber Fels und über ihm bie Flut. Kennst bu ihn wohl? bahin, bahin geht unser Weg, o Vater, laß uns ziehn!

### Die beutfchen ganbe.

Mag Alles Wunder von dem Lande singen, wo Mandolinen und Gitarren klingen, im dunklen Laub die Goldorangen glühn: Ich lobe mir die deutschen Buchenhallen, wo durch die stolze Wölbung hörner schallen, und über Erdbeern wilde Rosen blühn.

Mich reizen nicht Oliven, Manbeln, Feigen an blätterlosen, halbbersengten Zweigen, aus welchen brobend rings die Natter zischt; ich lobe mir die beutsche Purpurpstaume, und Borstorfs Apfel am belaubten Baume, ber mich burch Frucht und Schatten gleich erquickt.

Bas fummern mich bes Berges Lavawunder, versunkne Städte mit gelehrtem Plunder, ben eitle Aunst aus runden Kohlen bricht? — 3ch, Deutscher, lobe mir vor allen Dingen bie Benge, welche Thäler nicht verschlingen; bes Broden sichre Keste wantet nicht!

Bas rahmst benn bu von einem freien Staate, von beinen alten Römern mir, Kastrate? Der Zummern einer Riesenwelt! Der Deutsche, wann bie Eichen ihn umbustern, bort aus ben Wipfeln Dermanns Stimme flustern, und seiner Barben Ruf vernimmt ein helb.

# Die E i chen. (1811.)

Abend wird's, bes Tages Stimmen ichweigen,

röther strahlt ber Sonne lettes Glühn; und bier sit ich unter euren Zweigen, und bas herz ist mir so voll, so kühn! Alter Zeiten alte treue Zeugen, schmudt euch boch bes Lebens frisches Grün!

und ber Borwelt fraftige Geftalten find und noch in eucer Pracht erhalten.

Wiel bes Eblen hat die Zeit zertrumert, viel des Schönen ftarb den frühen Tod; durch die reichen Blätterkranze schimmert seinen Abschied bort das Abendroth. Doch um das Berhangnis unbekummert, hat vergebens euch die Zeit bedroht, und es ruft mir aus ber Zweige Weben: Alles Große muß im Tod besteben!

und ihr habt bestanden! — Unter allel grunt ihr frisch und kuhn mit starken Muth.

Bohl kein Pilger wird vorüber wallen ber in eurem Schatten nicht geruht. Und wenn herbstlich eure Blätterfallen tobt auch find sie euch ein köstlich Gut benn, verwesend, werben eure Kinde eurer nächsten Frühlingspracht Begründer.

Schönes Bild von alter beutscher Treut wie sie begre Zeiten angeschaut; wo in freudig kühner Todes weihe Bürger ihre Staaten festgebaut. — Ach, was hilfts, bag ich ben Schmer erneue?

Sind doch Alle diesemSchmerz vertraut Deutsches Bolk du herrlichstes vor allen beine Eichen stehn, du bift gefallen!

## Der Spessbart.

Segrußt fei bu viellieber Balb! es rührt mit wilber Luft, wenn Abends fern das Alphorn schallt, Erinnrung mir die Bruft.

Jahrtausenbe wohl ftanbst bu schon, o Balb so bunkel kuhn, sprachst allen Menschenkunften Sohn, und webtest fort bein Grun. Bie machtig biefer Aeste Bug, und bas Gebusch wie bicht! was golben spielend kaum burchschlug ber Sonne funkelnd Licht.

Rach oben ftreden fie ben Lauf, bie Stamme grab' und ftart; es ftrebt zur blauen Luft hinauf, ber Erbe Trieb und Mart.

Durch bes Gebilbes Abern quillt geheimes Lebensblut, ber Blätterschmud ber Krone schwiut in gruner Frühlingsgluth.

Natur! hier fuhl' ich beine hand, und athme beinen hauch, betlemmend bringt und boch bekannt bein herz in cheines auch. Dann bent ich, wie vor alter Zeit, bu buntle Balbesnacht! ber Freiheit Sohn sich bein gefreut, und was er hier gebacht.

Du warst ber Alten haus und Burg; zu biesem grünen Zelt, brang teines Feindes Auf hindurch; frei war noch ba die Welt.

## Der Dbenmalb.

herr Odenwald, dir schalle aus voller Brust ein Lied, das durch die Thäler halle, wie wann der Lindschmidt dieht. hier wachsen Eich' und Eisen: drum ist das Land zu preisen! Als unsre Ahnen kamen vom Ost in's deutsche Land: da ward nach Odin's Namen dies Waldzebirg benannt; es brachte Eich' und Eisen, drum ward es so beheißen.

Noch fiehft du Otebergehehrung und noch ber Frena Stein, und bas ift die Erklärung vom Felsen und vom Sain: daß allzeit fich bas Barte bier mit bem Starken paarte.

Jest unter hohen Baumen bes hirten Lieb erschallt, bie Mühlenbache fcaumen, bas Thal in Saaten wallt; boch in bes Walbes Mitte ba wohnt bie alte Sitte.

Un Burichen ift zu ichauen bie tede, flinke Art, die em'ge Treu an Frauen, bie Bier an Mäbchen gart; icharf ichießt ber Mann gur Scheibe . daß er bei Ehren bleibe. . Drum mag fich wohl vergleichen bes Landes Bolk zumal an Bier ben grunen Gichen. an Rraft bem Gifenftabl. Des Landes Cich' und Gisen foll man noch beute preifen. Du freier Gott, behalte dieg Land in beiner Buth, daß nimmerdar veralte fein altes Eisenblut :

# Der Schwarzwald.

(1814.)

Bie frohlich hier im reichen Thal bie lieben Baume stehn, gereift an Gottes milbem Strahl, gefchabt von jenen Dohn. Ihr Kirschen und ihr Kaften follt noch manches Jahr gebeihn, auch bu, Sutebel, fliegend Golb, auch bu, Markgtafenwein.

lag nie von feinen Gichen

ben Stolz ber Freiheit weichen!

<sup>\*)</sup> ber wilbe Jäger. II. Theil.

Doch höber, immer bober zieht, zum Balbe zieht michs bin, bort nach bem bunkeln Sipfel ficht mein liebetrunkner Sinn.

D Dreisam, suger Aufenthalt, o Freiburg, schöner Ort! mich ziehet nach dem hochsten Wald bie hochte Sehnsucht fort.

Nicht ichredet mich im Sollenthor ber grause Felsensteg, weit über Land und Fels empor zum Gipfel geht mein Weg.

Dein, Baffer schöpf ich in ber hand, o Donau, frohe Fahrt! verkunde nur im Morgenland ber Deutschen Sinn und Art.

Du mit bem weißen Balberhut und mit bem ichwarzen Band, o Mägblein fittig, icon und gut, gruß mir bas beutsche Land!

Ich muß hinauf zum schwarzen Walt so liebend und allein, dort son fortan mein Aufenthalt und meine Kirche seyn.

Euch Baume hat fein Menfch geftreut, euch fate Gottes Sand,

ihr alten hohen Tannen feib' mir meines Gottes Pfand.

Durch eure fchlanten Bipfel geht fein wunderbater Sang,. in euren grunen Zweigen weht ein fchauervoller Alang.

Das ist ein ferner Liebeston, er klingt wohl tausend Jahr, von Geistern, beren Zeit entstohn und beren Burg hier war.

Wie schaurig hier und wie allein im höchsten schwarzen Wald! nicht fern kann hier die Wohnung sein ber seligsten Gestalt;

Der Freiheit, die mein Berg gewann, ber füßen helbenbraut, ber ich, ein liebentbrannter Mann, für ewig mich vertraut.

Mägblein sittig, schön und gut, üß mir bas beutsche Land!
Ich muß hinauf zum schwarzen Wald, liebend und allein,

D Freiheit, Freiheit komm' heraus, so kräftig und so fromm, aus beinem grünen bunkeln Haus, bu schöne Freiheit komm'!

Dort unten laß bich wieder schau'n, im freien deutschen Land, bewahre du die treuen Gau'n vor welschem Sklavenstand.

# Die Schöpfung des Bodenfee's.

Alls Gott ber herr die bunkeln Krafte ber werbenden Natur erregt, und zu bem schöpfrischen Geschäfte bie Baffer und ben Grund bewegt: und als sich nun die Tiefen senkten, die Berge rüdten auf den Plat, bie Ebnen sich mit Bachen trankten, in See'n sich schloß der Baffer Schat:

Da schuf sich auch die Riesenkette ber Alpen ihrer Thäler Schoof, ba brach ber Strom im Felsenbette aus seinem Eispallaste los. Er trat heraus mit freud'gem Schreden, er wallet hell ins offne Land, und ruht in einem tiefen Beden als blauer See mit breitem Rand.

Und fort von Gottes Beift getrieben, wogt er hinab gum jungen Meer, boch ift fein Ruhefit geblieben, und Balber grunen um ihn ber;

und aber ihm boch ausgebreitet hannt fich ber heitern Lufte Belt, es fpiegelt fich, indem fie fcreitet, bie Sonn' in ihm, bes himmels helb.

Und wie nun auf den weiten Auen bes ersten Sabbaths Rube schlief, ließ sich ber Bote Gottes schauen im lichten Wolkenkranz und xief. Da scholl gleich donnernden Posaunen bes Engels Stimme burch ben Ort, es horchten Erd' und Flut mit Staunen und sie vernahmen Gottes Wort:

"Gefegnet bift bu, stille Fläche, vor vielem Land und vielem Meer! ja rieselt frohlich nur, ihr Bache, ja strome, Fluß, nur stolz einher, ihr füllet euch in einen Spiegel, der große Bilder bald vereint, wenn Einer, der der Allmacht Siegel trägt auf der Stirn, — der Mensch, erscheint.

Erft lebt ein dumpfGeschlecht, vergessen kin selbst, im Balde mit dem Thier, dum herrscht ein Frembling stolz, verz messen.

ein Sieger mit bem Schwerte hier; er zimmert fich ben Walb zu Schiffen, er bfinet Straßen, baut bas Paus; bann hat ihn Gottes Sand ergriffen, und schleubert ihn zum Land himus.

Und führt ben Stamm mit golbnen Baaren,

mit blauem Aug, ans Ufer her; er hat noch nichts vom herrn erfahren, sein Gott ift Eiche, Fluß und Meer. Doch schläft im tüchtigen Gemüthe noch unerwedt bes Ewgen Bilb, ein Strom ber höchften Kraft und Gute in seinen vollen Abern quifit.

Der himmel wird ihm Boten fenben, bie fagen ihm von Gottes Sohn,

bie bauen mit getreuen Sanben in bichten Walbern feinen Thron. Dort wird bas Licht bes Geiftes leuchten, von borther ber Erfenntniß Quell ber Erbe weites Felb befeuchten, bort bleibts in tiefem Dunkel bell.

Dann werben fic bie haine lichten, wie fich ber Menfchen herz erhellt, bann prangt ein Kranz von golbnen Kruchten

um bich, bu fegendreiches Felb! bie Rebe ftredet ihre Ranten, in beinen hellen See hinein, und schwerbelabene Schiffe schwanken in reicher Stäbte hafen ein.

Und die des höchsten Krone tragen, Statthalter seiner Königsmacht, — an diesen Ufern aufgeschlagen, sonnt oft sich ihres hofes Pracht. Und Bölker kommen aus dem Norden, und aus dem Suben, See, zu dir! bu bist das herz der Welt geworden v Land, und aller Länder Zier!

Drum find dir Sänger auch gegeben, zween Chore, die mit Deinem Lob die warme Frühlingsluft durchbeben, wie keiner je sein Land erhob. Das eine sind die Nachtigallen, auf Wipfeln jubelt ihr Gesang, das andre sind in hohen Sallen die Ritter mit dem Parfenklang.

Wohl ahnst bu beinen Auhm, bu wallest mit hochgehobner Brust, o See! boch bas bu bir nicht selbst gefallest; vernimm auch beine Schmach, bein Weh! es spiegeln sich bie Scheiterhausen ber Märeirer in beiner Flut, und beine grünen Ufer trausen von lang vergosinem Bürgerblut.

Sei nur getroft! Du blubeft wieber, bu wischeft ab bie Spur ber Comad. und große Sagen, ithe Lieber, fie tonen am Gestade nach. Iwar bich verläßt bie Weltgeschichte, fie halt nicht mehr am Usersand mit Schwert und Wage Weltgerichte, boch stilles Gnügen wohnt am Rand.

Der hauch bes herrn treibt beine Boote,
bein Rez foll voll von Fischen sein, bein Bolk nährt sich vom eignen Brote, und trinkt ben selbst gepflanzten Bein. Und unter beinen Apfelbäumen wird ein vergnügt Geschlecht im Glud von seinem alten Rubme träumen.

Boblan, vollenbe bein Gefchid!"

DerEngel fprach's, ber Sabbath enbet, ber Schöpfung Berftag bebt fic an. es rauscht der See, die Sonne menbet ihr Antlig ab, bie Bolfen nabn: bie Stürme wühlen aus ben Schlunden ben trüben Schlamm and Licht berauf, ber Strom bat Mube fich ju munben, und fucht burch tragen Sumpf ben Lauf. Doch webt und wirkt im innernGrunde ber ichwerarbeitenden Ratur das Wort aus ihres Schöpfers Munde, fie folgt ber vorgeschriebnen Spur. Bon Licht verklärt, von Nacht verhüllet, fein bleibt bas Baffer, fein bas Land, und was verheiffen war, erfüllet ber Zeiten Bang auf Kluth und Strand,

# Am Rheine.

Du freundlich ernfte ftarte Boge, Baterland am lieben Rheine! fieb', bie Thranen muß ich weinen, meil bas alles nun verloren: die Relfen fo bie Ritter fich ertobren, schweigend bunkle Klage trauern, noch zerftudt bie alten Mauern traurig aus bem Baffer ragen, wo in alter Borzeit Tagen bobe Delben muthig lebten, vell von Luft nach Rubme ftrebten, Eranten, Deutsche und Burgunben, Die nun im bunkein Strom verfchwunden, tanfre Lauten bamels fcbwungen, noch die beutschen Lieber sungen, Die Berberbuik weit verjugen ... Dand in Dand zum Bunde schlugen, in eblem Mitterthume. aus affer Lugend eine Burg jum Rubme buech alle Land' erbau'ten.

Da ber Mann bem, Mann noch traute, beutsche Lust im Walbe blüh'te, Glaub' in Demuth liebend glüh'te, ach da Keiner noch alleine — in bes herzens tiesem Schreine um sein Vaterland muß klagen, selbst sich bietre Wunden schlagen, wie ich bier am heil'gen Rheine hoben Unmuths Thranen weine.

Dunkle Trauer zieh't mich nieber, will in Wehmuth gang vergeben; wenn ich febe, was gescheben, wenn ich bente, was gewesen, will bie Bruft in Schmerz sich löfen! -

So fahrt benn wohl, ihr lieben Bogen wo ich Schwerz und Muth gesogen; benn ben Muth auch fühl' ich schlagen und inmitten solcher Alagen springt die Quelle starker Jugend, und es massnet ftolge Augenb

unfre Brust mit helbentreue. Da entweicht benn alle Reue; kann ich gleich mit euch nicht leben, so ergreift euch doch mein Streben. Wo ich wandre, wo ich weile glüben Männer, blüben Lieder und ich fühle wohl Vertrauen, auf des herzens Fels zu bauen, eine neue Burg der Liebe,

die in allem Sturme bliebe,
mächtig durch die fernem Zeiten
einen allvereinten Strom zu leiten,
einen Strom von Lust und Schwerzen,
alles aus dem eignen Perzen,
wo die Lieder all' perschlungen
alle Perzen wiederklungen,
hohe Freude dann verbündet,

#### Das Lieb vom Rhein.

Es klingt ein beller Rlang, ein fcones beutsches Bort in jebem Dochgesang ber beutschen Manner fort: Ein alter Ronig bochgeboren, bem jebes beutsche Berg geschworen. Bie oft fein Name wiebertebrt, man bat ibn nie genug gebort. Das ift ber beilge Rhein, ein Berricher, reich begabt, bes Rame icon, wie Bein, die treue Seele labt. Es regen fich in allen Bergen viel vaterland'iche Luft und Schmerzen, wenn man bas beutsche Lieb beginnt vom Rhein, bem hoben Kelfenkind.

Sie hatten ihm geraubt ber alten Würben Glang, von seinem Königshaupt ben grünen Rebenkranz. In Fesseln lag ber helb geschiagen: sein Zürnen und sein stolzes Klagen, wir habens manche Nacht belauscht, von Geisterschauern hehr umrauscht.

5 111 Miles von Treuen los, und bar von Chren! und willft bu nimmer wiebet Bebren. mein, ach! gestorbenes Geschlecht, 3 und mein gebrochnes beutsches Recht ?" "O meine bobe Beit! mein golbner Bengestag! als noch in Perrlichkeit mein Deutschland por mir lag, und auf und ab am Ufer wallten bie ftolgen ablichen Geftalten, die Belben weit und breit geehrt burch ihre Tugenb und ihr Schwert!" "Es war ein frommes Blut in ferner Riefenzeit, voll fühnem Leuen = Mufh, und milb als eine Maib; man fingt es noch in fpaten Tagen, wie ben erschlug ber arge Bagen: was ihn zu folder That gelenkt, in meinem Bette lieats versentt. "Du Gunber! mutbe fort! balb ift bein Becher voll: ber Nibelungen Sort erftebt wohl, wann er foll. Es wird in dir bie Geele graufen, mann meine Schreden bich umbraufen. Ich habe wohl und treu bewahrt ben Schat ber alten Araft und Art!"

und große Sagen, suße Lieber, fie tonen am Gestade nach. Zwar bich verläßt die Weltgeschichte, fie halt nicht mehr am Ufersand mit Schwert und Wage Weltgerichte, boch ftilles Gnügen wohnt am Ranb.

Der hauch bes herrn treibt beine Boote,
bein Rez foll voll von Fischen sein, bein Bolk nährt fich vom eignen Brote, und trinkt ben selbst gepflanzten Wein. Und unter beinen Apfelbäumen wird ein vergnügt Geschlecht im Glud von seinem alten Ruhme träumen.
Bohlan, vollende dein Geschiel!"

DerEngel sprach's, der Sabbath endet, der Schöpfung Werktag hebt sich an, es rauscht der See, die Sonne wendet ihr Antliz ab, die Wolken nahn; die Stürme wühlen aus den Schlünden den trüben Schlamm ans Licht herauf, der Strom hat Mühe sich zu münden, und sucht durch trägen Sumpf den Lauf.

Doch webt und wirkt im innernGrunde ber schwerarbeitenden Natur bas Wort aus ihres Schöpfers Munde, sie folgt der vorgeschriebnen Spur. Bon Licht verklärt, von Nacht verhüllet, sein bleibt das Wasser, sein das Land, und was verheissen war, erfüllet ber Zeiten Gang auf Fluth und Strand.

# Um Rheine. (1802.)

Du freundlich ernfte ftarte Boge, Baterland am lieben Rheine! fieb', die Thranen muß ich weinen, weil bas alles nun verloren: die Kelsen so bie Ritter fich erkobren, schweigend bunkle Klage trauern, noch zerftudt bie alten Mauern traurig aus bem Baffer ragen, wo in alter Borzeit Tagen bobe Belben muthia lebten, voll van Luft nach Rubme ftrebten, Kranten, Deutsche und Burgunden, bie nun im bunkelnStrom verfcwunden, tapfre Lanzen bamals schwungen, noch die beutschen Lieber fungen, bie Berberbnis, weit verjugen ... Sand in Sand jum Bunde ichlugen, in eblem Ritterthume, and aller Lugend eine Burg jum Rubme burch alle Land' erbau'ten.

Da ber Mann bem, Mann noch traute, beutsche Lust im Walbe blüh'te, Glaub' in Demuth liebend glüh'te, ach da Keiner noch alleine — in bes herzens tiefem Schreine um sein Vaterland muß klagen, selbst sich bietre Wunden schlagen, wie ich hier am heiligen Rheine hoben Unmuths Thränen weine.

Dunkle Trauer zieh't mich nieber, will in Wehmuth ganz vergeben; wenn ich sehe, was geschehen, wenn ich benke, was gewesen, will die Bruk in Schmerzsich lösen!

So fahrt bann wohl, ihr lieben Bogen, wo ich Schmerz und Muth gesogen; benn ben Muth auch filhl' ich schlagen, und inmitten solcher Alagen springt die Quelle starter Jugend, und es wassnet ftolge Augend

5 111 Miles

unfre Brust mit helbentreue. Da entweicht benn alle Reue; kann ich gleich mit euch nicht leben, so ergreift euch boch mein Streben. Wo ich wandre, wo ich weile glüben Männer, blüben Lieber und ich sühle wohl Bertrauen, auf des herzens Fels zu bauen, eine neue Burg der Liebe,

bie in allem Sturme bliebe, mächtig durch die fernem Zeiten einen allvereinten Strom zu leiten, i einen Strom von Lust und Schmerzen, alles aus dem eignen Perzen, ii alle Perzen wiedertlungen, hohe Freude dann verbündet, in der Kreude Reich gegründet.

#### Das Lied vom Rhein.

Es klingt ein heller Klang, ein schönes beutsches Wort in jedem Pochgesang ber deutschen Männer fort: Ein alter König hochgeboren, dem jedes beutsche Perz geschworen. - Wie oft sein Name wiederkehrt, man hat ihn nie genug gehört.

Das ist ber heilge Rhein, ein herrscher, reich begabt, bef Name schon, wie Wein, bie treue Seele labt.
Es regen sich in allen herzen viel vaterländ'sche Luft und Schmerzen, wenn man bas beutsche Lieb beginnt vom Rhein, bem hohen Kelsenkind.

Sie hatten ihm geraubt ber alten Burben Glanz, von seinem Königshaupt ben grünen Rebenkranz. In Fesseln lag ber helb geschiagen: sein Zürnen und sein stolzes Klagen, wir habens manche Nacht belauscht, von Geisterschauern hehr umgauscht.

von Treuen los, und bar von Ehren! und willft bu nimmer wiebet Behren, mein, ach! geftorbenes. Geschlecht, : und mein gebrochnes beutfches Recht ?! "D meine bobe Beit! mein goldner Lenzestag! als noch in Berrlichkeit mein Deutschland por mir lag, und auf und ab am Ufer wallten bie ftolgen abliden Geftalten, die Belben weit und breit geehrt burch ihre Tugend und ihr Schwert!" "Es war ein frommes Blut in ferner Riefenzeit, voll kubnem Leuen = Mufb, und milb als eine Maid; man fingt es noch in fpaten Zagen. wie ben erichlug ber arge Sagen: .. was ibn zu folder That gelenkt, in meinem Bette liegts verfentt. ... Du Sunber! wutbe fort! balb ift bein Becher voll: ber Ribelungen Sort ersteht wohl, wann er foll. Es wird in dir die Seele graufen, wann meine Schreden bich umbraufer 3ch habe wohl und treu bewahrt

ben Schat ber alten Araft und Art!

Erfüllt ist jenes Wort:
ber König ist nun frei,
ber Nibelungen hort
erstehr und glanget neu!
Es sind die alten deutschen Ehren,
die wieder ihren Schein bewähren:
ber Bäter Zucht und Muth und Ruhm,
das heilge beutsche Kaiserthum!

Bir huldgen unserm Perrn, wir trinten seinen Bein. Die Freiheit sei ber Stern! bie Loosung sei ber Rhein! Bir wollen ihm aufs neue schworen; wir muffen ihm, er uns gehoren! Bom Felsen kommt er frei und hehr: er sließe frei in Gottes Meer!

#### Un den Ufern des Mains.

Dier, wo um weinbegranzte hügel ber Strom fich ichlingt, sanftigleitend wie bes Schwanes Flügel, erfrischend durch die Wiesen bringt, bes Schiffleins fille Bahn, gezogen auf schlangengleich gewundnen Wogen, sich um die Berge schwingt;

Sier, wo im fruchtbegabten Thale ber Rebe Kraft 'genährt vom starten Sonnenstrahle, so goldnen Weines Trank erschafft, ber einst die Enkel noch erheitert, zu Liebern ihre Bruft erweitert, ben Muth ber Sorg' entrafft;

Wo froh gefinnt die deutschen Franken, voll Kraft und Luft, am schwachen Trübsinn nie erkranken, frohlich bes freien Muthe bewußt; wie einzle Blumen auf ben Fluren, zeigend ber alten Sitte Spuren, ber alten beutschen Lust:

hier rührten muthig linde Lieber mir an das herz, bie alten Strome brachen wieber hervor, und es verschwand ber Schmerz. Was fanft im Lieb ergoffen weinet, starrt schweigend immer sonst versteinet wie kaltes grauses Erz.

Doch, gleitend auf des Liedes Wellen, wird alles milb, oft spiegelt sich in diesen Quellen die Sonne und der Sterne Bild; fort wie des Lebens Schiff gezogen, ist auch des Unglücks Sturm entstogen, und keine Zeit mehr wild.

Wohlmuß ein ew'gerfrühling grünen, dem selgen Wann, der seines Herzens sich erkühnen und sich den Freund verbinden kann. Euch Wellen grüß ich drum des Maines, gar oft gedenkend des Vereines, der schöner dort begann.

## Spindelmanns Rezension der Gegend.

Naher muß ich jest betrachten biefe Gegend durch bas Glas; fie ift nicht ganz zu verachten, nur die Fern' ift allzublaß.

Jene Burg auf steiler hohe nenn' ich abgeschmadt und bumm, meinem Auge thut sie webe, wie ber Flug, ber ganglich krumm.

Tene Dubl' in wuften Aluften giebt mir gar ju roben Schall. aber ein gefundes Duften webt aus ihrem Efelftall.

Dag bier Schluffelblumen fteben, bitt' ich bas nur eb' gewußt!

Dug fie ichnell zu pfluden geben : benn fie bienen meiner Bruft.

> Rrauter, bie amar farbig bluben. boch zu Thee nicht bienlich finb, boch nicht brauchbar find gu Bruben, überlag' ich gern bem Binb.

# Grafenbeibe. (Landfit bei Riga in Lieftand.)

Rimm mich, nimm mich, Gottin, unerschöpflich reich; fanfte Freude, gang in beinen Schoof! hierimGis ber Luft, in Grafenbeibe wohnst bu kummerlos buchst in jebem Zuge fanfte Rube ein: drum im stillen Taubenfluge will ich aus entzückter Seele bir ein Landlied weib'n.

Mes lacht um mich - wohin ich febe prangt mit milbem Geig neu Beranuaen, und mo ich nur aehe, ladt ein neuer Reiz. Seht bie Mehren wallen. bin jum runben Bain, we Ratur = Konzerte icallen --and die Wipfel und die Zephir raufchen Luft barein.

Rings umkränzt von See und Walb und, Muen int umber mein Blid,

immer fremde - niemals fatt zu schauen, find' ich immer neues Glud.

D Natur! bu glanzest

und ein Ort, ben bu befrangeft, lacht ber Aunst und bes Gepränges, und ift Cben gleich.

Benn im Abendroth ber himmel schwimmet. mabl' ich bich, o See! wenn ber Gilberthau auf Wiefen glimet, wahl ich bich, Allee! wenn bie Gome fleiget, suche ich ben Balb; und wenn fich ber Abend neiget, o so bist bu, Kreundschaftsbutte! mir ein Aufenthalt.

hier als Jungling Rofentranze winben -

ift uns Konigreich. Dier fein Leben neu verjungt empfinben -

fagt, was ift bem gleich ? Dier, wo fich Bergnugen nicht mit Gilber gablt, und wo fich mit fanften Bugen auf bem Antlik ber Bewohner treue Freundschaft mablt.

## Eintrit in Die bent foe Someig.

Freier athmet schon ble Brust, höher schlägt einsame Lust; Friede ist es was hier weht, sanst zu inner'm Perzen geht, baß kein Schmerz da immer stürmt; wie sich Berg auf Berg anthürmt, hohes Schweigen uns ergreist, wildes Streken nicht mehr schweist, hier auf stiller Alpenhöh, wo der sernen Sipsel Schnee, so die Sonne golden mablt, ernst zu uns hernieder strahlt.

Selig, wer ba hutten baut, einsam ber Natur vertraut,

ber Erinnerung nur lebt,
ganz sich selbst in sie vergräbt,
einzig auf das Lieb nur benkt,
das ihm Gott in's Herz gesenkt,
ber den Dichter auserkohr,
baß er brächt' ans Licht hervox
alten Helbengeistes Spur,
stiller Schönheit Blumenstur,
fern von jener wüsten Welt,
bie uns All' in Fesseln hält.
Wächt' ich einst so glücklich seln,
solchen Friedens mich zu freun,
bieser schönen Berge Höh'n
uoch als Peimath wiederseh'n!

# G'p f e 7 a - F l n b. (Jura = Spise beim Nar = Abal.)

Pier steh ich frei auf bem Felsengrat hoch oben auf Gyselafluh; wer selbige Warte noch nicht betrat, bem rath ich, daß er es thu.

Bie wogt um Städtchen und Dörf= chen im Thal

der hügelchen grünendes Meer! ftill wandelt die Kar im Abendstrahl, die sunkelnde Schlange daher. Setharmt und gezinnt ift bie Jura-Wanb

hinunter zum Weißenstein: — was blidst bu trüb, o beutsches Land, burch Luden und Ripen herein?

hinüber wol, wo die Gemse wohnt in purpurner Alpenwelt?

fleigt, Alpen, himelan gethront, und spiegelt euch in dem Belt?

## Die Alpen.

Unfre Berge lugen übers ganze Land, aus bem Rhonenthale zu bes Rheines Rand; und in alle Gauen ruft ihr Freudenfeur: Schweizermannen haltet eure heimath theur! Ueber andre Länder ragt ein goldner Thron, und mit Wetterleuchten funkelt Schwert und Kron, und des Wetters Stimme foredt den Unterthan, flumm und mit Erbangen blidt bas Land hinan;

Aber zu ber Alpen friedebollem Grun, zu ber Freiheitburgen himmelhohen Flühn, schauen alle hutten strom= und seesentlang, schallen alle hügel Schweizer Festgesang.

"Bie die Berge wurzeln unterm Meeredgrund, fteh' in herzenstiefen Lieb und Treu zum Bund! wie sie überbliden segnend alle Saun, laft und allesammen zu ben Brüdern schaun!

Rein ob Nacht und Nebel steht ber Firn in Gluth: wach bleib und erleuchtet ehrenfester Muth! stürmen heereswolken in bas Felichland: muß ihr Meer sich brechen an ber harten Band.

D ihr Soben Gottes rufet überall: Er ber aufgeworfen ber Gebirge Ball, machte Alpenauen zu ber Freiheit hort, beißt fie grünen, leuchten ringshin fort und fort:

# Muf Dem Feldberge. (bei Frankfurt am Main.)

Bie ftill ift es bier oben, iber die Bera erhoben l w tein Gebusch mehr blub't, niemals der Sommer akisht: wo felbst ber Schall verklungen, kin Bogel je gefungen, fein frob gefellig Lieb. Bum Teppich Moos gebreitet, die Relsen weich umtleibet, auf wüstem beibefelb. . Bohin das Auge fällt, von Berg, Thal, Schlof und Walbern, ftadtebefa'ten Kelbern ein' unermeffne Belt! Den Banberern zusammen lobern einsame Klammen am Felsenbette auf: ibe ben Wfad berauf,

ein schaurig Thal zur Seite, in nebelferner Weite schimmernt ber Strome Lauf.

Und wie ich nun betrachte, all sorgiam bas beachte, was mir bas Herz erfreut, ba wird es klar so weit; ich sehe sich entsalten vor meinem Blid die alten Kunden der grauen Zeit.

Mach Kriegerweise handeln seh' ich sie ba und wandeln, german'scher Männer Schaar; wo einst ihr Lager war, auf jenes Berges Poben, bünkt mich sie noch zu sehen, ben König auch fürwahr.

Aus biefen seiben Zeiten ... find wol die bort sich breiten, die hühnengraber auch, scheinend im Nebelrauch. Sich wehrend der Gewalten, lebten da frei im Walde fie treu dem alten Brauch.

Dann durch die Schranken bringen die helben vor und bringen Freiheit der Welt zurud. Der hohen Sieger Glud strömt mit erneu'ten Schmerzen mir fragend hin zum herzen: wer bringt sie uns zurud?

#### Die Mufen und Gragien in der Mart.

O wie ist die Stadt so wenig! lagt die Maurer kunftig ruhn! Unfre Burger, unser König könnten wohl was bessers thun, Ball und Oper wird uns tödten; Liebchen, komm auf meine Flur, benn besonders die Poeten, bie verderben die Natur!

O wie freut es mich, mein Liebchen, baß du so natustich bist; unfre Mäbchen, unfre Gubchen, spielen kunftig auf bem Mist!
Und auf unsern Promenaden zeigt sich erst die Reigung stark; liebes Mäbchen! laß und waben, waben noch durch diesen Quark.

Dann im Sand uns zu verlieren, ber uns keinen Weg versperrt! Dich ben Anger hin zu führen, wo ber Dorn bas Rödchen zerrt! Bu bem Dörfchen laß uns schleichen mit bem spigen Thurme hier; welch ein Wirthshaus sonber gleichen! trodnes Brod! und saures Bier!

Sagt mir nichts von gutem Boben, nichts vom Magbeburger Land! Unfre Saamen, umre Tobten, ruhen in bem leichten Sand. Selbst die Wissenschaft verlieret nichts an ihrem raschen Lauf, benn bei uns, was vegetiret, alles keimt getroenet auf.

Geht es nicht in unserm hofe wie im Paradiese zu?
Statt ber Dame, ftatt der Jose macht die henne glu! glu! glu!
Und beschäftigt nicht der Pfauen, nur der Gänse Lebenslauf;
meine Mutter zieht die grauen, meine Krau die weißen auf.

Laß den Wikling und besticheln!
glüdlich, wenn ein deutscher Mann
seinem Freunde Vetter Micheln
guten Abend bieten kann.
Wie ist der Gedanke labend:
solch ein Edler bleibt und nah!
Immer sagt man: gestern Abend
war doch Vetter Michel da!

Und in unsern Liebern keimet Silb' aus Silbe, Wort aus Wort. Ob sich gleich auf beutsch nichts reimet, reimt ber Deutsche bennoch fort. Ob es kräftig ober zierlich, geht uns so genau nicht an; wir sind bieber und natürlich und das ist genug gethan.

### 18. 4 ab è .I. 4 ft.

#### Bifte Bellen

sowellen um den Naden, um die Bruft; frijchindurch, ihr frischen Schreimmer! Glüd und Wellen tehren nimmer, sonell genießt die schnelle Luft! Bellen fuhlen, fpulen Gram und Grimm aus herz und hirn; wann die Baffer um mich scherzen, wird es leicht im vollen herzen, wird es klar mir vor ber Stirn.

# Lied auf dem Baffer.

Mitten im Schimmer ber spiegelnden Wellen gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn; ach, auf der Freude sauftschimmernden Wellen gleitet die Seele dahin wie der Kahn; denn von dem himmel herab auf die Wellen tanzet das Abendroth rund um den Kahn.

Ueber ben Wipfeln bes weftlichen Saines winket uns freundlich der rothliche Schein; unter ben Zweigen bes öftlichen Saines fäuselt ber Kalmus im röthlichen Schein; Freude bes himmels und Rube bes haines athmet die Seel' im erröthenben Schein.

Ach, es entschwindet mit thauigem Flügel mir auf ben wiegenden Wellen die Zeit. Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel wieder wie gestern und heute die Zeit, bis ich auf boherem strahlendem Flügel selber entschwinde der wechselnden Zeit.

#### Merres Stille.

Tiefe Stille herrscht im Wasser, ohne Regung ruht bas Meer, und bekummert steht ber Schisser glatte fläche rings umher. Leine Luft von keiner Seite! Tobesstille fürchterlich! In der ungeheuren Weite riget keine Welle sich.

# Gludliche Fahrt.

Die Nebel zerreißen, ber himmel ist helle und Neolus ibset bas ängstliche Band! Es säuseln bie Winde, es rührt sich ber Schisser. Beschwinde! Geschwinde! Es theilt sich die Welle, es naht sich die Ferne: schon seh ich das Land!

#### Sciftes - Gruf.

Doch auf bem alten Thurme steht bes helben ebler Geist, ber wie bas Schiff vorübergeht es wohl zu fahren heißt.

"Sieh, diese Sehne war so stark, "dies Perz so sest und wild, "der Becher angefüllt; "der Becher angefüllt; "Mein halbes Leben stürmt' ich so "verdehnt' die Pälst' in Ruh — "und du, du Menschen-Schifflein den

"fabr' immer, immer au!"

# Reifeluff.

teber Reisen tein Bergnügen, wenn Gesundheit mit und geht: hinter und bie Städte liegen, Berg und Balbung vor mir steht. Jenseit, jenseit, ift ber himmel heiter, treibt mich rege Sehnsucht weiter. Schau dich um, und last die trüben Bild fieh, da liegt die große weite Welt in der Stadt blieb alles Graun zurück das den Sinn gefangen halt. Endlich wieder grüne Flur, groß und lieblich die Natur!

#### Bandrers Zuversicht.

Bohlauf! es ruft der Sonnenschein hinaus in Gottes freie Welt! Geht munter in das Land hinein und wandelt über Berg und Kelb!

Es bleibt ber Strom nicht ruhig stehn, gar lustig rauscht er fort; hörst bu bes Windes muntres Wehn? Er braust von Ort zu Ort.

Es reift ber Mond wol hin und her, bie Sonne ab und auf, gudt übern Berg und geht ins Meer, nie matt in ihrem Lauf.

Und, Mensch, bu fitest ftets babeim, und sehnst bich nach ber Fern:

fei frisch und wandle burch ben hain und fieh bie Krembe gern!

Mer weiß wo dir bein Glude blubt so geh und such es nur, ber Abend kommt, ber Morgen flieh betrete balb die Spur.

Laß Sorgen sein und Bangigkeit, ift boch ber himmel blau! es wechselt Freude stets mit Leib, bem Glude stets vertrau.

So weit bich schließt ber himmel ei gerath ber Liebe Frucht, und jebes herz wird glüdlich fein, und finden was es sucht.

# Wan berlieb.

Wohlauf! noch getrunken ben funkelnben Wein! Abe nun, ihr Lieben! Geschieben muß sein. Abe nun, ihr Berge, bu väterlich haus! Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus. Die Sonne, fie bleibet am himmel nicht fteh'n, et treibt fie, burch Lander und Meere zu geh'n. Die Boge nicht haftet am einfamen Strand, bie Stürme, fie brausen mit Racht burch bas Land. Mit eilenden Wolken ber Wogel dort zieht, und singt in der Ferne ein heimathlich Lied. So treibt es den Burschen durch Wälder und Feld, zu gleichen der Mutter, der wandernden Welt.

#### Der Mufenfobn.

Durch Feld und Wald zu schweisen, mein Liedschen wegzupfeisen, so gehts von Ort zu Ort! und nach dem Kakte reget, und nach dem Maaß beweget sich alles an mir fort.

3ch kann sie kaum erwarten die erste Blum' im Garten, die erste Blum' im Garten, die erste Blum' im Garten, die grüßen meine Lieder, und kommt der Winter wieder, sich som den zenum.

3ch sing' ihn in der Weite, ms Lies Läng' und Breite, ms Lies Läng' und Breite, de blüht der Winter schön!

Auch biese Blüte schwindet und neue Freude findet sich auf bebauten hohn.

Denn wie ich bei ber Linde bas junge Wölfchen finbe, sogleich erreg' ich sie. Der stumpfe Gursche blatt sich, bas steife Mabchen breht sich nach meiner Welobie.

Ihr gebt ben Sohlen Flügel und treibt, durch Thal und Hügel, ben Liebling weit von Haus, ihr lieben, holden Musen! wann ruh ich Euch am Busen auch endlich wieder aus?

# Urians Reife um bie Belt.

drum nahm ich meinen Stod und Hut und that das Reisen wählen. Tutti: Da hat Er gar nicht übel dran gethan; denfahl' Er doch weiter, Herr Urian. Juent giengs an den Nordpol hin; da war es kalt, dei Chre! Da dacht' ich denn in meinem Sinn, dat hier es besser wäre. Lutti: Da hat Er u. s. w.

Benn jemand eine Reife thut,

fe tann er mas verzählen;

In Grönland freuten sie sich sehr, mich ihres Orts zu sehen, und sehten mir den Thrankrug ber, ich ließ ihn aber stehen.

Tutti: Da hat Er u. s. w.
Die Esquimaur sind wild und groß, zu allem Guten träge; da schalt ich Einen einen Rloß, und kriegte viele Schläge.

Tutti: Da hat Er u. s. w.
Nun war ich in Amerika; da sagt' ich zu mir; Lieber!

Rordwestpassage ift doch ba; mach bich einmat barüber! Tutti: Da hat Er u. s. w.

Flugs ich an Bord und aus ins Meer, ben Tubus festgebunden, und suchte sie die Kreuz und Queer, und hab' sie nicht gefunden. Tutti: Da hat Er u. s. w.

Bon hier gieng ich nach Mexiko; ist weiter als nach Bremen; da, dacht' ich, liegt bas Gold wie Stroh; du sollst 'n Sack voll nehmen. Tutti: Da hat Er u. s. w.

wie kann ein Mensch sich trügen! ich sand da nichts als Sand und Stein, und ließ den Sack da liegen.

Tutti: Da hat Er u. s. w.

Drauf kauft' ich etwas kalte Kost, und Kieler Sprott und Ruchen, und sehte mich auf Extrapost,

Land Usia zu besuchen.

Tutti: Da hat Er u. s. w.

Der Mogul ist ein großer Mann,

und gnabig über Magen,

Mllein, allein, allein, allein,

und klug; er war jeht eben dran, 'n Jahn ausziehn zu lassen. Tutti: Da hat Er u. s. w.

hm! bacht ich, ber hat Zähnepein, bei aller Größ' und Gaben! — Was hilfts ben auch: Groß=Wogulsein? bie kann man so wohl haben. Tutti: Da hat Er u. s. w.

Ich gab bem Wirth mein Ehrenwort, ihn nächstens zu bezahlen; und bamit reist' ich weiter fort nach China und Bengalen. Tutti: Da hat Er u. s. w.

Nach Java und nach Otaheit, und Afrika nicht minder; und sah bei der Gelegenheit viel Städt' und Menschenkinder; Zutti: Da hat Er u. s. w.

Und fand es überall wie hier, fand überall n' Sparren, die Menschen grade so wie wir, und eben solche Narren.

Tutti:

Da hat Er übel, übel bran gethan; verzähl' Er nicht weiter herr Urian.

# Die Reise

Gereift bin ich durch welte Welt bie Lander auf und ab, im Wechsel bin und ber geschnellt, wie Muth und Luft es gab.

Much hab' ich wiber Muth und Luft, in wilber, bofer Zeit, oft straubend mit hinaus gemußt ju hartem Lebensstreit.

Wie bem Apostel giengs mir gar, ber Mann war auch nicht sein; mich trieb, ber mir zu mächtig war, ich mußte mit hinein.

Und nun nach langer, heißer Flucht auf weitem Erbenrund, wo ist bes Pilgers suße Frucht? wo ist sein reicher Fund?

Minat's etwa nun and ba bingus, fant bas ber tiefe Ginn: bie Erbe ift ein Rarrenbaus, bie Menfden Rarren brin? O nein! o nein! und aber nein! bie Erb' ift lieb und fcon, boll füßer himmelephantafei'n bie brum wie Blumen webn : und burch bie große Natrenschaat,. mie man bie Menichen beißt, with beute noch und immerbat son: leiblich fortaereift. hod bas ift klarer als ber Taa, nicht Dube, Runft und Lift bir braugen irgend fangen mag, pas nicht zu hause ift! Richt auf bem weiten Dzean, im fernen Mobrenland miggeft bu ben fugen Bahn, ben nicht die Beimath fand. Inleid und Freud, in Ernft und Scherz, in Arbeit ober Rub blieft immerdar bein eignes Berg bi Glud bir auf und au. Die Beisheit liebt ben engen Mina, Me Glud ben engen Rreis. stift ein gar verfchwiegen Ding m bas, mas Gott nur weiß.

Ginfaltig, ftill und rein und Har wie fleine Rinber finb, ftets fest in Roth und Tobesfahr und macht nicht lauten Wind. Wie viel wir reisen auf und ab in Kreubent ober Dub: wir reisen alle bis ans Grab, und weiter geht es nie. Bedente bas, o Menidenberg! du leichter bunner Schaum, bu gartgewebter Gottesicherg, bu lichtet himmelstraum! Du bift ein Nichts und bleibft ein Nichts; ein eitles, mankles Ding, wenn bu ben Strahl bes Angefichts .. nicht ftellft jum Sternenring. Dabin muß ewia bir ber Sinn in füßer Liebe ftebn, dabin und immer nur babin muß beine Reife gebn. Dann ift ber Weg bir wohl beftellt, wenn auch bein Wagen bricht, wenn auch bein Schifflein fich zerfchellt, bu brichft und icheiterft nicht. Dir ruften Schiff und Bagen neu bie Engel Gottes aus, und führen bich, ber Plagen frei, ins icone himmelhaus.

# Der Wanbrer.

"Gott segne bich, junge Frau, und den säugenden Anaben m teiner Brust! Lis mich an der Felswand hier, in des Ulmbaums Schatten, meine Bürde werfen, mb ausruhn."

Frau.
Welch Gewerbe treibt bich burch bes Tages Sche
ben staubigen Pfad ber ?
Bringst bu Wagren aus ber Stade. I im Land herum?
Lächelst, Frendlings

er Reine Baaren bring'ich aus ber Stabt: Edbl wirb nun ber Abend. Beige mir ben Brunnen, braus bu trinkeft. Liebes, junges Beib! " Erau.

Dier, ben Kelsenpfab binauf. Beb poran! Durche Gebuiche gebt ber Pfab nach ber Gutte, brin ich wohne, au bem Brunnen, ben ich trinte.

.. Spuren orbnenber Menschenbanb amifchen bem Geftrauch! Diese Steine baft bu nicht gefügt, reichbinftreuenbe Ratur! "

Frau.

Beiter binauf!

"Bon bem Moos gebedt ein Architrab! Ich erkenne bich, bilbenber Beift! baft bein Siegel in ben Stein geprägt." Krau.

Beiter, Frembling! "Eine Inschrift, über bie ich trete! Richt zu lefen! Beagemanbelt feib ibr, tiefgegrabne Borte, die ihr eures Meisters Andact taufend Enteln zeigen folltet." Krau.

Stauneft, Frembling, Diese Stein' an? Droben sind ber Steine viel um meine Butte. "Droben ?"

Gleich gur Linken burd's Gebuid binan, bier.

"Ibr Musen und Grazien!"

Das ift meine Butte. "Eines Tempels Trümmer!" Krau.

hier zur Seit' binab quilit ber Brunnen ben ich trinke. "Glübend webst bu über beinem Grabe. Genius! über bir ift aufammengestürst bein Deifterftud,

o bu Unsterblicher!"

Krau. Bart', ich hole bas Gefaß dir zum Trinken. "Epheu bat beine ichlanke Bötterbilbung umfleibet; wie du empor strebst aus bem Schutte, Säulenpaar! und bu einsame Schwester bort, wie ihr, büstres Moos auf dem heiligen Haupt majestätisch traurend herabschaut auf bie zertrummerten zu euern Kugen, eure Geschwister! In bes Brombeergeftrauches Schattel bedt fie Schutt und Erbe, und hohes Gras mantt bruber bin. Schätest bu fo, Natur, beines Meisterstudes Meisterstud? Unempfinblich zertrümmerft bu bein Beiligthum?

Krau. Wie ber Anabe schläft! Billft bu in ber Butte rubn, Frembling? Billft bu bier lieber in bem Freien bleiben?

Gaeft Difteln brein?"

es ift kubl! Nimm ben Anaben, bus ich Wasser schöpfen gebe. Schlafe, Lieber! schlaf!

"Sug ift beine Ruh! Bie's, in himmlifcher Gefundheit somimmend, ruhig athmet! Du, geboren über Reften beiliger Bergangenheit, rub' ihr Geift auf bir! Belden der umschwebt, wird in Gotterfelbftgefühl jebed Tags genießen. Boller Reim, blub' auf, des glänzenden Frühlings berrlicher Schmuck, und leuchte vor beinen Gefellen! und welft die Blüthenhülle weg, bann fteig aus beinem Bufen bie volle Frucht, und reife ber Sonn' entgegen."

Krau.

Seigne's Gott! — Und schläft er noch? Ich habe nichts zum frischen Trunk, dein Stud Brot, das ich dir bieten kan. "Ich danke bir. Bie herrlich alles blüht umber wa grünt! "

Frau. Rein Mann wird bald nach hause sein vom Feld. O bleibe, bleibe, Mann! und ist mit uns das Abendbrot. "Ihr wohnet hier?"

Diet i ..

Frau.
Da, zwischen dem Gemäuer her.
Die Hütte baute noch mein Water
aus Ziegeln und des Schuttes Steinen.
hier wohnen wir.
Er gab mich einem Adersmann,
und starb in unsern Armen.
haft du geschlafen, liebes herz?
Wie er munter ist, und spielen will!
Du Schelm!

"Natur! bu ewig keimenbe, schafft jeden zum Genuß des Lebens, hast deine Kinder alle mütterlich mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütter. Doch baut die Schwald an das Gesims, unfühlend, welchen Zierrath sie verkledt; die verkledt; die Naud umspinnt den goldnen Zweig zum Winterhaus für ihre Brut; und du slidst zwischen der Vergangenheit erhadne Trümmer sur deine Bedürfniss eine Hütte, o Mensch, genießest über Gräbern! — Leb wohl, du glüdlich Weib!"

Frau. Du willst nicht bleiben? ,,Gott erhalt' euch, segn' euern Anaben! "

Frau. Glud auf den Weg! "Bohin führt mich ber Pfab dort über'n Berg?"

Rad Cuma. ,,Wie weit ist's hin? " Krau.

Drei Meilen gut. "Leb wohl! -D leite meinen Gang, Natur! ben Kremblings = Reifetrit. ben über Graber heiliger Vergangenheit ich wandle. Leit' ibn zum Schukort. vor'm Norb gebedt, und wo bem Mittageftrabl ein Pappelmäldchen wehrt. Und kehr' ich bann am Abend heim gur Butte, vergolbet vom letten Gonnenftrabl: lag mich empfangen fold ein Beib. ben Anaben auf dem Arm}"

#### In der Fremde.

Oft bab' ich bich rauh gescholten Muttersprache, so vertraut! bober hatte mir gegolten sublicher Girenensaut.

Und nun irr' ich in der Ferne frendenlos von Ort zu Ort, und vernähm', ach wie so gerne! nur ein einzig deutsches Wort.

Manches regt fich mir im Innern, boch wie fchaff ich bier ihm Luft?

All mein finbliches Erinnern finbet in mir feine Gruft.

Einsam schweif ich in die Felber, such' ein Coo ber Natur; aber Bache, Winde, Walber rauschen fremb auf biefer Flur.

Unverstanden, unbeachtet, wie mein beutsches Lieb verhallt, bleibt es, wann mein Bufen schmachtel und in bangem Gehnen wallt.

# Auf ber Reife. (Bon Lyon nach Genf 1807.)

Flaches Land und flache Seelen, bie ber Erbe schöne Zier und ben himmel mir verhehlen, bleibet enblich hinter mir! Mir beklemmte Bruft und Obem biefer freubenlose Boben.

Fernher blinkt ber Alpen Kette, schon erathm' ich Schweizerluft.
Sen gegrüßt im Felsenbette,
Rhoban, Sohn ber bunkeln Kluft!
Du auch kommst ja hergezogen,
wie ein Sast, mit freien Wogen.

Frembe Sitten frembe Jungen, lernt' ich üben her und hin; nicht im herzen angeklungen, ftarkten sie ben beutschen Sinn. Lang' ein umgetriebner Banbrer, ward ich niemals boch ein Anbrer.

Theure Brüder in Bedrangnis! Cuch geweiht ist all mein Schmerz. Was euch trifft, ist me in Berhangnis fallt ihr, so begehrt mein Derz, baß nur balb sich mein Gebeine vaterland'ichem Staub vereine!

# Banberers Sturmlieb.

Wen bu nicht verläffest, Genius! nicht der Regen, nicht der Sturm baucht ihm Schauer über's Herz. Wen du nicht verläffest, Genius! wird dem Regengewölk, wird dem Schlossensturm entgegen fingen, wie die Lerche, — du da broben!

Den du nicht verläffest, Genius, wirst ihn heben über'n Schlammpfat mit den Feuerstügeln; wandeln wird er wie mit Blumenfüßen über Deukalions Fluthschlamm, Python tödtend, leicht, groß, Pythius Apollo.

Den du nicht verläffeft, Senius! wirft bie wollnen Flügel unterspreiten, wenn er auf bem Felfen ichläft, wirft mit huterfittigen ihn beden in bes haines Mitternacht.

Ben du nicht verläffest, Genius! wirft im Schneegestober warmumhullen; nach ber Warme ziehn sich Mufen, nach der Wärme Gharitinnen.

Umschwebet mich, ihr Musen, ihr Charitinnen! bas ift Baffer, bas ift Erbe und ber Sohn bes Waffers und ber Erbe, über ben ich wandle, abtteraleich.

Ihr seid rein, wie das herz ber Baffer, ihr seid rein, wie das Mark ber Erde, ihr umschwebt mich und ich schwebe über Baffer, über Erbe, göttergleich.

#### Pargreise im Winter.

Dem Beier aleich. ber auf ichweren Morgenwolken mit sanftem Kittig rubenb nad Beute Schaut, sowebe mein Lied! Denn ein Gott bat iebem feine Babn poraeseichnet, bie ber Glückliche wich zum freudigen Biele remmt: vem aber Unglud de herz zusammenzog, n fraubt vergebens sich gegen die Schranken bis ebernen Rabens, kn die boch bittre Schere nur einmal lof't. In Didichts = Schauer brangt fich bas rauhe Bilb, und mit den Sperlingen baben langst bie Reichen in ihre Sumpfe fich gesenkt. Leicht ift's folgen bem Bagen, ben Kortung führt, wie ber gemachliche Troß

auf gebesserten Wegen binter bes Fürsten Einzug.
Aber abseits, wer ist's?
In's Gebüsch verliert sich sein Psad, hinter ihm schlagen bie Strauche zusammen, bas Gras steht wieber auf, bie Debe verschlingt ihn.
Aber wer heilet bie Schmerzen bes, bem Balsam zu Gift ward?
Der sich Menschenhaß

bes, bem Balfam zu Gift warb? Der sich Menschenhaß aus ber Fulle ber Liebe trant? Erst verachtet, nun ein Berächter, zehrt er heimlich auf seinen eignen Werth in ungnügenber Selbstucht.

Ift auf beinem Psalter, Bater ber Liebe, ein Ton seinem Ohre vernehmlich, so erquide sein Herz! Define ben umwölkten Blid über die tausend Quellen neben dem Durstenden in ber Wüste.

Der bu ber Freuben viel ichaffft, jebem ein überfliegenb Daag,

fegne die Brüber der Jagd auf der Kährte des Wilds mit jugendlichem Uebermuthfröhlicher Mordsucht, späte Rächer des Unbilds, dem schon Jahre vergeblich wehrt mit Knütteln der Bauer.

Mber ben Einsamen hull' in beine Goldwolken! Umgieb mit Wintergrun, bis die Rose wieder heranreist, bie feuchten Haare, o Liebe, beines Dichters!

Mit der dammernben Fadel leuchtest du ihm durch die Furten bei Nacht, über grundlose Wege auf öben Gefilden; mit hem tausenbfarbigen Morgen lachst bu in's Derz ihm; mit dem beizenden Sturm trägst bu ihn hoch empor; Winterströme stürzen vom Felsen in seine Psalmen, und Altar bes lieblichsten Danks wird ihm bes gefürchteten Gipfels schneebehangne Scheitel, die mit Geisterreihen kränzten ahnende Wölker.

Du stehft mit unerforschtem Busen geheimnisvoll offenbar über ber erstaunten Belt, und schauft aus Bolten auf ihre Reiche und herrlichkeit, bie bu aus ben Abern beiner Brüber neben bir mafferst.

# Ulte Seimath.

In einem bunklen Thal lag ich jungst träumend nieber, ba sab ich einen Strahl von meiner heimath wieder.

Auf morgenrother Au war Waters Haud gelegen; wie war der himmel blau! die Klur, wie reich an Segen! Wie war mein heimathland voll Golb und Rosenhelle!
Doch bald ber Traum verschwand, Schmerz trat an seine Stelle.
Da irrt' ich weit hinaus in's öbe Land voll Sehnen;
noch irr' ich, such' das haus, und find' es nicht por Thränen.

# Wan bere'r,

Die Strafen bie ich gebe, fo oft ich um mich sebe, fie bleiben fremd boch mir. Derberg', wo ich möcht' weilen, ich kann fie nicht ereilen, weit, weit ist fie von hier. So fremb mir anzuschauen sind diese Städt' und Auen, die Burgen stumm und todt; doch fern Gebirge ragen, die meine Peimat tragen, ein ewig Morgenroth.

Roch in meines Lebens Lenze apar ich, und ich wandert' aus, und ber Jugend frohe Tänge . lief ich in bes Baters Saus. MI mein Erbtheil, meine Sabe marf ich froblich glaubend bin, und am leichten Vilgerstabe 204 ich fort mit Rinbeslinn! Denn mich trieb ein machtig Soffen und ein dunkles Glaubenswort: Bandle, rief's, ber Weg ift offen, immer nach bem Aufaana fort! Bis ju einer goldnen Pforten bu gelangst, ba gebst bu ein, benn bas Irbische wird borten himmlisch unverganglich fein. Abend marb's und murbe Morgen,

was ich fuche, was ich will.

Berge tagen mir im Bege, Strame bemmten meinen Rug, über Schlunde baut' ich Steae, Bruden burch ben wilben Klug. Und zu eines Stroms Gestaben tam ich, ber nach Morgen floß: frob vertrauend feinem Kaben, werf ich mich in feinen Schof. Din zu einem großen Meere trieb mich feiner Bellen Spiel: vor mir liegt's in weiter Leere, naber bin ich nicht bem Biel.

aber immer blieb's verborgen,

Uch fein Steg will dahin führen! Uch, ber himmel über mir will die Erde nie berühren, und bas Dort ist niemals hier!

Auf burrer Beibe gebt ein armer Banbersmann, kin fühlend Luftden meht . bibin erquiden fann. Er ichaut Land ein, Land aus, bricht, feine Quelle fließt, blidt, fieht nicht Balb, noch Saus, f fattend ihn umschließt. Er fann nicht weiter gehn, a finkt aufs burre Moos, -

nimmer, nimmer ftanb ich ftill;

boch fieb! auf Bergesbohn erblidt er jest ein Schloß. "D Rranter! freue bich! Das nimmt bich gastlich auf!" Er rafft jufammen fich,

er eilt ben Berg binauf. Und als er auf ben Sob'n fein Schloß erfieht er mehr; fieht eine Bolte ftebn, bie balb erstirbt, wie er.

Et wallt ein Pilger hohen Dranges, | " wallt jur fel'gen Gottesftadt, jut Stadt bes himmlifchen Gefanges, hie ihm ber Seift verheiffen bat.

"Du flarer Strom! in beinem Spiegel wirst bu die beil'ge bald umfahn. Ihr fonnenhellen Felfenhügel! ihr schaut fie icon von weitem an.

Wie ferne Gloden hor' ichs klingen, bas Abendrath burchblüht ben Hain. O hätt' ich Flügel mich zu schwingen weit über Thal und Felsenreihn!"

Er ift von hohen Wonnen trunken, er ift von fußen Schmerzen matt, und in die Blumen hingefunken, gebenkt er feiner Gottebstadt.

"Sie find zu groß noch, biese Raume, für meiner Sehnsucht Flammenqual; empfahet ihr mich, milbe Traume, und zeigt mir bas ersehnte Thal!"

Da ift ber himmel aufgeschlagen, sein lichter Engel schaut herab:

"Wie follt' ich bir bie Kraft versagen, bem ich bas hohe Sehnen gab!

Die Sehnsucht und ber Traume Beben, sie find ber weichen Geele suß, boch ebler ift ein ftartes Streben und macht ben schönen Traum gewiß."

Er schwindet in die Morgendufte, ber Pilger fpringt gestärkt empor, er strebet über Bekg und Rufte, er stehet ichon am goldnen Thor.

Und sieh! gleichMutterarmen schließet bie Stadt ber Pforte Flügel auf; ihr himmlischer Geschug begrüßet ben Sohn nach tapfrem Pilgerlauf.

# Sinnesänder und g. (Erfte Balfte bes 17ten Jahrhunderts.)

Ich empfinde fast ein Grauen, daß ich, Plato, für und für bin geseffen über bir. Es ift Beit hinaus zu schauen, und sich bei den frischen Quellen in dem Grünen zu ergehn, wo die schönen Blumen stehn, und die Fischer Nepe stellen.

Bozu dienet das Studiren, als zu lauter Ungemach? Unterbessen läuft der Bach unsers Lebens, das wir führen, ehe wir es inne werden, auf sein lettes Ende hin; dann kömmt ohne Geist und Sinn dieses alles in die Erden.

Hola, Junge, geh' und frage, wo ber beste Trunk mag seyn, nimm ben Arug und fille Wein! Alles Trauern, Leib und Klage,

wie wir Menschen täglich haben, eh' und Klotho fort gerafft, will ich in den sugen Saft, ben die Traube giebt, vergraben.

Raufe gleichfalls auch Melonen, und vergiß bes Zuders nicht; schaue nur bag nichts gebricht. Jener mag ber heller schonen, ber bei seinem Gold und Schahen tolle sich zu kranten pflegt, und nicht satt zu Bette legt: ich will, weil ich kann, mich leben.

Bitte meine guten Grüber auf die Musik und ein Glas. Nichts nicht schickt sich, dunkt mich, baß, als ein Trunk und gute Lieber. Last ich gleich nicht viel zu erben, ei, so hab' ich edlen Wein, will mit Andern lustig sein, muß ich gleich alleine sterben.

#### Rheinweinlied

Befranzt mit Laub ben lieben vollen Becher, und trinkt ihn fröhlich leer. In ganz Europia, Ihr herren Zecher! ift folch ein Wein nicht mehr.

Er kommt nicht her aus hungarn noch aus Poblen, noch wo man Franzmännich fpricht; da mag Sanct Beit, ber Ritter, Wein fich holen, wir bolen ibn ba nicht.

Ihn bringt bas Baterland aus feiner Fulle; wie war' er fonst so gut? Wie war' er sonst so ebel, ware stille und boch voll Kraft und Muth?

Er wächst nicht überall im beutschen Reiche; und viele Berge, hort, find, wie die weiland Kreter, faule Bauche, und nicht der Stelle werth.

Thuringens Berge zum Exempel bringen Gewächs, fieht aus wie Bein; ift's aber nicht. Man kann babei nicht fingen, babei nicht frohlich fein.

Im Erzgebirge burft ihr auch nicht suchen, wenn Bein ihr finden wollt; bas bringt nur Silbererz und Koboltkuchen, und etwas Laufegold.

Der Blodsberg ift ber lange herr Philister, er macht nur Bind wie ber; brum tanzen auch ber Aufuf und sein Kufter auf ihm die Areuz und Queer.

Am Rhein, am Rhein, da wachsen unfre Reben; gesegnet sei der Rhein! Da wachsen sie am Ufer hin, und geben und biesen Labewein.

So trinkt ihr benn, und laßt uns alle Wege uns freun und fröhlich sein! Und wüßten wir wo jemand traurig läge, wir gaben ihm ben Wein.

#### Baradiesisches Beinlied.

Von der Sonne geboren glübt Licht bes Lebens im Dofale. Bas bas Muge fur Bunber fiebt, bligen auf aus feinem Strable. Mu'n und Baume tangen berum, aus ben Bergen blubt Glifium, Götter fommen. alle Krommen aus bem himmel febn fich um.

Seib gegrußet, ihr Gel'gen, feib, beil'ae Bater, und willtommen! Sabt im Leben euch bag gefreut, mandes Räuldden mitgenommen:

Noah, Moses, Onthagoras, Solon, Plato füllten bas Glas. zechten fröhlich, schlürfen selig nun mit Engeln Nettarnaß.

Bruber, munter! bie Beit ift ichnell, Luft und Jugend find verganglich; aber, ichaut! in bem Becher bell blübet Wonne überschwänglich. Kranzt mit Rosen Stirnen und Saar und im Beine ichauet fo flar himmel offen was wir boffen, trunkner, beil'ger Gel'gen Schaar.

#### Г.

Auf und unter gehn bie Sonnen; Zage, festlich froh begunnen, fieht ber Abenbftern entflohn. Debe Stille folgt bem Tanze; mit ber Rergen matterm Glange ftirbt ber Saiten Letter Zon.

Ach!wenn so die Tage schwinden, menn fie jubelnd und verfunden, mas ber nachste Morgen nimmt in ber Fefte furger Feier, ift fie werth, bag man bie Leier jum Gefang ber Wonne ftimmt?

Ja, wir ftimmenfie! Wir flagen nicht, bag uns an Rosentagen flüchtig nur die Freude grußt; nicht, bag jebe fcone Babe wieber ichnell in ihrem Grabe buftre, bange Nacht verschließt. fpat noch in ber Seele nach.

Was verschwand ift unverloren: von ber Bukunft neu geboren wird bie Stunde reiner Luft; mas mit Liebe wir umfaßten, selbst ben Schatten bes Erblagten bruden wir an unfre Bruft.

D ber golbnen Kinberfeste! Zwitschern bor' ich noch im Refte meiner Bogel junge Brut: febe, wie ber Rafer glanget, und mit Ganfeblumden franzet mir die Barterin ben but.

Schimmert in ber Morgenhelle, platichernd mit ber kleinen Welle mir ber väterliche Bach; und es hallt das längst verwehte Wort, bas uns ben Muth erhöhte, Ruhrt benn wonnevoll die Saite! bem ju bald entwichnen heute giebt das Lied Unsterblichkeit. Uns, die wir ihn singend krönen, und soll dieser Becher tönen, und dem Sanaer künft'aer Zeit. Für die Nachwelt nicht vergebens freute weislich sich des Lebens Flaccus beim Falernerwein; benn zum tranten Mahl gesungen hat er, und Begeisterungen schweben noch um Tiburs Dain.

#### Trinflieb.

hort Brüder, die Zeit ist ein Becher brein gießet das Schickfal dem Zecher bald Galle, bald Wasser, bald Wein, mas gestern als Wein uns erfreute, verwandelt in Wasser sich heute, und morgen kann Galle drin sein.
Doch weisere Zecher verstehen mit Klugheit zu trinken, und sehen

juvor in ben Becher hinein;

und blinket es gulben, fo trinken fie bastigen Buges, und bunken fich heute nur durftig zu fepn.

Drum füllt euch das Schidfal, ihrzecher, mit fließendem Golbe den Becher, und ladet zum Trinken euch ein: so last euch das Waffer von morgen, die Galle von gestern nicht sorgen, und trinket den heutigen Wein.

#### Trinflieb.

Bas ist das für ein durstig Jahr!
Die Kehle lechzt mir immerdar,
die Leber dorrt mir ein.
Ih bin ein Fisch auf trocknem Sand,
ich bin ein dürres Acerland;
dischlich mir, schafft mir Wein!
Bas weht doch jest für trockne Luft.!
Kein Regen hilft, kein Thau, kein Duft,
kein Trunk will mir gedeihn.
Ih trink im allertiefsten Zug,
und dennoch wird mirs nie genug,
sallt wie auf heissen Stein.

Was herrscht boch für ein hiß'ger Stern! Er zehrt mir recht am innern Kern und macht mir Herzenspein.
Man bächte wohl, ich sei verliebt; ja, ja! die mir zu trinken giebt, soll meine Liebste seyn.
Und wenn es euch, wie mir, ergebt, so betet, daß der Wein geräth, ihr Arinker insgemein!
O heil'ger Urban, schaff uns Arost!
Gieb heuer uns viel ebesn Most, daß wir dich benebein!

Wir find nicht mehr am ersten Glas, drum benten wir gern an bies und bas, was rauschet und was brauset.

So benken wir an ben wilden Walb, barin die Stürme sausen, wir hören wie das Jagdhorn schaft, die Ross und Hunde brausen, und wie der hirsch durche Wasser seht, die Fluten rauschen und wallen, und wie der Jäger ruft und heht, die Schusse schwerternd fallen. Wir sind nicht mehr am ersten Glas,

Wir find nicht mehr am ersten Glas, brum benken wir gern an bies und bas, was rauschet und was brauset.

So benken wir an das wilde Meer, und hören die Wogen brausen, die Donner rollen drüberher, die Wirbelwinde sausen.

Da! wie das Schifflein fcwankt und brohnt,

wie Maft und Stange splittern, und wie ber Nothschuß bumpf ertont, bie Schiffer fluchen und zittern! Wir sind nicht mehr am ersten Glas, brum benten wir gern an dies und bas, was rauschet und was brauset.

So benten wir an bie wilbe Schlacht, ba fechten bie beutschen Manner, bas Schwert erklirrt, bie Lanze fracht, es schnauben bie muth'gen Renner.

Mit Trommehvirbel, Trommetenschall, so zieht bas heer zum Sturme; bin ftürzet beim Kanonenknall bie Mauer sammt bem Thurme.

Bir sind nicht mehr am ersten Glas, drumdenken wir gern an dies und das, was rauschet und was brauset.

So denken wir an den jüngsten Tag, und hören Posaunen schallen, die Gräber springen von Donnerschlag,

bie Graber fpringen von Donnerschlag, bie Sterne vom himmel fallen. Es braust bie offne hollenkluft mit wilbem Fammenmeere, und oben in ber golbnen Luft, ba jauchzen bie fel'gen Chore.

Bir find nicht mehr am ersten Glas,

Wir find nicht mehr am ersten Glas, brum benten wir gern an dieß und bas, was rauschet und was brauset.

Und nach dem Wald und der wilden Jagd, nach Sturm und Wellenschlage, und nach der deutschen Männer Schlacht,

und nach ber beutschen Manner Sola und nach bem jüngsten Tage: so benken wir an uns selber noch, an unser frürmisch Singen, an unser Jubeln und Lebehoch, an unser Becher Alingen.

Wir find nicht mehr am erften Stad, brum benten wir gern an bies und bac, was rauschet und was brauset.

# Auf den Tod eines Zechers.

Do hen fie mer e Ma vergrabe, 's isch schab für fini bsundere Gabe. Sang, wo be witt, such no so ein! Sel isch verby, be finbsch mer kein.

Er ifch e himmeleg'lehrter gft. In alle Dörfere her und hi fe het er gluegt vo hus zu hus, hangt nienen echt e Sternen us? Er isch e freche Ritter gst. In alle Obrfere ber und bi se heter g'frogt enanderno:
"sin Leuen oder Garc bo?
E gute Christ, sel isch er gst.
In alle Obrfere her und hi se het er unter Tags und g'Nacht jum Ehrüg si ftille Buggang g'macht.

Si Namen ifch in Stadt und Land by große here wohl bifannt. Si allerliebste Cumpanie fin alliwil d' brei Künig gft. Ich schloft er und weiß nut bervo, es chunnt e zit, gobts alle so.

#### Bunbeslieb,

In allen guten Stunden, erhöht von Lieb' und Wein, foll dieses Lieb verbunden von uns gefungen sein! Und halt ber Gott zusammen, der und hierher gebracht; erneuert unfre Flammen, er hat sie angefacht.

So glühet fröhlich heute, seid recht von herzen eins! Auf, trinkt erneuter Freude bieß Glas des echten Weins! Auf, in der holden Stunde fost an, und kuffet treu, bei jedem neuen Bunde, die alten wieder neu!

Ber lebt in unfrem Kreife, und lebt nicht felig brin? Genieft bie freie Beife und treuen Bruberfinn!

So bleibt burch alle Zeiten Berg Bergen zugekehrt; von keinen Aleinigkeiten wird unser Bund gestört.

Und hat ein Gott gesegnet mit freiem Lebensblid, und Alles, was begegnet, crneuert unser Glud. Durch Grillen nicht gebranget, verknickt sich keine Luft; burch Zieren nicht geenget schlägt freier unfre Bruft.

Mit jedem Schritt wird weiter bie rasche Lebensbahn, und heiter immer heiter steigt unser Blid hinan. Uns wird es nimmer bange, wenn alles steigt und fällt; und bleiben lange, lange! auf ewig, so gesellt.

# Bu 🐧 f colieb.

Bier Elemente, innig gefellt, bitben bas Leben, bauen bie Welt. Preft ber Eitrone laftigen Stern! Derb ift bes Lebens innerfter Kern.

Jest mit bes Buders linbernbem Saft gahmet bie herbe brennenbe Araft.

Siefet bes Wassers sprubeinben Schwall! Wasser umfänget rubig bas All. Tropfen bes Geistes gießet hinein! Leben bem Leben giebt er allein. Ch es verdüftet ichopfet es ichnell! Nur wenn er glühet, labet ber Quell.

#### Der 28 ein.

Auf grunen Bergen wird geboren, ber Gott ber uns ben himmel bringt; die Sonne bat ihn fich ertoren, daß fie mit Klammen ihn burchbringt.

Erwird im Lenz mit Lust empfangen, ber zarte Schoß quillt fiill empor, und wenn des herbstes Früchte prangen fpringt auch bas goldne Kind hervor.

Sie legen ihn in enge Wiegen, in's unterirbische Geschoß. Er träumt von Festen und von Siegen und baut sich manches luft'ge Schloß.

Es nahe Keiner feiner Kammer, wenn er fich ungebulbig brangt, und jedes Band und jede Klammer mit jugenblichen Kraften fprenat!

Denn unsichtbare Bächter stellen so lang er träumt sich um ihn ber, und wer betrit die heil gen Schwellen ben trift ihr luftumwundner Speer.

So wie die Schwingen sich entfalten läßt er die lichten Augen sehn, läßt ruhig seine Priester!schalten und kommt heraus wenn sie ihm siehn. Aus seiner Wiege dunklem Schooße, erscheint er in Kristallgewand; verschwiegner Eintracht volle Rose trägt er bedeutend in der Hand. Er sprizt in ungezählten Strahlen sein innres Leben in die Welt, die Liebe nippt aus seinen Schalen und bleibt ibm ewig zugesellt.

Er nahm als Geist ber goldnen Zeiten von jeher sich bes Dichters an, ber immer seine Lieblichkeiten in trunknen Liebern aufgethan.

Und überall um ihn versammeln fich seine Junger hocherfreut; und tausend frohe Jungen stammeln, ihm ihre Lieb' und Dankbarkeit.

# D e r W i n. (Wariazion zum vorigen Gebichte.)

Aus Thränen war der zarte Knab entsprossen, boch hat er bald sein schlafend Aug' erschlossen, mit Blumen sich bekränzt das junge Haupt; auf Bergeshöhn, in Hütten kühl belaubt, im Maienthau, im Feuerbad der Sonnen, sich Ueberstuß an Freud' und Kraft gewonnen. Da haben sie ben Reichen eingefangen, ben eblen Jüngling mit ben Purpurwangen, in Fessel ihn gelegt, in Aerkernacht: bort hat er lang mit angestrengter Macht nach frühgewohnter Freiheitslust gerungen, von Bitterkeit und Brausewuth durchbrungen.

Als er sich nicht erwehren mocht' ber Schlingen, trat er zurud, sich selber zu bezwingen, und auch in Banden frei und froh zu sein. Vom trüben Aufruhr ward er still und rein, ward des Gemüthes reicher Gaben inne, ein weiser Mann von tiefem, klaren Sinne.

Und was er so, gepreßt in enger Dulle, gewonnen hat an schöner Geistesfülle, giebt er ben edlen Freunden gastlich bin; noch spiegelt sich ber Kindheit Traum barin, die kühne Flamme thatenfroher Jugend, die Zuversicht der schwergeprüften Tugend.

# Rum Tange.

Bum Tanze, zum Tanze, ihr Junggesellen all! ... seid, Mabchen! gefällig, und schließet euch gesellig, geschmeidig dem Tanz an del vollem Klang und Sang! Frisch auf benn, getanzet, gesprungen muß es sein! zu zweien gepaaret, in Reihen dann geschaaret, so paarweis, so schaarweis ift Freud' und leicht zu frein.

D, seht boch, wie Alles am Tanze sich erfreut! Es tanzet entgegen sieh Alles allerwegen, und wend't sich's, und end't sich's, wird gleich der Tanz erneut.

Es tanzen die Wöglein im Sain von Aft zu Aft! fie hupfen, fie fpringen, und laffen hubich erklingen mand Zanzchen, wie's eben jum Sprung am besten past.

Die Bienlein, sie tangen jum Biefenplane bin; fie summen so leife bazu gang eigne Weife, bis bin sie zur Aue im Rundetang entsliehn.

Dort platscheft das Wellchen auf eigner Tanzesbahn, und zeigt, wie fich's kräuselt, und murmelt, flüstert, säuselt: wie's selber sein Tänzchen auch zierlich spielen kann.

So freu'n sich am Tanze die Wesen mannigfalt; auch broben die Bolkchen, ein luftigleichtes Bolkchen, kaum machen am Betge fle augenblidlich halt.

Und geht hier am Abend ber Runbetanz zu End; beginnen die Sterne ihn schön in himmelsferne; ein Tanzplan ist wahrlich bas ganze Firmament!

Erft nachtlich beginnt noch ein unfichtbarer Bug ; er waltt burch bie Lufte mit lieblichem Gebufte, Getiepel ber Geifter umbofet uns im glug.

Im Tanze, im Tanze, welch immer neue Luft! Bie frisch wird erquidet, durchbrungen und entzüdet im Maien, am Reihen, die jugendliche Bruft!

# Der Eistani.

Bir schweben, wir wallen auf hallendem Meer, auf Silberkristallen dahin und baher: ber Stahl ist und Kittig, ber himmel bas Dach, die Lüfte sind heilig und schweben und nach. So gleiten wir, Brüder, mit frohlichem Sinn auf eherner Liefe bas Leben dahin.

Wer wolbte bich oben, bu golbenes Saus! und legte ben Boben mit Demant und aus? und gab und ben flüchtigen Funken im Stahl? zu tanzen, zu schweben im himmlischen Saak. So schweben wir, Brüber, mit fröhlichem Simn himmlischen Saale das Leben dahin.

Da stand sie, die Sonne, in Offte gebaut! da rauchen die Berge, da schwebet ihr Bild! da gieng sie darnieder und siehe, der Mond, wie filbern er über und unter und wohnt. So wallen wir, Brüder, mit fröhlichem Sinndurch Mond und durch Sonn das Leben dahin.

Seht auf nun, ba brennen im himmlischen Meet bie Funken; und brennen im Frost um uns bar. Der oben ben himmel mit Sonnen bestedt, hat's unten mit Blumen bes Frostes gebedt. Wir gleiten, o Brüber, mit frohlichem Sinn auf Sternengefilben bas Leben bahin.

Er macht' und geräumig ben luftigen Saal und gab und in Nothen bie Füße von Stahl, und gab und im Froste bas warmenbe Herz, zu stehn duf ben Fluthen, zu schweben im Scherz. Wir streben, v Brüber mit ehernem Sinn auf Fluthen und Abgrund bas Leben bahin.

# nach ber Geburt eines Anaben.

Dem Rindfein, bas geboren warb, itibnt ber Glafer Klang! bi Kinblein ift von guter Art, ihm tont ber Rundgefang. Bas weinest, Kindlein ? sei nicht bang! i fei nicht bang bor Blaferklang und Rundgefang. . Chor. D fei' nicht bang bor Glaferklang und Rundgefang! Die Mutter ichwebt' in Tobsgefahr, und ftohnte jammerlich, fle weinte, wand fich und gebar: und aller Schmerz entwich. Sie lachelte: Mun hab' ich bich! es segne bich, d fegne Gott vom himmel bich! Chor. Es fegne bich, et fegne Gott vom himmel bich!

Dem Bater mar bas Berg Vo weich, er bebte noch vom Barm, er flebte ftammelnb, freudebleich, das Anablein in dem Urm: D Gott, bes Anableins bich erbarm! stark sei fein Arm, fein Saupt fei bell, fein Berg fei marm ! Chor. Stark fei fein Arm, fein Saupt fel bell, fein Berg fei warm ! - Du gartes Anablein, wachse schnell, bu bist von bieberm Blut! einft ichatte, wie ber Baum am Quent, wo gern ber Pilger rubt! D Knabe, werbe groß und gut! wie Meeresfluth fet unaufhaltsam ftart bein Duth! Chor. Bie Meeresfluth fei unaufhaltsam stark bein Muth!

Sei beinen Freunden immer treu, und weich bei fremdem Schmerz, ben Großen dieser Erbe sei bein Naden starr wie Erz!
Die Wahrheit sei dir nie ein Scherz! rein sei bein Perz:
und schaue glaubend himmelwarts!
Ebor. Rein set bein Berz,
und schaue, glaubend himmelwarts!

Dieß sei ber Glaser letter Klang! ber herr Gevatter blinkt, es stört ben Kleinen ber Gesang; auch seine, Mutter winkt l Sebt, wie ihn sanft ihr Arm umschlingt! klingt leif, und singt zum guten letten Mal, und trinkt! Chor. Klingt leif, und singt zum guten letten Wal, und trinkt!

# Wiegen lied der Mutter (Agnes Gräfin zu Stolberg).

Schlafe, süßer Anabe, mir am Busen ein. Bohl mir, daß ich habe bich, mein Bübelein! Unter diesem Herzen, Bübchen, trug ich bich; hier an diesem Herzen, Bübchen, säug' ich bich. Kühle Weste bringen in den Busch hinein, kleine Bögel singen

ihre Jungen ein.

Bübchen, es erschallet mein Gesang für bich; Bübchen, es umwallet meine Lode bich.

In bem warmen Neste liegt bas Böglein weich, in bem Schirm ber Neste, unter'm Blutbenzweig.
Sanster Schlummer labe bith in meinem Arm; rube, süßer Knabe, rube weich und warm!

# Die Mutter am Chriftabend.

"Er schloft, er schloft! Do lit er wie ne Grof! du lieben Engel, was i bitt, bi Lib und Lebe, verwach mer nit, Gott gunnts mim Chind im Schlof!"

Retwachmer nit, permachmer nit!

Betwachmer nit, verwachmer nit! bi Muetter goht mit ftillem Tritt, fie goht mit gartem Muetter=Sinn, und holt e Baum im Chammerli b'inn.

"Mas heuti ber benn bra? Ne schöne Lebchueche. Ma; ne Gigeli, ne Mummeli und Blüemli wiiß und roth und gel vom allerfinfte Buder = Mehl."

's isch gnueg, bu Muetter= Berg! viel Sueß macht numme Schmerz, gib's sparsam, wie ber libi Gott, nit all' Tag helset er Zuder= Brob.

"Jez Rummechrufliger ber! bie allerschönste, woni ha, 's isch nummen au kei Möseli bra. Wer het sie schöner, wer? 's isch wohr, es isch e Pracht, was so en Depfel lacht; und isch der Zuder=Bed e Ma, se mach er so ein, wenn er chal ber lieb Gott het en gmacht.

Mas bani echt no meh? Re kazenetli wiiß und roth, und das eis vo de schöne. D Chind, vor bittre Thräne biwahr di Gott, biwahr di Gott!

und was ifch meh bo inn? ne Buechli, Chind, 's ifch au no bi. Jieg ber fcone helgli bri, und fconi Gibetli fin felber brinn.

Jez connti, traui, gob; et fehlt nut meh zum Gute — Pos taufig, no ne Ruthe! Do ifch sie scho, do isch sie scho! 's ca sh, sie freut bi nit, 't ca sh, sie haut ber 's Sutli wund; bodwitt nit anberst, sen isch ser gfund;

's mues nit fo, wen b' nit witt.

Und willichs nit anderst ha, in Gottis Name seig es brum! Doch Mutter-Lieb isch zart und frumm, sie windet rothi Bendeli dri, und macht e Letschli dra.

Jez war er usstaffiert, und wie ne Mai=Baum ziert, und wenn bis früeih ber Tag verwacht, het 's Wienecht=Chindli alles gmacht.

De nimmichs und bantich mer's nit; brum weisch nit, wer bers git. Doch machts ber numme ne frohe Muth, und schmekts ber numme, sen ische scho

By Blueft, ber Machter rueft icho Delfi! Bie boch b'Bit verrinnt, und wie me fi vertieft, wenn 's herz an naumis Nahrig finbt!

Jez, bhutbi Gott ber Ber! En andri Cheri mehr! Der heilig Christ isch hienecht cho, bet Chindes Fleisch und Blut ag'no; Wärsch au so brav, wie er!

# Eine Frage.

Sag, weisch benn selber au, bu libi Geel, was 's Beinechtchindli isch, und hesche bidentt? Dent wol i sag ber's, und i freu mi bruf.

D, 's isch en Engel usem Paradies mit sanften Augen und mit zartem herz. Bom reine himmel abe bet en Gott be Chindlene zum Trost und Sege gschickt. Er hüetet sie am Bettli Tag und Nacht. Er beett sie mittem weiche Fegge zu, und weiht er sie mit reinem Othem a, wird's Aeugli hell und 's Gädli rund und row. Er treit sie uf de hände in der G'sohr, gunnt Blüemli für sie uf der grüene Flur, und stoht im Schnee und Nege d'Wienecht do,

fe henkt er ftill im Wienechtchindlis Bauni e schone Frühlig in der Stuben uf, und lächlet still, und het sie suest Freud, und Muetterliebi heißt si schone Name.

Jo, liebi Seel, und gang vo hus zu hus, fag Sute Tag, und B'hutich Sott, und lueg. Der Wienechtchindli-Baum verrothet balb, wie alli Müetter sin im ganze Dorf.

Do hangt je Baum, nei lueg me boch und lueg! In alle Adfte nut als Juderbrod. 's isch nit viel nut. Die het e narschi Freud an ihrem Büebli, will em alles sues will. Sib acht, gib acht, es chunnt e mol e Zit, se schlacht sie d'Hand no d'semmen übern Chopf, und seit: "Du gottlos Chind, isch das mi Dank?" Jo weger, Muetterli, das isch di Dank!

Jez do siehts anderst dri in Nochbers hus. Scharmanti bruni Bire, welschi Nuß und menge rothen Depfel ab der Hurt, e Gusebücksli, doch wills Gott der Her Berte Guse drie! Bom zarte Gese: Ris e goldig Rüethli, schlank und nagelneu! Lueg, so ne Muetter het ihr Chindli lieb! Lueg, so ne Muetter ziehts verständig us, und wird mi Bürstli meisterlos, und meint, es seig der Her im Dus, se hebt sie b'herzt der Finger us, und förcht ihr Büebli nit, und seit: "Weisch nit, was hinterm Spiegel steckt?" Und 's Hübli solgt, und wird e brave Chnab.

Jez göhn mer wieder weiters um e Dus. 3wor Chinder gnug, boch wo me luegt und luegt schwankt wit und breit ke Wienechtchindli= Baum. Chumm, weibli chumm, do bleibe mer nit lang! D, Frau, wer het di Muetterherz so g'chüelt? Werbarmt's di nit, und goht's der nit dur d'Seel, wie dini Chindli, wie di Fleisch und Blut verwildern, ohni Pfleg und ohni Jucht, und hungrig by den andre Chinde stöhn mit ihre breite Ruse, schüch und fremd? Hud Wi und Chaffi schmekt dir doch so gut!

Doch lueg im vierte Dus, das Gott erbarm, was hangt am grüene Wienechtchindli-Baum? Viel stacklig Laub, und näume zwische drinn ne schrumpfig Depseli, ne dürri Nuß! Sie möcht, und het's nit, nimmt ihr Chind uf d'Schof, und wärmt's am Buse, suegets a und briegt; der Engel stüurt im Chindli Thränen i. Sel isch nit gehlt, 's isch mehr als Marzipan und Zudererbell. Gott im himmel siehts, und het us mengem arme Güebli doch e brave Ma und Vogt und Richter gmacht, und usem Töchterli ne brave Frau, wenns numme nit an Zucht und Warnig sehlt.

#### mutteral id.

"Du weineft, Kind, an meiner Bruft, und ich erkenne nicht bie leife, stumm empfundne Luft, bie beinem Bunfch gebricht, gebegt im Schoose liebewarm am Mutterherz in treuem Arm.

Rein, weine nur! bes Menschen Berg ift einmal so bestellt, die Freude sich bem Schmerz

in Einer Bruft gefellt; bag oft in Gludes Leberfluß bie stille Wehmuth weinen muß."

Und wie die Mutter fingt, erglangt ihr Blid, die Thrane quillt: wie, wann es in den Thalen lengt, die Rebe überschwillt, und aufgegangnes Worgenlicht in seine klare Thrane bricht

# Das Kind an die Mutter.

Ich komme, dich zu bitten, du liebe Liebe! o, lag' dich grun umkranzen von beinem Kinde.

Beg, mit dem dunflen Schleier; bann bift du schoner, und schau' die sugen Bluthen, wie glangt es froblich!

Die Sonne scheint ja, Mutter! Du kannst mir glauben, und willst du bich nicht krangen, sa werb' ich traurig.

Sind beine Augen heiter, fo lacht das Grüne; find beine Augen bunkel, fo ftirbt bie Blutbe.

# Sabesprobe an ber Leiche einer Mutter.

Molt ihr Ang' exlothen fiebt. undt de Antie mat mehr inlagen und mit Alagen Jeden von der Lavien zeht. Lod fin finne nuch lebend feint Schrofülte. Blid der deinben.

Mechte Zeichen! Bringer ichnell ibr Ainb herein! Legr ibr bas an's talte herz! Mibre auch bann ihr herz fich nimet, bann auf immer ift fie witt, — und aus iht Schmerz.

#### Ex Die Sefenifet.

Mir wollen unter Leben lang mot fichen Freuden weiten! Der Miele Duft, der Waldgelang, foll immer und erfreuen! Wos gednen Sauten, Trift und hain, und nahlt bes himmels Widerschein soth, weiß und blau die Inelle. Und Blumenkelchen lächelt und ber füße Blid der Freude! Wir sehen ihn, und freuen und wie Lämmer auf der Weibe! Es danket unser frohe Blid dem Gott, der und in's Leben gernsen, und so manches Glüd

So wallen wir auf fanftes Babri der Trende flets entgegen; Und lächelt mander gute Mann und giebt und feinen Gegen. Und ift ber Freunde Babl nicht Bein, die gern nich an und ichliegen; wie festa ift's ein Menich ju fein und Freundichaft zu genießen! D, bag wir alle Sand in Sanb durche Leben konnten geben, und umer liebes Baterland mit Thrinen wiederfeben! und an bem Biele noch zugleich (fo wolle Gott es lenken!) mit Rube, reifen Trüchten gleich. bas bampt jur Erbe fenten!

# Für Agatha an der Bahre ihres Pathen.

Chumm, Agethli, und förcht ber nit, i merk icho, was be sage wit. Chumm, b'schau bi Götti no ne mol, und brieg nit so, es isch em wohl.

aus Baterbulb gegeben!

Er lit fo ftill und frundli bo; me meint er los, und hot mi no, er lächlet frei, o Jefis Gott, as wenn er näumis fage wott. Er het e fcweri Chrantet gha. Er feit: "Es grift mi nummen a, ber Tob het iez mi Wunfch erfülle und het mi hipig Jieber g'ftillt!"

Er het au menge Chummer gha. Er feit: "Es ficht mi nummen a, und wienes goht, und was es git, im Chilchhof niebe höris nit." er het e bose Rochber gha. er seit: "Ich denk em namme dra, und was em fehlt, das tröst en Gott und gebem au e sanste Tod." Er het au sini Fehler gha.

's macht nfit! Mer bente mumme bra. Er feit: ,, I bi iez frei bervo, 's ifch nie us bofem Derze che, " Er schloft, und luegt bi nammen a, und het so gern si Gotte gha. Er seit: "Wills Gott, mer werbe schoim hinanel wieder g'seme co!"

Gang, Agethli, und beut mer bra! De besch e brave Gotti g'ha. Gang, Agethli, und halt bi wohl! Di Stundli schlacht ber au ne mol.

#### Auf dem Grabe eines Freundes.

Schlof wohl, fchlof wohl im chuele Bett! De liegft zwor hert uf Sand und Chies; bod fpurte bi muche Rude nit. Schlof fanft und wohl!

und 's Deabett lit ber, bid und schwer in b'hochi gichüttlet, uffem Berg. Doch schloffch im Friede, 's drukt bi nit. Echlof fanft und wohl!

De ichlofich und hörsch mi Bhutbi Gott, be hörsch mi fehnli Chlage nit. Bare beffer, wenn be's bore conntich? Rei, weger nei!

O's isch der wohl, es isch der wohl! Und wenni numme by der wär, se wär scho alles recht und gut. Mer tolten is.

De schlofich und achtisch 's Unrueih nit im Chische-Thurn bie langi Nacht, mb wenn ber Bachter 3 wolfi rueft im fille Dorf.

Und wenns am ichwarze himmel bligt, und mid an Gwalch im Doner chracht, fe fahrtder 's Wetter übers Grab, und weft bi nit.

und was di frueih im Morgenroth bis spot in dMittnacht bchummert het, Bottlob, es flat di nummen a im fille Grab. Es ift ber wohl! o 's ifc ber wohl! und alles was be g'litte beid, Gott Lob und Dant, im duele Grund thuis numme web.

Drum, wenni numme by ber wär, so war io alles recht und guet. Jez sith bo, und weiß tei Trost mim tiefe Schmerz.

Doch obbe bald, wenns Gottswill fich, so chunnt mi Samftig 3'Oben au, und bruf, se grabt ber Rochbar Chlaus mir au ne Bett.

Und wenni lig, und numme schnuf, und wenn sie 's Schloflied glunge ben, se schüttle sie mer 's Dedbett uf, und — Bhatbi Gott!

I fclof berno fo fanft wie bu, und hör im Chilch-Thurn's Unrdeih nit. Mer schlofe, bis am Sunntig frueih ber Morge thaut.

Und wenn emol ber Sunntig tagt, und d'Engel finge 's Morgelied, se ftohn mer mit enanber uf, erquidt und glund.

Und 's ftoft' e neue Chilche bo, fie funklet helt im Morgeroth. Mer gobn, und fingen am Altar Salleluja!

# Lobesprobe an der Leiche einer Mutter.

Wohl ihr Aug' erloschen steht, wohl die Pulse nicht mehr schlagen und mit Alagen Jedes von der Zadten geht. Doch sie kann noch lebend sein! Aobeskälte, Blid der Leichen,

schlechte Zeichen! Bringet schnell ihr Kind herein! Legt ihr bas an's kalte Herz! Mühtt auch bann ihr Perz fich nimet, bann auf immer ift sie tobt, — und aus ihr Schmerz.

# An die Geschwister.

Bir wollen unser Leben lang und sugen Freuben weihen! Der Biese Dust, bet Waldgesang, soll immer und erfreuen! Und grunen Saaten, Trift und hain, und rauschen Wasserfälle, und mahlt bes himmels Wiberschein roth, weiß und blau die Quelle.

Mus Blumenkelchen lächelt uns ber füße Blid ber Freube! Wir sehen ihn, und freuen uns wie Lämmer auf ber Weide! Es danket unser frohe Blid bem Sott, ber uns in's Leben gerufen, und so manches Glud aus Waterhuld gegeben! So wallen wir auf fanfter Bahn ber Freude stets entgegen; Und lächelt mancher gute Mann und giebt und seinen Segen. Auch ist der Freunde Jahl nicht Uein, die gern sich an und schlegen; wie sest ist sein Mensch zu sein und Kreunbschaft zu genießen!

O, daß wir alle Sand in Sand burchs Leben könnten gehen, und unfer liebes Baterland mit Thränen wiederfehen! und an dem Ziele noch zugleich (so wolle Gott es lenken!) mit Ruhe, reifen Früchten gleich, das Saupt zur Erbe senken!

# Für Agatha an der Bahre ihres Pathen.

Chumm, Agethli, und förcht ber nit, i merk scho, was de sage wit.
Chumm, b'schau di Götti no ne mol, und brieg nit so, es tich em wohl.

Er lit fo ftill und frundli bo; me meint er los, und hot mi no, er lächlet frei, o Jesis Gott, as wenn er naumis sage wott. Er bet e forwert Chrantet gha. Er feit: "Es grifft mi nummen a, ber Zod bet iez mi Wunfch erfullt und bet mi hinig Fieber g ftillt."

Er het au menge Chummer gha. Er seit: "Es ficht mi nummen a, und wienes goht, und was es git, im Chilchhof niede höris nit." Er het e bose Nochber gha. er seit: "Ih bent em namme bra, und was em fehlt, das tröft en Gott und gebem au e sanste Tod." Er het au fini Fehler gha. 's macht nfit! Mer dente numme bra. Er seit: "I bi iez frei bervo, 's isch nie us bosem Perze cho,"

Er schloft, und luegt bi nummen a, und het so gern si Gotte gha. Er seit: "Wills Gott, mer werbe schoim hinanel wieder g'seme co!"

Gang, Agethli, und benk mer bra! De beich e brave Gotti g'ha. Gang, Agethli, und halt bi wohl! Di Stundli ichlacht ber au ne mol.

#### Auf dem Grabe eines Freundes.

Schlofwohl, schlof wohl im chueleBett! De liegit zwor hert uf Sand und Chies; bod spurts di muche Rude nit. Schlof sanft und wohl!

Und '& Dedbett lit ber, bid und ichwer in b'obchi gichüttlet, uffem Berg. Doch ichlofich im Friede, '& brutt bi nit. Echlaf fanft und wohl!

De schloffch und hörsch mi Bhutdi Gott, de hörsch mi sehnli Chlage nit. Bars besser, wenn be's höre conntsch? Kei, weger nei!

D's ist der wohl, es ist der wohl! Und wenni numme by der war, se war scho alles recht und gut. Rer tolten is.

De schlossich und achtisch 's Unrüeih nit im Chilche-Thurn die langi Racht, und wenn der Wächter Zwölft rüest im stille Dorf.

Und wenns am schwarze himmel bligt, und wulch an Gwilch im Doner chracht, fe fahrtder 's Wetter übers Grab, und welt bi nit.

Und was di frueih im Morgenroth dis spot in dMittnacht behümmert bet, Bottlob, es fleht di nummen a im fille Grab. Es ift ber mohl! o 's isch ber mohl! und alles was be g'litte hesch, Gott Lob und Dant, im chuele Grund thuis numme web.

Drum, wenni numme by ber war, so war io alles recht und guet. Jez sipi bo, und weiß tei Trost mim tiefe Schmerz.

Doch obbe bald, wenns Gottswill fich, so chunnt mi Samftig B'Oben au, und druf, se grabt ber Rochbar Chlaus mir au ne Bett.

Und wenni lig, und vymme schnef, und wenn fle 's Schloflied gfunge ben, se schüttle fie mer 's Dedbett uf, und — Bhatbi Gott!

I folof berno fo fanft wie bu, und bor'im Chilch-Thurn's Unrueih nit. Mer folofe, bis am Sunntig frueih ber Morge thaut.

Und wenn emol ber Sunntig tagt, und d'Engel finge 's Morgelied, se stöhn mer mit enander uf, erquidt und glund.

und 's ftobt'e neue Childe bo, fie funklet ben fin Morgeroth. Mer gobn, und fingen am Altar Salleluja!

#### Bei dem Grabe meines Baters.

Friede sei um biesen Grabstein ber! sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben einen guten Mann begraben, und mir war er mehr!

Traufte mir von Segen, biefer Mann, wie ein milber tern aus beffern Belten! und ich tanns ihm nicht vergelten, . . was er mir gethan:

Er entichlief; fie gruben ihn hier ein. Leifer, füßer Troft, von Gott gegeben, und ein Ahnden von dem erogen Leben buft' um fein Gebein!

Bis ihn Jesus Christus, groß und behr, freundlich wird erweden — ach, sie haben einen guten Mann begraben und mir war er mehr!

# Bei seines Baters Tod, (1815.)

Schlaf' in beiner engen Kammer, lieber, alter Bater schlaf, gludlich, bag nach langem Jammer noch bich frohe Zeitung traf.

Dant bir, bag in unfre herzen bu ber Ehre Muth gelegt, ber wohl hunger, Durft und Schmerzen, Anechtichaft nie und Schanbe trägt.

Wenn auch Frembe bich begraben, fchlaf in freier Erbe nun!

lieber Bater, ichau', wir haben jeht ein begres Werk zu thun.

Dann erft, wenn die deutschen Auen keine Feinde mehr entweihn, wollen wir dein Grabmal bauen, schreiben beinen Leichenstein.

Oben, in ben blauen Sallen, bei ben Batern weile bu; unser Waffenruf soll schaffen, bis in beine sel'ge Rub.

# Muf einen verbungerten Dichter.

Es war bir fo bescheret, bu lebtest tummervoll, bu hast bich aufgezehret, recht wie ein Dichter soll.

Das gab bie Pieride an beiner Biege fund; sie weihte bir zum Liebe, zu Anbrem nicht, ben Mund.

Die Mutter ftarb bir frube, man sah an dem Berluft tag bir kein heil erblübe von einer irb'ichen Bruft. Die Welt mit ihren Schagen, mit allem Ueberfluß, foll nur bein Auge legen, für Anbre ber Benuß!

Der Frühling war bein Leben, bie Bluthe war bein Traum, ein Undrer preft bie Reben, ein Andrer leert ben Baum.

Du haft an manchem Tage ben Wafferkrug gestürzt, indes man Festgelage mit beinem Lied gewürzt. Du warft schon hier verkläret und wenig mehr, als Geift: nun bist du heim gekehret, wo man Ambrosta speist. 34 Grab getragen werbe was einem Leichnam gleicht! Du brudest nicht die Erbe, sei bir bie Erbe leicht!

#### Grablied eines garten Jünglings.

1. Stimme.

Farchte nicht mehr Sonnenqual noch des grimmen Winters Drohn! that'st dein weltlich Werk zumal, giengst nun beim und hast den Lohn, Die goldne Maid, der goldne Anab, wie Todtengraber, gehn zu Grab.

2. Stimme.

Fürchte nicht die Stirn der Derrn, dich langt keines Zwingherrn Streich; Sorg' um Kleib und Brod ist fern; halm und Ciche Jind dir gleich. Belahrtheit, Arzt, und Kron' und Stabmuß all dir nach, geht all zu Grab.

1. Stimme.

fürchte nicht mehr hellen Blig, 2. Stimme.

noch bes Donnerfeiles Rrach;

1. Stimme, Laftertabel, rafch und fpiß; 2. Stimme.

hinter dir ift Freud' und Ach.

1. und 2. Stimme. Ein Buhle jung, manch Buhle gab und giebt's dir zu, muß all's ju Grab.

1. Chor.

Kein Zaubrer ftore bich! 2. Chor.

Rein Bann bethore bich!

1. Chor.

Rein Plaggeift schwärm' um bich! 2. Chor.

Kein Unhold larm' um bich!

Ruhig fchlummre bein Gebein, und berühmt bein Grab foll fein.

# Un bas Trintglas eines verftorbenen Freundes.

Du herrlich Glas, nun stehst du leer! Slas, das Er oft mit Lust gehoben! die Spinne hat rings um dich her indes den büstern Klor gewoben.

Jest follst bu mir gefüllet sein mondhell mit Gold ber beutschen Reben! In beiner Tiefe heil gen Schein schau' ich binab mit frommem Beben.

Bas ich erschau' in beinem Brund, ift nicht Sewöhnlichen zu nennen:

boch wird mir Har ju biefer Stund, wie nichts ben Freund vom Freund fann trennen!

Auf diesen Glauben, Glas so hoth! trink ich bich aus mit hohem Muthe. Klar spiegelt sich der Sterne Gold, Pokal, in beinem theuren Blute.

Still geht berMond bas Thal entlang, ernst tont die mitternächt'ge Stunde, leer steht bas Glas, der heil'ge Klang, tont nach in dem fristall'nen Grunde.

#### Auf bas Rind eines Dichters,

(1814.)

Sei uns willfommen, Dichterkind, an beines Lebens golbner Pforte! wohl ziemen bir zum Angebind fich Lieber und prophet'sche Worte.

In großer Zeit erblüheft bu, in ernften Tagen, wundervollen, wo über beiner kindichen Ruh bes heil'gen Krieges Donner rollen, Du aber schlummre selig bin in angestammten Dichtertraumen von himmeliglang und Balbesgein, von bernen, Blumen, Bluthenbaumen!

Perweil verrauschet der Orkan, es weicht der blut'gen Zeiten Trübe; wohl blühst als Jungfrau du beran, du kundest so das Reich der Liebe.

Bas einst als Ahnung, Sehnsucht nur durchdrungen beines Baters Lieber, bas sinkt von sel'ger himmelsstur als reiches Leben bir hernieber.

#### Der glüdliche Baner.

Bivat der Bauer, vivat hoch! Ihr seht es mir nicht an; ich habe nichts, und bin wohl boch ein großer, reicher Mann.

Früh Morgens, wenn ber Thau noch fällt, geh ich, vergnügt im Sinn, gleich mit bem Nebel 'naus aufs Felb und pflüge burch ihn bin;

Und febe, wie er wogt und zieht rund um mich nah und fern, und fing bazu mein Morgenlieb, und bent an Gott ben herrn,

Die Krähen warten schon auf mich, und folgen mir getreu, und alle Wögel regen sich, und thun ben ersten Schrei;

Inbessen steigt die Sonn' herauf und scheinet hell baber — Ift so was auch für Geld zu Kauf, und hat-ber König mehr?

Und wenn bie junge Saat aufgeht; wenn fie nun Aehren ichieft;

wenn fo ein Felb in hoden ftebt; wenn Gras gemabet ift u.

O wer bas nicht gefehen hat, ber hat beg nicht Bentand! Man trifft Gott gleichsam auf berThat mit Segen in ber Sand;

Und fieht's vor Augen: wie er frifch die volle hand ausstreckt, und wie er seinen großen Tisch für alle Wesen beckt,

Er bedt ihn freilich, Er allein! boch hilft ber Mensch, und soll arbeiten und nicht mußig sein; und bas bekömmt ihm wohl.

Denn, nach bem Sprichwort, Mußisgang ist ein beschwerlich Ding, und schier bes Teufels Ruhebank für Vornehm und Gering.

Mir macht ber Bofe keine Noth; ich bresch' ihn schief und krumm, und pflug' und hau' und grab' ihn todt, und mah' ihn um und um.

Und wirds mir auch bisweilen schwer: mags boch Bas schadet das?
Ein guter Schlaf stellt alles her, und Morgen bin ich baß;
Und sange wieder frohlich an sir frau und Kind. Für sie, so lang ich mich noch rühren kann, verbrießt mich keine Müh.

Ich habe viel, bas mir gehört, viel Gutes hin und ber. — Du broben! haft es mir beschert;' beidere mir noch mehr!

Gieb, daß mein Sohn bir auch vertrau', weil bu fo gnabig bift; lieb' ihn, und gieb ihm gine Fran wie feine Mutter ift,

# Der zufriebene Landmann,

Dentwol, ieg lengi au in Sad. und trint e Pfifli Rauchtubat, und fahr ieg beim mit Eg und Pflug, ber Laubi meint icho lang, 's feig gnug. und wenn ber Repfer, ufem Roth, in kelb und Forft ufs Jage gobt, le lengt er bentwol au in Sad, und trinkt e Pfifli Rauchtubat, Doch trinkt er wenig Freud und Luft, ed ifc em naume gar nit iuft. Die goldne Chrone brude schwer; bifc nit, as wenns e Schi-hut war. Bobl gobt em menge Bagen i, bob will au menge gfuttert fy; mb moner lost ifch Bitt und Bitt, und alli troffe daner nit.

Und wen er hilft, und forgt und wacht vom früeihe Morge bis in d'Agcht, und meint, iez heiger alles tho, se het er erst ke Dank bervo.

Und wenn, vom Treffe blutig roth, der Jenneral im Lager stoht, se lengt er endis au in Sack, und trinkt e Pfisse Rauchtubak,

Dodichmedts em nit im wilbe Gwuhl, bim Uch und Web und Saitespiel; er bet thurnieret um und um, und niemes will en lobe brum.

Und Fildrio und Mordio und schweri Wetter ziehnem no; bo lit ber Granedier im Blut, und bort e Dorf in Rauch und Glut.

Und wenn in b'Mes mit Gut und Geld ber Chaufherr reiet im wite Keft, fe lengt er eben au in Sad und bolt ft Pfifli Rauchtubat.

Doch schmedts ber nit, bu arme Ma! Me fieht ber bini Sorgen a, und 's Ei mol Eis, es isch e Gruus, es luegt ber zu ben Augen us,

De treift so schwer, es thut ber weh; boch hesch nitgnug, und möchtsch no meh, und weisch io nit, wo ane mit; brum schwedt ber au bi Pfissi nit.

Mir schmedts, Gottlob, und 's ifch mer gfund.

Der Beize lit im fuechte Grund, und mittem Thau im Morgeroth, und mit sim Othem fegnets Gott,

Und 's Unne Meile flint und frob, es wartet mit der Suppe icho, und b'Shinderli am chline Tijch, me weiß nit, welles 's furnehmft ifch.

Drum schwedt mer au mi Pfisi wohl. Dent wohl, i fullmers no ne mol! Bum frohe Sinn, jum freie Muth, und beimetzu schmedt alles gut.

#### Der Bauernstand.

D Bauernstand, o Bauernstand, bu liebster mir von allen! zum Erbtheil ift ein freies Land bir herrlich zugefallen.

Die hoffarth zehrt, ein bofer Buem, ein Roft an Ritterschilden; gerfallen find im Zeitenfturm bie reichen Burgergilben,

Du aber bauft ein festes haus, bie schone, grune Erbe, und streuest goldnen Saamen aus ohn Argwohn und Gefährbe.

Saft Sottesluft und Gottesstrahl um eilig zu genklen, wenn fich in beine Hurb' einmal geschlichen frembes Wesen.

Was unfre blobe Welt nicht kennt mit ihrem eitlen Treiben, wovon im alten Testament bie beil'gen Manner schreiben;

Das soll auch oft, wie Morgemvind um meinen Busen weben, das hab' ich wohl an manchem Lind im stillen Thal gesehen:

Die Demuth und die Dienstbarkeit ber Schonheit und ber Starke, bie Ginfalt die fich findlich freut an jebem Gotteswerke.

Des Junglings frühe Tüchtigkeit in murbigen Geschäften, ber alten Manner Trefflichkeit bescheiben in ben Rraften. Bohlmancheszeichen, manchenWind kann man ba brausen sehen, wovon wir in bem Mauerring bie Salfte nicht verstehen.

Wom Bauernstand, von unten auf son sich bas neue Leben in Abels Schloß und Bürgers haus ein frischer Quell, erheben.

Doch eines, lieber, alt'fter Stand, tann größres Lob bir schaffen: Die mußig hangen an ber Wand lag beine Bauernwaffen!

Der scharfe Speer, das gute Schwer muß öfter dich begleiten, um frohlich fur Geseh und herd und für das heil zu streiten.

Bieh frohlich, wenn erschaft bashorn, ein Sturm auf allen Wegen und wirf ein heißes, blaues Korn bem Ranber tuhn entgegen.

Die Siegessaat, die Freiheitsaat wie hernlich wird fie sprießen! Du Bauer, sollst für solche That die Ernten selbst genießen.

Der Arm ber harte Erbe grabt und Stiere weiß zu zwingen, fann wohl, vom helbengeist belebt, mit jedem Feinde ringen.

Du frommer, freier Bauernstand,, bu liebster mir von allen: bein Erbtheil ist im beutschen Land gar lieblich bir gefallen!

#### Das Eleufifche geft.

Mindetzum Kranze die goldenen Aehren, fiechtet auch blaue Cianen hinein! freude soll jedes Auge verklären, denn die Königin ziehet ein, die Bezähmerin wilder Sitten, die den Menschen zum Menschen gesellt, und in friedliche feste Hütten mandelte das bewegliche Zelt.

Cheu, in bes Gebirges Rluften, bara ber Troglodite fich; ber Nomabe ließ bie Triften pufte liegen, wo er ftrich; nit bem Burffpieß, mit bem Bogen writt ber Jager burch bas Land ; peb bem Frembling, ben bie Wogen parfen an ben Ungludiffrand! und auf ihrem Pfab begrüßte, inend nach bes Rindes Spur, feet die verlagne Rufte. lo, ba grunte feine Flur! Duf fie bier vertraulich weile, ift fein Obbach ibr gewährt; feines Tempels beitre Saule Ruget, bag man Gotter ehrt; Reine Krucht ber füßen Mehren labt jum reinen Dahl fie ein; nur auf gräßlichen Altaren brret menichliches Gebein. ja, so weit fie wandernb treiste, fand fie Elend überall, und in ihrem aroßen Geiste

"Jind' ich so ben Menschen wieber, bem wir unser Bild geliehn, beffen schöngestalte Glieber broben im Olompus blühn? Baben wir ihm zum Beste, nicht ber Erbe Götterschoof?

jammert fie bes Menschen Fall.

Und auf feinem Konigefthe fcmeift er elend, heimathlos?

Sahlt fein Gott mit ihm Erbarmon? Keiner aus der Selgen Chor hebet ihn mit Wunderarmen aus der tiefen Schmach empor? In des himmels selgen Höhen rühret sie nicht fremder Schmerz; boch der Menschheit Angst und Weben fühlet mein gequaltes herz.

Daß ber Mensch zum Menschen werbe, stift' er einen ewgen Bund gläubig mit ber frommen Erbe, seinem mütterlichen Grund, ehre bas Gesetz ber Zeiten und ber Monde heil'gen Gang, welche still gemessen schreiten im melodischen Gesang."

und ben Rebel theilt fie leife, ber ben Bliden sie verhüllt; plöglich in der Wilden Kreise steht sie da, ein Gött rhisb. Schwelgend bei dem Giegesmable findet sie die robe Schaar, und die blutgefüllte Schale bringt man ihr zum Opfer dar.

Aber schaubernb, mit Entsehen wendet sie sich weg und spricht; "Blut'ge Tigermahte nehen eines Gottes Lippen nicht! Reine Opfer will er haben, Früchte die der Herbst bescheert; mit des Feldes frommen Gaben wird der Heilige verehrt."

Und fie nimmt die Bucht bes Speeres aus bes Jägers rauber Sanb; mit bem Schaft bes Mordgewehres furchet fie ben feichten Sanb, nimmt von ihres Kranzes Spipe einen Kern, mit Kraft gefüllt, senkt ihn in die zarte Ripe, und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grünen halmen schmudet fich ber Boben alsobalb, und so weit bas Auge blidet wogt es wie ein goldner Walb. Lächelnd segnet fie die Erbe, slicht ber ersten Garbe Bund, wählt ben Feldstein sich zum Perbe, und es spricht ber Göttin Mund?

"Bater Beus, ber über alle Gotter herricht in Aethers Dohn! bag bieß Opfer bir gefalle, lag' ein Beichen jest geschehn! Und bem ungludsel'gen Bolte bas bich, Doher, noch nicht nennt,

nimm hinweg des Auges Bolte, daß es seinen Gott erkennt!" Und es bort der Schwester Fleben

Beuß auf seinem hohen Sis; bonnernd, aus ben blauen Höhen, wirft er ben gezadten Blis. Prasselnd fängt es an zu lohen, hebt sich wirbelnd vom Altar, und darüber schwebt in hohen Areisen sein geschwinder Nar.

Und gerührt zu ber herrscherin Füßen sturzt sich ber Menge freudig Gewühl, und die roben' Seelen zersließen in der Menschlichkeit erstem Gefühl; werfen von sich die blutige Wehre, öffnen den duster gebundenen Sinn, und empfangen die göttliche Lehre aus dem Munde der Königin.

Und von ihren Thronen fteigen alle himmlischen berab, Themis selber führt ben Reigen, und mit bem gerechten Stab mist fie jedem feine Rechte, fetet felbst ber Granze Stein, und bes Styr perborgne Mächte labet sie zu Zeugen ein.

Und es kommt ber Gott ber Effe, Bene' erfindungsreicher Sohn, Bilbner künftlicher Gefäße, bochgelehrt in Erz und Thon. Und er lehrt die Kunft ber Jange und ber Blafebälge Bug; unter seines hammers Iwange bilbet sich zuerst ber Pflug.

ragend mit gewicht'gem Speer, läßt die Stimme mächtig schallen und gebeut dem Götterheer. Feste Mauern will sie grunden, jedem Schup und Schirm zu sein, die zerstreute Welt zu binden in vertraulichen Verein.

Und Minerva, boch vor allen

Und sie lenkt die Perrscherschritte durch des Feldes weiten Plan, und an ihres Fußes Tritte heftet sich der Gränzwit an; messend führet sie die Kette um des Hügels grünen Saum, auch des wilden Stromes Bette schließt sie in den beil gen Raum,

Alle Nymphen, Oreaden, bie der schnellen Artemis folgen auf des Berges Pfaden, schwingend ihrem Jägerspies, alle kommen, alle legen Sände an, der Jubel schallt, und von ihrer Aerte Schlägen krachend stürzt der Kichtemvald.

Auch aus feiner grunen Belle fteigt ber ichilfbefranzte Gott, walzt ben ichweren Floß zur Stelle auf ber Göttin Machtgebot,

und bie leicht geicharzten Stunden flegen, and Geschäft gewandt, und bie rauben Stämme runden gierlich fich in ihrer Sand.

Nuch ben Meergott sieht man eilen; rosch mit des Tribentes Stoß bricht er die granitnen Saulen aus dem Erdgerippe los, schwingt sie in gewal'tgen Sanden boch, wie einen leichten Ball, und mit hermes dem behenden tharmet er der Mauern Wall.

Aber aus ben golbnen Saiten ledt Apoll bie Barmonie mb bas holde Maag ber Zeiten und bie Macht ber Melobie. Mit neunftimmigem Gefange bllen die Kamönen ein. kife, nach bes Liebes Klange, füget fich ber Stein zum Stein. und ber Thore weite Klügel ittet mit erfahrner Sanb Epbele, und fügt bie Riegel mb ber Schloffer festes Banb. Conell, burch rafche Gotterhande, ift der Bunberbau vollbracht. ud bet Tempel heitre Banbe glangen ichon in Reftes Prachte Und mit einem Kranz von Morten mbt bie Gotterkonigin,

und fie führt ben schönften hirten ju ber schönften hirtin hin; Benus mit bem holben Anaben schmudet selbst bad erfte Paar: alle Götter bringen Gaben segnend ben Bermählten bar.

Und bie neuen Burger ziehen, von der Götter selfgem Chor eingeführt, mit harmonieen in bas gastlich offne Thor. Und bas Priesteramt verwaltet Ceres am Altar bes Zeus; segnend ihre hand gefaltet spricht sie zu bes Boltes Kreis:

"Freiheit liebt das Thier der Buffe, frei im Nether herrscht der Gott; ihrer Bruft gewalt'ge Lüste zähmet das Naturgebot; doch der Mensch, in ihrer Mitte, soll sich an den Menschen reih'n, und allein durch seine Sitte kann er frei und machtig sein."

Winbet zum Kranze die goldenen Wehren, flechtet auch blaue Cianen hinein! Freude foll jedes Auge verklaren, benn die Königin ziehet ein, die und die stüße heimath gegeben, die den Menschen zum Menschen gesellt. Unser Gesang soll sie festlich erheben, die beglückende Mutter der Welt!

#### Bergmann slieb.

Slud auf, Glud auf! in ber ewigen Racht; Slud auf in bem furchtbaren Schlunbe! Wir klettern berab aus bem felfigten Schacht, jum erzgeichwängerten Grunbe. Tief unter ber Erbe von Graufen bebedt, ba hat uns bas Schidfal bas Biel geftedt.

" ret te wer ber bas Rauftel fchwingt ! -s frent im franteibere Epalten, == a Im me muien Eden uns wintt, n anderingen Achelaekelten, ser ter wert fich muthig binab, me finftre Grab. In Tamera me, we bas Leben beginnt, -.af "e meineren Begen. 3 Since renfolungenes Labirinth "mailtemen wir fiften und verwegen. Se :s :sen fech regt im Sonnenlicht, ... Erzer iber Tage befümmert und nicht. === Tid Gerrider und Bolter entaivei'n : ?em ?mr ber Gewalt nur geborchen, me Carrenen im Kampf fich bebrau'n; "me :int wir aribust und geborgen. Cent. rem und bie Belt, die entflammte, gebort, tie rute in ber Tiefe ber Friebe geftort. war i und mobl mand gräßlicher Streit m Immiet ber Schachte gelungen: re auen ite Racht von Geiftern befreit, ine ten machtigen Sobold bezwungen, ...ie remert aus furchtbare Clement, in it itauider Gint und entgegen brennt. res men me rief, wo nichts Menschliches wallt, - siger me eindlichem Ringen. Im ir weiff iberminbet bie robe Bewalt, it e Bur muß fich felber bezwingen. marting grundt und bie mogenbe Dacht, . Der me gewerent ber emigen Racht. - "! einer berd bie Kelfenmanb .. .. "te gute ber Metalle; = Tauer in bed gehobener Sand ... wie ne motigen Schalle, . - re aromen im nachtlichen Graus, = .- - - wiblich zu Tage heraus. = - = rurt alle vier Reiche ber Welt, - mide et erlangen; ... we und affe Sinnen gestellt, - ----- Derzen gefangen; - :- Nu wie feine Dacht bethört, wir mir ertennen ben flüchtigen Werth.

Drum warb uns ein frohlicher, leichter Muth jugleich mit bem Leben geboren. Die zerstorenbe Sucht nach eitlem Sut giong uns in ber Tiefe verloren. Das Sefühl nur für Baterland, Lieb' und Pflicht begrabt sich im Dunkel ber Erbe nicht.

Und bricht einst det große Lohntag an, und des Lebens Schicht ist verfahren: dann schwingt sich der Geist aus der Tiefe hinan, aus dem Dunkel der Schächte zum Alaren; und die Anappschaft des himmels nimmt ihn auf, und empfängt ihn jauchzend: Glud auf, Glud auf!

#### Der Bergmann.

Der ist ber herr ber Erbe, der ihre Tiefent mißt, und jeglicher Beschwerde in ihrem Schooß vergist.

Ber ihrer Felsenglieber geheimen Bau versteht, und unverdroffen nieder ju ihrer Werkstatt geht.

Er ist mit ihr verbündet und inniglich vertraut, und wird von ihr entzündet, als war' sie seine Braut.
Er sieht ihr alle Tage mit neuer Liebe zu, und scheut nicht Fleis noch Plage, sie läßt ihm keine Ruh.

Die mächtigen Geschichten ber längst verflossnen Zeit, ist sie ihm zu berichten mit Freundlichkeit bereit.

Der Borwelt heil'ge Lufte umvehn fein Angeficht,

und in die Nacht ber Klufte ftrablt ihm ein ew'ges Licht.

Er trift auf allen Wegen ein wohlbefanntes gand, und gern fommt sie entgegen ben Werken seiner Banb.

Ihm folgen bie Gewaffer hulfreich ben Berg hinauf; und alle Felfenichlöffer thun ihre Schap' ihm auf.

Er führt bes Golbes Strome in feines Königs haus, und schmudt bie Diabeme mit eblen Steinen aus.

3war reicht er treu bem König ben glüdbegabten Arm: boch frägt er nach ihm wenig und bleibt mit Freuben arm.

Sie mögen fich erwürgen am Fuß um Gut und Gelb: Er bleibt auf ben Gebirgen, ber frohe herr ber Welt.

#### Der Stichter.

Serechter Gott! bef ewig Balten bem Richteramte mich geweibt, . Gefet und Ordnung zu erhalten in ber fo fturmbewegten Beit:

Bo migverstandner Krafte Streben ju That und Unthat vielfach reigt, wo Tugendtampf und Lastetleben fich in Berwirrung flets burchtreugt.

m in Verwirtung stein burgereuze. Bie schwankt so leicht in schwachen Händen

bie Dage ber Serechtigkeit! brum wolle, herr! mir Beisheit senben, ju richten ftreng nach Pflicht und Cib.

Mit Scheu fuhr' ich bes Richters Baffen,

mich hemint bie Scham in eigner Bruft, ich foll, ein Sünder, Sünder ftrafen, so mancher Schulb mir felbst bewußt.

Mein Bort gebeut's - und Retten flirren!

Mein Wort fpricht los — ber Straffling frei!

Bie ichredlich, wo ich follte irren! D Gottesweisheit, fteh' mir bei!

Ein richtig Maaß auch bein Bethreichen; werkannter Unschuld Schutz und Hulb; Bersicht, wo Täuschung will bestechen, dem Busser Schonung und Gebuld!

Und foll ich ben Berbrecher richten foll zeitlich Glud ihm untergehn; so will ich nimmer boch verzichten um Gnabe fill für ihn zu fiehn.

So fleh' ich auch: v Gott ber Stärke laß mit ber Wahrheit Machigewicht mich iprechen, bag vom bofen Berke ber Frevler kehrt zurud zur Pflicht.

Und alles Bolk an offnen Schranken vernehm', und zeug' an jedem Ort: Es fprach ber Richter, sonder Banken, nach Recht nicht nur - nach Gottes Bort.

D laß bie hoffnung mich erheben: baß ich, bemährt als wahr und treu, bereinst insjenem bessern Leben ein Werkzeug beiner Liebe sei!

#### Ranglets Aben'blieb.

Nd, daß die innre Schöpfungskraft durch meinen Sinn erschölle! daß eine Bildung voller Saft aus meinen Kingern quölle!

Ich gittre nur, ich ftottre nur, und kann es boch nicht laffen; ich fuhl', ich kenne bich, Natur, und fo muß ich bich faffen.

Bebent' ich bann, wie manches Jahr fich ichon mein Sinn erschließet,

wie er, wo durre Saibe war, nur Freubenquell genießet;

Wie fehn' ich mich, Natur nach bir, bich treu und lieb zu fühlen! Ein luft'ger Springbrunn, wirst bu mir aus taufend Röhren spielen.

Birft alle meine Kräfte mir in meinem Sinn erheitern, und biefes enge Dafein hier zur Ewigkeit erweitern.

#### Der Zauberlehrling.

"bat ber alte Berenmeifter fic boch einmal wegbegeben! und nun follen feine Beifter aud nach meinem Willen leben. Seine Bort' und Berte merft' ich, und ben Brauch, und mit Beiftesftarte thu' ich Wunder auch. Malle! malle manche Strede, bag, jum Swede, Baffer fliege, und mit reichem vollem Schwalle ju bem Babe fich ergieße. Und nun tomm, bu alter Befen! nimm bie ichlechten Lumpenbullen: bift schon lange Anecht gewesen, mun erfülle meinen Billen! Auf zwei Beinen ftebe, then fei ein Ropf, eile nun und gebe mit dem Baffertopf ! Balle! walle manche Strede, bag, jum Bwede, Baffer fliege. und mit reichem vollem Schwalle ju bem Babe fich ergieße. Stht, er läuft jum Ufer nieber; vahrlich! ist schon an bem Klusse, und mit Blipesschnelle wieder ift er hier mit raschem Guffe. boon zum zweitenmale! Bie bas Becken schwillt! Bie sich jebe Schale wil mit Baffer füllt! Stebe! ftebe! benn wir baben beiner Gaben

II. Theil.

pollaemeffen! -Ach, ich mert' es! Bebe! webe! Sab' ich boch bas Bort vergeffen! 26 bas Bort, worauf am Enbe er bas wirb, was er gewesen. Ich, er läuft und bringt bebenbe! Marft bu boch ber alte Befen! Immer neue Guffe bringt er schnell herein, ad, und bunbert Kluffe fturgen auf mich ein. Mein, nicht länger kann ich's laffen: will ibn fasten. Das ift Zude! Ach! nun wird mir immer banger ! Belde Miene! welche Blide! D, bu Ausgeburt ber Bolle! foll bas ganze Saus erfaufen? Seb' ich über jebe Schwelle boch icon Bafferstrome laufen. Ein verruchter Befen, ber nicht boren will! Stod, ber bu gewesen, fteb' boch wieber ftill! Willst's am Enbe gar nicht laffen ? Will bich faffen, will bich balten, und bas alte Holz bebenbe mit bem icharfen Beile fpalten. Seht, ba kommt er schleppend wieber ! Wie ich mich nun auf bich werfe, gleich, o Robold, liegft bu nieber; tracenb trifft bie glatte Scharfe. Bahrlich! brav getroffen! Sebt, er ift entamei! und nun tann ich hoffen, und ich athme frei!

Webe! webek !!

Beide Theile
ftehn in Eile
fchon als Knechte
völlig fertig in bie Höhe!

Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!
Und fie laufen! Naß und näffer
wird's im Saal und auf den Stufen.
Welch entfestiches Gewässer!
Perr und Meister! hor' mich rufen!—

Ad, da kommt ber Meister! Herr, die Noth ist groß! Die ich rief, die Geister, Werd' ich nun nicht los." "In die Ecke, Besen! Besen! ! seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur, zu seinem Iwecke, erst bervor ber alte Meister."

#### Ditt Stitter.

Auf Berges Soben, da wohnten die Alten, die Alten, die Ritter des herrlichen Landes!

In: Cifen gewaffnet, aus steinernen Burgen, so schauten fie muthig zu Thale hernie-

wo rund die Wälder allgrune, in Sonn' und Nebel gekleidet, aus tausend Röhren Erfrischung duften, im ew'gen Sturme dumpse Lieder rauschen,

fernher, wie aus hoben Nordens bunfelm Gebeimnig.

Boll von Gebanken und selig stehet der Mann im glühenden Sommer am Sitter, den helm von den Augen sich drückend, schauet versolgend, die schwindenden Züge nichtiger Wolken, Riesengebilde und Käthsel; dazwischen den fröhlichen Schwarm des-Gestügels,

und lächelt in Freuden, wie breit und langfam

ber Strom sich windet, balb schwarz, balb silbern, burch grünende Anger. Die lustigen Dörser zur Seite, und zierliche Städte, mit schlanken Thürmen und Gloden Griele:

Langsam bann im Thal gezogen, auf allen Strafen und Wegen Orientes Reichthum in vollem Triumphe.

Magen und Manner, Elephanten und Mohren, blühende Stein' und farbige Früchte, Indiens goldenster Segen.

Wenn ber Frühling grünet, so schweift er im Walbe; balb im Schwarm ber Gefährten, balb vertieft er sich einsam, wo kein Trit mehr ertont, wo das Reh nicht mehr flieht, das bedeutend ihn anschaut aus sittsam verständigen Augen. Wohl bemerkt er das Zeichen, denn himmlisch naht ihm aus Waldesgrüne die hohe Frau seines Herzens,

bie schweigend rebet: ftatt nichtiger Worte, volle Blumen ibm reichenb jum Bunde ber Treue. und beide vom Dufte bezaubert; im Schatten ber Linbe verfunken, schauen in felige Augen, ruben bem Krübling im Schooffe. greudig umarmt ben Selben die Tugend, und inmitten ber Freuden gurtet fie ibn mit gewaltigem Schwerte: alle Lafter zu tilgen muthig nimmt er bie Baffen, froh der Kreuben kehrt er am Abend ju feinem Felfen wieber, wo die Freunde zusammen beutscher Freuden fich freuen. Benn aber bie braune Erd' erftorrt ift, die Fluffe leuchten wie Gifen, in weißem Laube die Wälder schissern: dann horchen bei fröhlichem Keuer fie alten Geschichten, wie Zwerge künstlich in Söhlen leben: feben im Beifte

bort unten bie bunkeffte Tiefe von Lichtern burchschienen, voll Schäpe und Mahrchen.

So lebten die Ritter, die Alten, die Manner des herrlichen Landes!
Und schieden sie endlich so nahm sie Michaël freundlich in starkem Arme, von leuchtendem Eisen umkleidet, und trug sie gen Himmel, zu Christus und Karl dem Großen. Von Andacht kniete der Ritter und neigte das Haupt, ganz brünstig zu schauen den himmslischen Purpur der Liebe, das Blut der ewigen Hossnung, die segnend die Hand des Heilands ihn rührte.

Araftig ermannt er sich bann, und trit voll Ehre zu bem alten Karl, bag ber Greis ihm die hande schüttelt, und Roland und Reinald gebietet, ihm volle Becher bes Trostes zu reichen.

## Lied des gefangenen Königs. \*)

I.

Dort wo ber Sibelline burch Fichtenwälber schweift, mit ernster, strenger Miene nach Schwert und Lanze greift; Benn tigf aus dem Geklüfte ber Belfe schweigend trit, wenn von dem Fels der Lüfte ber Welf herunter schrift:

Dorthin will meine Seele, nach borten schlägt mein Derz, nach Kelsgekluft und Höhle, nach Tobesfahr und Erz!
Umsonst: Bologna's Thürme sind Zeugen meiner Past; in seuchte Sehnsuchtsstürme verweht die alte Kraft.

<sup>\*)</sup> Des iconen, bichterifchen, belbenmuthigen Ensio, wie ihn die Italiener nennen (au beutfc etwa Being, heinrich), eines Counts von Friedrich II.; er flarb im Gefang.

Mit meinem Bater, bem Kaifer, gern zög' ich in's blutge Feld:
zu häupten Lorbeerreiser,
zu Küßen uns die Welt.
Mit meiner Frauen im Lenze
gern säß' ich am Eichenstamm:

3u Saupten Blumenkranze, zu Füßen uns ein Lamm.
Die Beiben, weh! zerstäubten; ber König ist allein; legt ihm einen Stein zu Saupten, zu Kugen ihm einen Stein.

#### Die dentschen Städte.

Es warb ein Banb gewoben im heil'gen beutschen Land, bas fest und wohl ben Proben bes Teufels wiberstand.
Noch schreiten die Sestalten ber Weber burch die Flur, die sprechen: ewig halten soll unfre heil'ge Schnur.

Es warb ein Bau erhoben, ber Freiheit hof und Saal; ben Meister soll man toben, ber solches Werk befahl. Die Pfeiler sind gegründet auf Treu' und Ständigkeit, ber Mörtel, ber sie bindet, ist Lieb' und Einigkeit.

Die Feinde überzogen bas junge Kaiserthum, ba brach am heidenbogen ber Bater Wassenruhm. Wer wird bas Reich erretten? Wer nimmt ber Freiheit Wehr? Sie bringen uns die Ketten auf offner Straßen her. D heinrich, beutscher Raiser! nimm ew'gen Ruhmes Schein; bu führst in feste Sauser bie freien Burger ein. Der an bem Bogelheerbe bie heil'ge Krong fand, hat von ber heil'gen Erbe ben schlechten Keind gebannt.

Bei Goslar fieht ein Zeichen, ein altes, festes Schloß, wo nimmermehr zu weichen ber trante herr beschloß. Beit scholl ber heiben Klage, o Merseburg! bei bir, und noch erzählt bie Sage von Magbeburgs Turnier.

Bom Felbe zog ber Reunte, bas gab 'ne ftarke Schaar, und was ber Kaiser meinte warb herrlich offenbar.
Bon tausend heerben ziehen sah man bes Gastmals Raus; wenn Bald und Neder blühen, bie Stäbte blühen auch.

nife in Bologna, nachem er feine Gattin, die treu bei ihm ausharrte (und von der No II. redet), fo wie das ganze Herrschergeschlecht der Hobenstaufen, überlebt. — Borstebende Lieder find dem Provençalischen, in welchem Enzio auch dichtete, nachgebildet.

60 wurde klug errichtet ber Freiheit Damm und Wehr. Gar manchen Streit geschlichtet bat kleines Bürgerheer. Der mag auch Schwerter schwingen wer kühn bas Werkzeug führt, und Ritterschlösser zwingen, die seine Kunst verziert.

Noch immer mag die Kunde der Bürger Perz erfreu'n vom alten Schwabenbunde, vom Städtebund am Rhein. Bon Schlachten ohne Zadel hricht mancher alte Reim; und herrlich blüht der Abel von Waldpot Baffenheim.

Doch welcher foll vor Allen das höchfte Lob gefcheh'n? Laf beine Fahnen wallen, laf beine Flaggen weh'n, D hanfa! hoch zu preisen von Männern im Gefang, bie in ben fernsten Kreisen m Ruhm und Beute rang.

Den Weg hast du bereitet dem höchsten Christengott, bast beutsche Art verbreitet bis Riga, Novogrob.
Aus milbem Hürgerstande, aus stillem Bürgersteiß erblüht im heil'gen Lande der Ritterorden Preis.

Bas gleich verklung'nen Sagen aus grauer Borzeit scholl, bat man in biesen Tagen geschen staunensvoll.

Der Feind betrat die Schwelsen, da jogen Schiffer aus und wohnten auf den Wellen im leichten freien Saus.

Ein Sansastaat im Meere, ein Sansastaat im Feld, ber als Tirannenwehre sich kühn entgegenstellt. Laß Flammen bich verzehren, o Samburg! reich und schön, man wird in jungen Chren bich Fönir wieber seh'n.

Auch bir, mein freies Bremen, sei Gruß und Ruhm und Deil!
Du barfft mit Ehren nehmen von diesem Sieg bein Theil.
Es hat in dir geschworen bie feine Jungfrauschaar:
"Dem sei die Braut verloren
"wer nicht im Kelbe war."

Blubt auf, ihr starken Dreie, am beutschen Meeresstrand, ein Reich ber Zucht und Treue, ein Schmud vom beutschen Land. Wer also treu gehalten am Batersand und Eid, soll ferner auch verwalten ber heimath herrlichkeit.

Mein Achen, wo die Krone
bes Ritterthums geruht,
bald auf granit'nem Throne,
bald an der warmen Fluth!
Berühmt seit grauen Zeiten
ehrwurd'ge Tri ex du,
erwacht am Klang der Saiten
aus enrer langen Ruh.

Du Thor ber beutschen Lande, o Bundes-Boste Mainz!
Du frommes Köln am Strande bes lieben alten Abeins, ein hohes Amt Laß halten in beinem heil'gen Dom, damit sie wohl verwalten bie Bacht am beutschen Strom.

Bon Baffen bor' iche schallen v Arbnungsstadt, in bir! Biel Kausherrn sah ich wallen in reicher Rüstung Zier.
Bewahre nur, mein Rühle, die Bürger männiglich; dann sehen auf die Stuble Schultheiß und Schöppen sich.

D Baffenstahl, sprüh' Funken, sprüh' Funken, ebler Stein! Bom Bein ber Freiheit trunken last jeben Bürger sein. Der Formen todte Sahung lebt auf am kühnen Bort, man geht von eig'ner Schahung zu bessern Rechten fort.

Last jedem Bürger geben den Raum zu Wort und That, und strömen wird das Leben vom Bürger in den Rath. Das Zeichen von dem Bunde ist ja der Eichenbaum, der wächst aus tiefem Grunde zum hellen, freien Raum.

Von Aleinen ist zu melben, was je bie Großen hob, und Pforzhrems treue Pelben errangen ew'ges Bob. Ja lasset alle Aleinen erst kühn und würdig sein, dann soll es balb erscheinen wie Freiheit will gedeih'n.

Mit beinen Kirchenhallen und füblich ichoner Pracht ben Deutschen zu gefallen, nimm Augsburg wohl in Acht. Im Lechfelb ift erlegen ber Ungarn wildes heer; nun schmiebet Ottos Degen zu freier Bürger Wohr! Dich wirb, o Bundesstätte! fein Welscher mehr entweid'n: vielleicht zieh'n weis're Rathe bald wieder bei dir ein. O Regensburg! empfange die Männer treu und werth, es wird mit Wassenklange ein helben-Rath geehrt.

Wenn einer Deutschland kennen und Deutschland lieben foll, wird man ihm Rürnberg nennen, der edlen Künste voll. Dich nimmer noch veraltet, du treue, sleiß'ge Stadt, wo Dürers Kraft gewaltet und Sachs gesungen hat.

Das ist die deutsche Treue, das ist der beutsche Fleiß, der sonder Wank und Neue sein Werk zu treiben weiß. Das Werk hat Gott gegeben, dem, der es redlich übt, wird bald sein ganzes Leben ein Kunstwerk, das er liebt.

Ihr hohen Fürstensihe von Wilhelm und von Franz, seib ewig ihre Stütze und ihrer Kronen Glanz. Du sollst auf Deutschland wirken entsündigtes Berlinz bie Welschen wie die Türken vermeiben künftig Wien.

D Leipzig, Stadt ber Linden, dir glänzt ein ew'ges Licht, zu dir den Weg zu finden braucht man den Führer nicht. Man wird es nie vergeffen wie Gabels Thurm erlag, man spricht von Leipzigs Messen bis an den jüngsten Tag.

Mie man den Feind befehdes, ...
das große Freiheits = Werk,
beidlossen und beredet
ward es in Königsberg.
Am deutschen Eichenstamme
du frisches, grünes Reis,
du, meiner Jugend Amme,
nimm bin des Liedes Preis!

Im Freiheits-Morgenrothe, in Rostaus heil'gem Schein tam ein geweihter Bote, ju bir, ber feste Stein. Er zog in Kraft zusammen der Landesväter Kreis, in den trug seine Flammen held Port, der strenge Greis.

Da brach, mit Sturmes Schnelle, hervor dein Karker Sinn, nun maaß mit and rer Elle der Kaufmann den Sewinn.

Aun lieben die Studenten erft recht die Wissenschaft, und alle herzen brennten in Einer Glut und Kraft.

Du toftliches Gefcmeibe tom tapfern Preugenland, o Stadt, im Glud und Leide gleich fromm und treu erkannt, am Beichfelftrom, am Meere, mein Danzig! festes Daus, erblüht von Glud und Chrefut die ein neuer Straus.

Bie tief auch noch versunken bit alte herrkichteit, in Aschen glimmt ein Kunken wir wecken ihn zur Zeit, Es kommt ein Tag ber Rache für aller Sünder haupt, bam sieget Gottes Sache, das schauet, wer geglaubt. Dank wollen wir erlesen

die Schwester fromm und sein
aus der Gewalt der Bösen,
die starke Burg am Abein,
die Burg die an den Straßen
bes falschen Frankreichs liegt,
in der nach ew gen Maßen
Erwin den Bau gefügt.

Indes, du freies Wefen, gebeihe weit und breit, ber herr hat dich erlesen zum Beichen für die Zeit. Die Fürsten follen kommen sammt ihrer Ritterschaft, und lernen, sich zum Frommen, ber Freiheit Wundertraft.

In fester Mauern Mitte blüht eine frische Welt, ba warb bie milbe Sitte zum Bächter wohl bestellt; bie hat gar treu gehütet ben anvertrauten Schaß, als rauher Sturm gewüthet stand sie an ihrem Plas.

Run gift's ein neues Bilben; so komm' in beiner Kraft, aus himmlischen Gefilden zur Erbe, Wissenschaft!
Man soll bich treulich pflegen bu theures Erb' und Gut, bag noch im Wäter-Segen der freie Enkel rubt.

D komm' in imfre Sale, in unfre Schulen komm', mit rechter Aven' und ftable und mach' und mieder fromm. Es haben ja bie Alten, bie weisen, bart'gen herrn ben Glauben auch gehalten für alles Wiffens Kern.

Frisch auf du Bargerjugend! in Waffen tummle dich; das heiß ich rechte Tugend, zu kämpfen männiglich. Der fei ber Burgermeifter, ber wohl bie Baffen führt, im Rathe kuhn bie Geifter, im Felb fein heer regiert.

Erflärungen: Arnold Walpoden, Bürger in Maint, Stifter des rhein. Städtebm. des. — Der deutsche Orden, gestistet in Palästina 1190, durch Lübefer und Bremer. Riga, eine Bremische Kolonie 1188. — Man erinnert sich, daß die vertriebenen, in einen herrbausen gesammelten hanseaten erklärten: nicht da, wo ihre häuser, sondern wo sie sich befänden, sei der lebendige hanseatische Staat. — Rüble v. Lilienstern, unter desten Leitung Schendorf eine geraume Zeit im Vestreiungskriege arbeitete, war General. Kommissaus der beutichen Bewassung. — Um den Mai 1622 in der Schlacht bei Wimpsen, weiheten sich 400 Bürger von Pforzbeim freiwilligem Tode, und retteten baburch wen ritterlichen Fürsten Georg Friedrich von Baden. Duvlach, von der Gesangenschaft. — Die Unfunst des Freiherrn von Stein in Königsberg, die Bernstung der Stände baselbst, die Rede, welche der General von Port in jener Wersammlung bielt, nach welcher die Bokkbewassung beschlossen und so berrlich ausgeführt wurde —, erinnerte an die Zeiten der griechischen Freiheitsfriege. —

#### Sängers Wiederfebr.

Dort liegt ber Sanger auf ber Bahre, beg bleicher Mund kein Lieb beginnt; es kranzen Daphnes falbe haare bie Stirne, die nichts mehr erfinnt.

Man legt zu ihm in schmuden Rollen die letten Lieder, die er sang; die Leier, die so hell erschollen, liegt ihm in Armen, sonder Klang.

So schlummert er ben blefen Schlumer, sein Lied umweht noch jedes Ohr, doch nährt es stets ben berben Rummer, daß man den Herrsichen verlohr.

Bohl Monden, Jahre find verschwumben,

Eppreffen wuchsen um sein Grab; die seinen Tob so herb empfunden, sie sanken alle selbst hinab.

Doch, wie der Frühling wiederkehret mit frischer Kraft und Regsamkeit, so wandelt jest, verjüngt, verkläret, der Sänger in der neuen Zeit.

Er ist ben Lebenden vereinet, vom Sauch bes Grabes teine Spur! Die Borwelt, die ihn todt gemeinet, lebt felbst in seinem Liebe nur.

## Altbenticher Schlachtgefang.

Kein selger Tod ist in der Welt, als wer vorm Feind erschlagen auf grüner Haid' im freien Feld, darf nicht hör'n groß Wehklagen! Im engen Bett, da einer allein muß an den Todesreihen: hier aber findt er Gesellschaft fein fallen mit, wie Kräuter im Maien.

Ich sag ohn' Spott: kein selger Tob ist in ber Welt, als wo man fällt
auf grüner Haid'
ohn' Klag und Leid!
Mit Trommelklang
mit Pfeisengesang
wird man begraben;
bavon thut haben
unsterblichen Ruhm.
Mancher Helb frumm,
hat zugesett Leib und Blut
bem Vaterland zu gut.

#### Des Anaben Lieb.

Mein Arm wirb ftart und groß mein Muth,

gieb, Bater! mir ein Schwert. Berachte nicht mein junges Blut; ich bin ber Bater werth!

Ich finde fürber keine Ruh' im weichen Anabenstand! Ich stürb', o Bater, stolz, wie bu, ben Tob für's Baterland!

Soon fruh in meiner Kindheit war mein täglich Spiel ber Krieg. Im Bette träumt' ich nur Gefahr und Bunden nur und Sieg.

Mein Feldgeschrei erweckte mich aus mancher Zürkenschlacht;

noch jungft ein Fauflichlag, welchen ich bem Baffa zugebacht.

Da neulich unfrer Krieger Schaar auf biefer Straße zog, und, wie ein Bogel, ber husar bas Saus vorüberstog;

Da gaffte ftarr und freute fich ber Anaben frober Schwarm: ich aber, Bater, harmte mich, und prufte meinen Arm!

Mein Urm ift ftart und groß mein Muth,

gieb, Bater! mir ein Schwert. Berachte nicht mein junges Blut; ich bin ber Bater werth!

## Beibe des Sowertes.

Wer muthvoll und rustig kann schwingen bas Schwert, ber trete zur singenben Runbe, und singe bas Lieb, bas geweiht ist bem Schwert, ein Bruder im tapferen Bunde.
Den Drang, ber tief in bem herzen glüht, stillt nur bas gesungene laute Lieb.

Ein eiserner Wagen die Welt burchfabet, ber Streitgott flammet barinnen; und ringe, wo er bonnert auf zitternber Erd' da wälzt fich ein feindlich Beginnen; mit Tap' und Jahn, und mit huf und horn, wurgen die Thier' im wilben Jorn.

Auch ben Menschen ber machtige Gott hinreißt, boch mag er nicht würgen wie Thiere: ba reicht ihm im eisernen Bagen der Geist bes Schwertes stammende Ziere! Für all ber Thiere Wehr zumal blist ihm in der Rechten bes Schwertes Stahl,

Es kocht und es pocht in ber muthigen Bruft, und die Bruft wird bem herzen zu enge: da stürme, daß er satige die zehrende Lust, ber Mann in des Kampfes Gedränge; er schwinget ben schneibigen Zauberstrahl, daß er kuble die Gluth mit dem Schwertesstahl.

Und naht er des Feindes schnöder Gewalt:
bann brennt ihm das herze, wie Flammen;
der Schwertblit trifft die varhaßte Gestalt,
und blutend finkt sie zusammen!
Der Augen und des herzens Gluth
sie löscht nur das Schwert in dem Feindesblut.

Er hat fich bem dunkelen Schidsal geweiht, bes Schwertstahls muthiger Schwinger; er eilt mit dem göttlichen Bis in den Streit, als des ewigen Willens Bollbringer.
Und baut in den Wolken der Feind sein haus: der Zauber des Schwertes, er treibt ihn heraus!

# Edüsentied.

Brüber sind wir Schüßenschaaren; Wilhelm Tell ist unser Ahn; treu bes alten Aunst zu wahren für den Stichschuß in Gefahren, knallt es lustig auf dem Plan.

Doch bie luftgen Brüber tragen all' ein bunker Streitgewand; benn man foll an Schlachtentagen uns bie Tobesengel fagen, mit ben Bliben in ber hanb.

Best burch Baldnacht Strahlen bringen, | Sicher, wie ins Schwarze schlagen habt ben Bald binaus ber Schut: über Klufte muß er fpringen, fic auf Kelsenbange ichwingen: und aus Bolten gudt ber Blig!

Rugeln mit Gebankeneil', lagt uns Mu' bas Beft' erjagen! Unfre Bappenschilbe tragen Berg und Apfel an bem Pfeil.

Wolauf, Rameraben, aufs Pferd, aufs Pferd! ins Felb, in die Freihelt gezogen! Im Kelbe, ba ift ber Mann noch mas werth, ba wird bas herz noch gewogen, da trit kein Ahbever für libn ein, \* auf fich felber fteht er ba gang allein.

Mus ber Welt bie Freiheit verschwunden ift, man fieht nur Derren und Rnechte; die Kalichbeit berrichet, die Sinterlist bei bem feigen Menschengeschlechte. Der bem Tob ins Angeficht ichauen kann, ber Sotbat allein ift ber freie Mann.

Des Lebens Mengsten, er wirft fie weg, hat nicht mehr zu fürchten, zu forgen; er reitet bem Schidfal entaegen ted, trifft's beut nicht, trifft es boch morgen. Und trifft es morgen, so lasset uns beut noch schlürfen bie Reige ber Willichen Beit! "

Bon bem Simmel fällt ihm fein luftig Loos, braucht's nicht mit Muh' ju erftreben; ber Krohner, ber fucht in ber Erbe Schoof, ba meint er ben Schat zu erheben. Er grabt und ichaufelt, fo lang er lebt, und grabt, bis er endlich fein Grab fich grabt.

Der Reiter und fein gefchwindes Rog, fie find gefürchtete Gafte. Es Aimmern bie Lampen im Sochzeitschloß: ungelaben tommt et jum Refte, er wirbt nicht lange, er zeigt nicht Gold: in Sturm erringt er den Minnesold.

Bas weinet bie Dirn' und geraramt fich ichier? Lag fabren babin, lag fabren! Der Golbat bat auf Erben fein bleibenb Quartier, fann treue Lieb' nicht bewahren. Das raide Schidfal, es treibt ibn fort: feine Rub' boch läßt er an feinem Ort.

Drum frifc, Rameraben, ben Rappen gezäumt! Die Bruft im Gefechte geluftet! Die Jugend brauset, bas Leben ichaumt: friich auf! eb ber Beift noch verbuftet. Und feget ibr nicht bas Leben ein, nie wird euch bas Leben gewonnen fein.

Frido auf, frifc auf mit rafchem Klua! frei vor bir licat die Relt: wie auch bes Feindes Lift und Trug und rings umgattert balt. Steig', ebles Rog, und baume bich, bort winft ber Cichenfrang! Ctreid' aus, ftreid' aus, und trage mich amm luft'gen Schwertertana! Ded in ben Luften, unbefiegt,

gebt friider Reitersmuth: was unter ibm im Staube liegt, engt nicht bas freie Blut! Beit binter ibm liegt Gorg und Noth, 2Beib und Rind und Beerb, ver ihm nur Freiheit ober Sob, und neben ibm bas Schwert.

Drum wie fle faut und wie fie fleigt bes Schidfals rafche Babn, mobin bas Glud ber Schlachten neigt: wir schauen's rubig an. Für beutsche Freiheit woll'n wir ftehn! fei's nun in Grabes Schoof, sei's auf des Sieges lichten Doh'n: mir preifen unfer Loos.

Und wenn und Gott ben Gieg gewährt, mas bilft euch euer Spott? Ja Gottes Arm führt unfer Schwert, und unfer Schilb ift Gott! -Soon fturmt es machtig rings umber, brum, ebler Bengft, frifch auf! Und wenn die Melt voll Teufel war', ber Beg geht mitten brauf.

#### m

Schlacht! ablant muthia brein! Le Bingt Muft bie und froblich macht, :aistig auf ia:

Die Beinen weben, friich auf zur Die Pfeifen und Trommeln mit fußem Rlana bas Felb entlang. In die Schlacht, in die Schlacht binein!

Ber möchte bleiben, wenns lustig geht, im stillen haus?
Boblan, wem Jugend in Blüthe steht, hinaus, hinaus!
wo frijch und munter das Leben rollt; wer das gewollt:
in die Schlacht, in die Schlacht hinaus!
D Behrmanns-Leben, o köstlich Sut!
und ward's bescheert.
Der Nan ist selig, ber trägt ben Ruth blank wie sein Schwert.

Ber möchte bleiben, wenns luftig geht, im herrlichen Streite fiel, im helbenfpiel: Boblan, wem Jugend in Bluthe fiebt, ichlaft unter ber grunen Erb.

Dem klingt Musik die er leiben mag mit Klang barein; nicht schöner klingt es am jungsten Zag ins Grab hinein. O selger Tob, bu Wehrmanns-Tob! Noch bin ich roth in die Schlacht, in die Schlacht hinein!

#### Lied der Fenermusikanten.

luf, Bombarvier und Kanonier!
luft die Musik erklingen!
Die Tänzer sind schon alle hier
und sehnen sich zu springen;
us, zieht den vollen Glodenstrang
im Donner= und Karthaunenklang!
Epielt auf mit allen Geigen
zum blutig frohen Reigen!

Anklinger und Singer habt ihr gnug, karthaunen und Scharfmegen und Basilisten, die im Flug af Thurm und Mau'r sich seßen, und Narren, die mit Stock und Stein geich wilden Buben um sich streun, Unschnarcher, Peuler, Presser, grwaltg'e Feuerschneller.

der Bögel und Klieger habt ihr gnug, se sliegen gar geschwinde, und überholen mit dem Zug der Hügel alle Winde: ber Singerinnen feurig heer und Falken und Sperbar noch viel

auch muffen Rachtigallen aus hellen Reblen fcallen.

Die Bogel fliegen und fingen gut, nun laßt auch zischen und sausen ber wilben Feuerkapen Buth, ber Feuerschlangen Grausen; ber Bomben und Granaten Schein bas soll ber Dochzeitbitter sein, mit Orgeln und mit Gloden sollt ihr zum Tanze loden.

Auf, Bombarbier und Kanonier! ihr Zeuermustanten! bie Tänzer sind schon alle hier, bie hohen Spielverwandten — Die Fibelbogen schnell zur Panb! spielt auf fur's liebe Baterland! spielt auf mit allen Geigen ber Freiheit ftolzen Reigen!

# Barum Er ins Feld giebt.

Ich gieh' ins Reld, mich hat gelaben ein beiliges geliebtes Saupt; p Dank ben em'gen himmelsgnaben! mein Konig hat ben Kampf erlaubt. 3d zieb' ind Reld, für meinen Glauben, für aller Belten bochftes Gut; am Nile ichwur ber Keind zu rauben uns vom Altar bes Beilands Blut. 3ch zieh' ins Reld für ew'ges Leben, für Freiheit und utaltes Recht; in frischer Kraft soll fich erheben ber Menich, zu lange icon ein Anecht. Ich zieh' ins Kelb um himmelsgüter und nicht um Kurftenlohn und Rubm; ein Ritter ift geborner Suter pon jebem mahren Beiligthum. Ich'zieh' indRelb für Deutschlanbelbre, bas Luftfpiel alter Belbenwelt:

daß Lieb und Minne wieberkehre in unfer grunes Cichenzelt. 3d gieb' ind Relb mit freien Bauern und ehrenwerther Burgergunft; ein ernster Schlachtruf ift ihr Trauern um alter Beiten Bieberfunft. 3ch zieh' ins Feld, daß ferner gelte mein Abel, meine Wappengier, daß mich ber Abnen keiner schelte einst an bes Parabiefes Thur. Ich gieh' ins Felb fur meine Dame die iconfte weit im ganzen Land, daß ohne Tadel sei ber Name ben fie zu tragen würdig fanb. Ich zieh' ind Kelb wo taufend finken als Burgen einer beffern Belt: foll mir ber Tobesengel minten,

hier bin ich, herr! ich zieh' ins kelb

#### Bimmergesellen-Lieb.

Zimmergefell, Zimmergefell I wirf es hin bas braune Fell, Richtscheib hin und Winkelmaaß, weil ber Feind bas Recht vergaß. Nimm die Waffen schnell, Karker Zimmergefell.

Aber bie Art, aber bas Beil wirf sie nimmer fort in Eil, beines starten Armes Macht braucht sie wohl in offner Schlacht; wie ben leichten Pfeil, Starter, schwingst bu bein Beil.

Und jum Maage ben schlanken Stab brich im nachften Cichwald ab; weil ber Reind bas Maag vergag halte bu am rechten Maaß; nach bem rhein'schen Schuh miß bie Zahlung ihm zu.

Gottes ichonfter Bau zerfallt, und in Feffeln klagt die Welt. Ift auch wer, der Säumniß kennt wenn es in den Sparren brennt? Frisch ins Waffenfeld, statker Bürger und helb!

Unsern Sauptmann mablen wir nun zu bem freien, kuhnen Thun. Stimmet, wer im Jelbe führ'? bu o ftattlicher Polir! kluger Zimmermann: zeuch bem Saufen voran!

In hen Waldern, zu bem Berhau, und zum leichten Grückenbau widt sich wohl ber Zimmermann, aber wohler wirds ihm bann wenn es blist und kracht in der freudigen Schlacht.

In dem Teutoburger Balb fieh'n die Baume ftark und alt, gaben wohl ein fcones Saus, boch uns überläuft ein Graus;
ber von hermann spricht,
Baum, wir fällen bich nicht!

Steh' noch lange, grunes Gegeltz;
Freiheitszeichen aller Welt.
Deutschland heißet unser haus!
Bon bem Gibel weht ein Straus,
wenn bet Bau gelang,

tapfern Gefellen jum Dank.

# Studenten - Ariegslied. (1813.)

In bin Student gewesen, nun heiß ich Leutenant; sahr wohl, gelahrtes Wesen, We, du Büchertand!

Jum König will ich ziehen ins grüne Wassenselb, wo rothe Rosen blühen, da schlaft ich ohne Zelt.

Ihr guten Kameraden bei Büchern und beim Mahl, seib alle mitgeladen in biesen großen Saal.

in diesen großen Saal.

Frisch auf, wem solche Stimme jum Ohr und Herzen geht!
Et rege sich im Grimme

nun jede Fakultät.
Die ihr euch weise Meister im stolzen Wahn genannt,

auf Regeln für die Geister, sür die Gebanken sannt,

bier ist die hohe Schule,

bie freie Künste lehrt,

und sür die Zeberspule

schr die mein gutes Schwert.

Ihr herren Rechtsgelehrten,

die durch ben Urvertrag

das alte Recht verkehrten, es kommt für euch ein Zaa. Die Guter find verpfändet, bie keiner missen darf, bie Freiheit ist entwendet, macht eure Beile scharf! Die Sünde sollt ihr rächen die durch die Wolken brang, ein Urtheil ist zu sprechen auf Beil und Rad und Strang.

Von eures Meisters Lehren, ihr Aerzte, weichet nicht, bas Messer hebt in Ehren, wenn anders heil gebricht; so kurz ist ja bas Leben, so lang und schwer die Kunst, bem Flücht'gen sei gegeben bes himmels reine Gunst. Wenn Leib und Seele leiden, in Schmerz, in Brand und haß, so hilft ein kuhnes Schneiden, so hilft ein Aberlaß.

Bohlauf, ihr Theologen! ber herr ift nicht mehr weit; so tommt nur mitgezogen entgegen ihm im Streit. hier kann man beutlich fernen bie Zukunft zum Gericht, wenn über seinen Sternen ber herr bas Urtheil spricht. Uns wirb bas Berg erlebigt, uns wirb ber Sinn erfreut, wenn bie Kanonenprebigt in alle Ohren ichreit.

Noch tämpft ber Leonibe, noch schallt die Hermannsschlacht, ber Fall der Winkelriebe übt wieder seine Macht. Was wir gehört, gelesen trit wirklich in die Zeit; gewinne jest ein Wesen auch du, Gelehrsamkeit! Es gilt kein kleines Fechten, und keinen Kurstenstreit, es gilt ben Sieg bes Rechten in alle Ewigteit.

Das heiß' ich rechte Fehbe wenn jeder übt die Araft; zur Wasse wird die Rede, zur Wasse Wissenschaft.
Die Harf in Sängers Händen, der Meißel scharf und fein, das alles kann man wenden zu Feindes Trut und Pein.
Nun singt den Landesvater, den Feldherrn unster Wahl, des Landes Schut und Rather, der diesen Arieg beschil!

#### Sangers Abschied von der Beimath.

Leb wohl, leb wohl! — Mit dumpfen Herzensschlägen begrüß' ich dich — und folge meiner Pflicht. Im Auge will sich eine Thräne regen; was sträub' ich mich? die Thräne schmäht mich nicht. — Ach, wo ich wandle, sei's auf Friedenswegen, sei's wo der Tod die blut'gen Kränze' bricht; da werden beine theuren Huldgestalten in Lieb' und Schnsucht meine Seele spalten! Berkennt mich nicht, ihr Senien meines Lebens,

Berkennt mich nicht, ihr Senien meines Lebe verkennt nicht meiner Seele erusten Drang! begreift die treue Richtung meines Strebens, so in dem Liede, wie im Schwerterklang. Es schwärmten meine Träume nicht vergebens; was ich so oft geseiert mit Gesang, für Bolk und Freiheit ein begeistert Sterben: last mich nun selbst um diese Krone werben!

Bohl leichter mögen sich die Kränze flechten, errungen mit des Liedes heitrem Muth; ein rechtes herz schlägt freudig nach dem Rechten. Die ich gepflegt mit jugendlicher Gluth, last mich der Kunst ein Baterland erfechten, und galt' es auch das eigne, wärmste Blut. — Noch biesen Kuß! und wenn's der letzte bliebe! es giebt ja keinen Tod für unste Liebe.

#### % n f r n f. (1813.)

Frisch auf, mein Bolt! die Flammenzeichen rauchen, bell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du sollst den Stahl in Feindes Perzen tauchen; frisch auf, mein Bolt! — die Flammenzeichen rauchen, die Saat ist reif; ihr Schnitter, zaudert nicht! Das höchste heil, das letzte, liegt im Schwerte! Drud' dir den Speer ins treue Perz hinein, der Freiheit eine Sasse! — Wasch' die Erde, dein deutsches Land, mit beinem Blute rein!

Es ist kein Krieg, von dem die Kronen wissen; es ist ein Kreuzzug, 's ist ein heil'ger Krieg! Recht, Sitte, Tugend, Glauben und Sewissen hat der Tyrann aus deiner Brust gerissen; errette sie mit deiner Freiheit Sieg! Das Winseln deiner Greise ruft: "Erwache!" der hütte Schutt verslucht die Räuberbrut, der heiligthümer Schande schreit um Rache, der Meuchelmord der Sohne schreit nach Blut.

Berbrich die Pflugschaar, laß ben Meißel sallen, die Leier still, den Webstuhl ruhig stehn!
Berlasse beine Hose, beine Pallen!
vor dessen Antlis beine Fahnen wallen,
Er will Sein Bolt in Wassenrüstung sehn.
Denn einen großen Altar sollst du bauen in seiner Freiheit ew'gem Morgenroth;
mit beinem Schwert sollst du die Steine hauen, der Tempel grunde sich auf Delbentod.

Was weint ihr, Mädchen, warum klagt ihr, Weiber, für die der herr die Schwerter nicht gestählt, wenn wir entzückt die jugenblichen Leiber hinwerfen in die Schaaren eurer Räuber, daß euch des Kampfes kühne Wollust sehlt? — Ihr könnt ja froh zu Gottes Altar treten! für Wunden gab er zarte Gorgsamkeit, gab euch in euern herzlichen Gebeten den schonen, reinen Sieg der Frömmigkeit.

So betet, daß die alte Araft erwache, daß wir bastehn, das alte Bolk des Siegs! Die Martyrer der heil'gen, deutschen Sache, v, ruft sie an als Genien der Rache, als gute Engel des gerechten Ariegs! Luise, schwebe segnend um den Satten; Seist unsers Ferdinand, voran dem Zug! und all'ihr deutschen, freien heldenschatten, mit uns, mit uns, und unser Fahnen Flug!

Der himmel hilft, die holle muß uns weichen! Drauf, wadres Bolt! Drauf, ruft die Freiheit, brauf! Doch schlägt bein herz, hoch wachsen beine Eichen, was kummern dich die Hugel beiner Leichen? Doch pflanze da die Freiheitsfahne auf! — Doch stehst du dann, mein Bolk, bekränzt vom Glüde, in beiner Vorzeit heil gem Siegerglanz: vergiß die treuen Zodten nicht, und schmude auch unsre Urne mit dem Eichenkranz!

#### Sufgebet.

hilf, herr! wir haben viel gesunbigt, brum brudt uns Schmach und Unglud fcwer;

bein heisig Wort, das du verkündigt, das kannten wir im Trug nicht mehr: des Glaubens süßes himmelslicht schien unsern blinden herzen nicht,

Umnebelt waren wir von Dünften, vom gautlisch bunten Sollenschein, und spannen uns mit eitlen Künsten stebts bichter in die Lüge ein; das Leben schwantte ohne Ziel und Jeder that, was ihm gestel.

Die fromme Liebe war erkaltet, bie stille Demuth war babin; was broben auf ben Sternen waltet, erkannte nicht ber trübe Sinn; von eigner Weisheit aufgebläht vergaß er Sottes Majestät.

Drum liegen wir so tief barniebet, brum plagt uns frembe Tyrannei, bag Gott ber herr mit Schreden wieber gesuchet und gefürchtet sei, bag wir erkennen wie wir find vor ihm wie Sanb und Spreu im Binb.

Du Sochster in bes himmels hohen, beg Name hulb und Gnabe beißt, o lag und boch nicht gar vergeben! o sende beinen treuen Seift! erleucht' uns mit bes Glaubens Schein und hauch' uns beine Liebe ein!

Dan ftehn wir wieber auf in Freuben, bann könt uns wieber Sieg und Slück, bann beben wir aus langen Leiben zu bir empar ben froben Blick, bann klingen und bann fingen wir: Goth bleibt ber helfer für und für!

#### Bur Cinfegnung.

Mir treten hier im Gotteshaus mit frohem Muth zusammen, und ruft die Pflicht zum Kampf hinaus, und alle herzen flammen.
Denn, was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, hat Gott sa selber angefacht.
Dem herrn allein die Chrel Der heer ist unste Zuversicht, wie sower der Kampf auch werde; wir streiten sa für Recht und Pflicht, und für die heilige Erde.
Drum, retten wir das Vaterland: so that's der herr durch unsve hand.
Dem herrn allein die Ehrel

Es bricht ber freche Uebermuth
ber Tyrannei zusammen;
es soll ber Freiheit heil'ge Gluth
in allen Derzen stammen.
Drum, frisch in Kampses Ungestüm!
Gott ist mit uns, und wir mit ihm!
Dem Herrn allein bie Ehre!
Er weckt uns jeht mit Siegeslust
für die gerechte Sache;
er rief es selbst in unsre Brust:
Auf, beutsches Volk erwache!
Und führt uns, wär's auch burch ben
Tob,
zu seiner Freiheit Morgenroth.
Dem Herrn allein bie Ehrel

#### 2 anb Auem

Die Feuer sind entglommen auf Bergen nah und fern; h, Bindsbraut, sei willtommen, willtommen Sturm des Herrn!

D zeuch burch unfre Felber und reinige bas Land, burch unfre Tannenwalber, bu Sturm von Gott gefanbt!

Ihr Thürme, hoch erhoben in freier himmelsluft, so zauberisch umwoben von blauem Wolkenduft;

Bie habt ihr oft gerusen die andachtvolle Schaar, wenn an des Altars Stusen das heil zu finden war!

Die Better oft fich brachen vor eurem Glodenflang;

nun führt ihr andre Sprachen, es klingt wie Brautgefang.

Das Land ift aufgestanden ein herrlich Ofterfest! ist frei von Stlavenbanden, bie bielten nicht mehr fest,

Bo Tob find beine Schreden, o Solle, wo bein Sieg, und, Satan, wie bich beden in biesem hellgen Krieg?

Beidritten ift ber Granze geweihter Zauberfreis, nicht mehr um Eichenfranze ficht Jungling nun und Greis;

Nun gilt es um bas Leben, es gilt ums böchste Sut, wir sepen bran, wir geben mit Freuben unser Blut! Du liebenbe Gemeine, wie fonft am Tifch bes herrn im glaubigen Bereine, wie froblich ftrablt bein Stern! Bie lieblich klingt, wie heiter

ber Lofung Bibelton: Die Wagen Gottes, Gottes Reiter, hie Schwert bes herrn unb Gibeon.

#### Reiterlieb.

Schmubet, schnaubet meine Pferbe! stampfet mit ben hellen Dufen! benn es stönt die beutsche Erde und die deutschen Geister rufen, rufen Rache, rufen Wehe über Faulheit, über Schande, daß der bentsche Muth erstehe und zerbreche Sklavenbande.

Blipe hell, mein Sabel, blipe! klinge ftolg, mein Gifen, klinge! führe Tob auf icharfer Spipe, führe Tob in fester Klinge!
Will ber Rampf und nicht gelingen, will bas Blud ben Stolg nicht lohnen, sollst bu mich mit Ehren bringen bin, wo tapfre Bater wohnen!

Alieret, klirret, meine Sporen! Füße, Arme, werbet Stürme! benn die Freiheit gieng verloren, Chre kriechet gleich Gewürme; und das beutsche Wort, das hobe, wird als Schmeichler gar erfunden, und der beutschen Seelen Lobe halten Lug und Trug gebunden.

Brennet, meine Lippen, brennet! flammt, Gebete, auf zur Hohe! Du, ben alles heiland nennet, hilf, daß ich nicht gar vergehe! Du, burch ben die Donner rollen, steure mit dem starken Arme Allen, die uns übel wollen — Bater, dich des Bolks erbarme!

## Ariegs gefang.

Der Gott ber Eisen machsen ließ, ber wollte keine Anechte: brum gab er Gabel, Schwert und Spieß bem Mann in seine Rechte; brum gab er ihm ben kuhnen Muth, ben Zorn ber freien Rebe, baß er bestände bis aufs Blut, bis in den Tod bie Febbe.

So wollen wir, was Gott gewollt mit rechten Treuen halten und nimmer im Tysaunensold bie Menschenschäftel spatten;

boch wer für Tob und Schande ficht, den hauen wir zu Scherben, der soll im deutschen Lande nicht mit deutschen Männern erben.

D Deutschland, heil'ges Baterland! D beutsche Lieb' und Treue! bu hohes Land! bu schönes Land! bir schwören wir aufs neue: Dem Buben und bem Anecht die Ucht! ber speise Krah'n und Raben! So zieh'n wir aus zur hermansschlacht, und wollen Rache baben.

Last brausen, was nur brausen kann, in hellen, lichten Flammen! ihr Deutschen alle, Mann für Mann für's Vaterland zusammen! und hebt die Perzen himmelan! und himmelan die Pände! und rufet alle, Mann für Mann: Die Anechtschaft dat ein Ende!

Laft klingen, was nur klingen kann, die Trommeln und die Floten! Bir wollen heute Mann für Mann mit Blut bas Eisen röthen,

mit Feinbesblut, Tyrannenblut — o füßer Tag ber Rache! bas klinget allen Deutschen gut, bas ist die große Sache.

Lagt wehen, was nur weben kann, Stanbarten wehn und Jahnen! wir wollen heut und, Mann für Mann, zum helbentobe mahnen.
Auf, fliege hohes Siegspanier voran bem kühnen Reihen! wir flegen ober sterben hier ben süßen Zob ber Freien.

#### Gelfibbe.

Es sei mein herz und Blut geweiht, dich Baterland zu retten!
Bohlan, es gilt, du seist befreit; wir sprengen deine Ketten!
Nicht fürder soll die arge That, des Fremblings Uebermuth, Berrath in deinem Schoof sich betten.

Ber halt, wem frei bas Berg noch folagt,

nicht fest an beinem Silbe? Bie traftvoll bie Natur sich regt, durch beine Baldgefilbe, soblüh't der Fleiß, bem Neid zur Qual, in beinen Städten sonder Zahl, und jeder Kunst Gebilde. Der beutsche Stamm ist alt und ftart, voll hochgefühl und Glauben. Die Treue ist ber Ehre Mart, wantt nicht, wenn Stürme schnanben. Es schafft ein ernster, tiefer Sinn bem Perzen solchen hochgewinn, ben uns tein Zeind mag rauben.

Go spotte Jeber ber Gefahr, bie Freiheit ruft uns allen. Go will's das Recht und es bleibt wahr, wie auch bie Loofe fallen. Ja, sinken wir der Uebermacht so woll'n wir doch zur ew'gen Nacht glorreich hinüber wallen!

#### Bundeslied por der Schlacht,

Ahndungsgrauend, todesmuthig bricht der große Morgen an, und die Sonne kalt und blutig leuchtet unfrer blutigen Bahn. In der nächsten Stunden Schoofe liegt das Schickal einer Welt,

und es zittern schon die Loose, und der ehr'ne Burfel fallt. Brüder! euch mahne die dammernde Stunde, mahne euch ems fu dem heiligst Tunde, treu, so zum Tod, als zum Leben gese hinter uns, im Graun ber Nachte, liegt die Schande, liegt die Schande, liegt die Schmach, liegt der Frevel fremder Anechte, der die deutsche Eiche brach.
Unfre Sprache ward geschändet, unfre Tempel stürzten ein; unfre Chre ist verpfändet, deutsche Brüder, ihl't sie ein!
Brüder, die Rache flammt! Reicht euch die Sande,

daß sich der Fluch der Himilischen wende! Ihrt das verlorine Palladium ein!

Wor uns liegt ein glüdlich hoffen, liegt der Zukunft goldne Zeit, steht ein ganzer himmel offen, blüht der Freiheit Seeligkeit.
Deutsche Aunst und deutsche Lieder, Frauenhuld und Liebesglück, alles Große kommt uns wieder, alles Schone kehrt zurück.
Aber noch gilt es ein gräßliches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen; mur in dem Opfertod reift uns das Glück.

Nun, mit Gott! wir wollen's wagen, fest vereint bem Schickal stehn, unser herz zum Altar tragen, und bem Tob' entgegen gehn. Vaterland! bir woll'n wir sterben, wie ein großes Wort gebeut!
unfre Lieben mögen's erben,
was wir mit dem Blut befreit,
Wachse, du Freiheit der deutschen Cichen,
wachse empor über unfre Leichen!
Baterland, bore den beiligen Eid.

Und nun wendet eure Blide
noch einmal den Lieben nach;
scheidet von dem Blüthenglude,
das der gift'ge Süden brach.
Wird euch auch das Auge trüber —
teine Thräne bringt euch Spott.
Werft den lepten Auß hindber,
dann befehlt sie eurem Gott!
Alle die Lippen, die für uns beten,
alke die herzen, die wir zertreten,
tröste und schüße sie, ewiger Gott! —

Und nun frisch zur Schlacht gewendet,
Aug' und herz zum Licht hinauf!
Alles Ird'sche ist vollendet,
und das himmlische geht auf.
Fast euch an, ihr deutschen Brüder!
jede Nerve sei ein held!
Areue herzen sehn sich wieder;
Ledewohl für diese Welt!
Obrt ihr's? schon jauchzt es uns donnernd entgegen!
Brüder, hinein in den bessenden Regent
Wiederschn in der besseren Welt!

## **E diaditge fang.**

Ob Zausend und gur Rechten, Behntausend und gur Linken, ob alle Grüber finken: wir wollen ehrlich fechten!

Bur Rechten nicht noch Linken, gen himmel ift gu ichauen und muthig einzuhauen wo Feindeswassen blinken.

Sott tann icon Gulfe fenden; ber Engel Legionen! bie halten grune Kronen und Baffen in ben Sanben. Er fcwor bei feinem Leben, er fteht an unfrer Seiten wenn wir im besten Streiten bie Saupter zu ihm heben. Das Kreit bas ift sein Zeichen, wer will es reißen nieber? Das tragen alle Brüber, bie Holle muß ihm weichen!

#### Gebet mährenber Schlacht.

Bater, ich rufe bich! brüllend umwölkt mich ber Dampf ber Geschüße,

fprühend umzuden mich raffelnde Blige. Lenter ber Schlachten, ich rufe bich! Bater, bu führe mich!

Nater, du führe mich! Führ' mich zum Siege, führ mich zum Tode:

hen, ich erkenne beine Gebote; hen, wie du willft, so führe mich. Bott, ich erkenne bich!

Sott, ich erkenne bich! so im herbstlichen Rauschen ber Blätter, als in bem Schlachtenbonnerwetter, Urquell ber Gnabe, erkenn' ich bich. Bater, bu segne mich!

Bater, bu fegne mich! In beine hand befehl ich mein Leben, bu kannft es nehmen, bu haft es gegeben; jum Leben, jum Sterben fegne mich. Water, ich preise bich!

Bater, ich preise bich!
's ist ja kein Kampf für die Güter ber Erbe:

bas Beiligfte ichugen wir mit bem Schwerte; brum, fallenb, und fiegenb, preif ich bich, Gott, bir eraeb' ich mich!

Sott, bir ergeb' ich mich! wen mich bie Doner bes Tobes begrußen, wenn meine Abern gebffnet fliegen: bir, mein Gott, bir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe bich!

#### Troftlieb.

herz! laß bich nicht zerspalten buch Feindes List und Spott; but wird es wohl verwalten, er ift ber Kreiheit Gott.

Las nur den Wüthrich brohen, dort reicht er nicht hinauf. Einst bricht in heil gen Lohen doch deine Freiheit auf.

Glimmend burch lange Schmerzen, hat fie ber Tob verklart,

aus Millionen Bergen mit eblem Blut genährt:

Wird feinen Thron zermalmen, schmelzt beine Fesseln los, und pflanzt die glühn'ben Palmen auf beutscher Belben Moss.

Drum lag bich nicht zerfpalten burch Feindes Lift und Spott; Gott wird es wohl verwalten! er ift ber Freiheit Gott. Bie wir fo treu beisammen stehn mit unversälschtem Muth, ber Feierstunde heilig Wehn schwellt meinen jungen Muth. Es treibt mich rasch zum Liebe fort, zum Harfensturm hinaus. Im Perzen lebt ein kuhnes Wort, — was gilt's, ich sprech' es aus.

Die Zeit ist schlimm, die Welt ist arg, die Besten weggerast; die Erbe wird ein großer Sarg der Freiheit und der Arast.
Doch, Muth! — wenn auch die Tyrannei die deutsche Flur zertrat:
in diesen Perzen, stiff und treu, keimt noch des Guten Saat.

Berschüchtert burch ben blut'gen Ruhm und burch ber Schlachten Slüd, flohn zu ber Seele Peiligthum bie Aunste schen zurud. Sind auch die Thäler jest verwaist wo sonst ihr Tempel war: es bleibt boch jeber reine Seist ihr ewiger Altar.

und Freundestreu' und Bahrheit gilt noch eine heil'ge Pflicht. Sieh, wie der Giefbach brausenb schwist! —

Du rufft: mich schreckt er nicht. Und läg' es vor mir wolkenweit und fternhoch über mir; beim Gott! ich halte meinen Eib. Schlag' ein! ich folge bir! Und Frauenunschuld, Frauenlieb', steht noch als höchstes Gut, wo beutscher Ahnen Sitte blieb, und beutscher Jünglingsmuth. Roch trifft ben Frevler heil'ger Bann, ber diesen Zauber stört; wer für die Braut nicht sterben tann, ist keines Kusses werth.

Auch bu haft noch nicht ausgestammt, bu beil'ge Religion!
Was von ber ewgen Liebe stammt, ist zeitlich nicht entstohn.
Das Blut wascht bie Altare rein, bie wir entheiligt sehn.
Die Kreuze schlägt man frevelnd ein; boch bleibt ber Glaube stehn.

Und noch regt sich mit AblerdSchwung bet vaterland'iche Geist, und noch lebt die Begeisterung, bie alle Ketten reißt.
Und wie wir hier zusammenstehn in Lust und Lieb' getaucht, so wollen wir und wieder sehn wenn's von den Bergen raucht.

Dan frisch, Gesellen! Kraft und Muth! ber Tag ber Rache kommt! bis wir sie mit bem eignen Blut vom Boden weggeschwemmt. — Und Du im freien Morgenroth, zu bem die Hymne stieg: bu sühr' und, Gott, wär's auch zum Tod! führ' nur das Bolk zum Sieg!

#### Legter Troff.

Bas zieht ihr die Stirne finster und kraus?

Bas flarrt ihr wild in die Nacht hinaus, ihr freien, ihr mannlichen Geelen? Jest beult der Sturm, jest brauf't das Meer,

jeht zittert das Erdreich um uns her; wirwoll'n uns die Nothnicht verhehlen.

Die Bolle brauf't auf in neuer Gluth, monft ist geflossen viel ebles Blut, noch triumphiren bie Bosen. Doch nicht an ber Rache bes himmels

verzagt! et hat nicht vergebens blutig getagt, wit muß ia ber Morgen fich lofen.

Und galt es früherhin Muth und Kraft: ist alle Kräfte zusammengeraft! sonft scheitert das Schiff noch im Hafen. Erhebe dich, Jugend; der Tieger dräut: bewaffne dich, Landsturm, jest kommt deine Zeit! Emache, du Bolk, das geschlafen!

Und die wir bier ruftig zusamenstehn, und ted bem Tod in die Augen sehn, woll'n nicht vom Mechte lassen: bie Freiheit retten, bas Baterland, ober freudig sterben bas Schwert in ber Pand,

und Anechtschaft und Buthriche haffen.
Das Leben gilt nichts, wo bie Frei-

Das Leben gilt nichts, wo bie Freiheit fällt. Bas giebt uns bie weite, unenbliche

Welt für des Baterlands heiligen Boden? — Krei woll'n wir das Baterland wieder=

fehn, ober frei zu ben gludlichen Batern gehn!

Ja! gludlich und frei find bie Tobten. Drum beule, bu Sturm, brum braufe,

bu Meer, brum gittre, bu Erbreich, um uns ber; ihr follt uns bie Seele nicht zügeln! Die Erbe kann neben uns untergehn: wir wollen als freie Manner bestehn, und ben Bund mit bem Blute bestegeln.

## S c b c t.

Bir stehen hier aufs Sterben, der Tod ist uns ein Spott. Laf uns den himmel erben, du ewig treuer Gott! Sind wir gleich voller Schulben und ohne großen Ruhm, wir sind bein Eigenthum, und du bist reich an hulden.

fern von ben Termopylen lommt und ein ernstes Bort, wo wadre Streiter fielen als ihres Landes Sart;

was heiben haben können mit festem, treuem Muth, bas höchste sel'ge Gut wirst bu ben Christen gonnen.

Die für ben Chrift gestritten sie scheinen berzuschau'n, bie Glaubenstod erlitten bie Männer, Ainder, Frau'n, mit ihren Marterzeichen; bie sel'ge Zeugenschaar scheint auch für unser haar bie Palmen herzureichen.

Der uns vorangeschritten ein herzog in bem Schmerg, ber herr ift in ber Mitten und spricht an jebes herz. Die Belt liegt in ben Ketten ber bosen bunteln Macht, bie holle gurnt und wacht, wer will bie Belt erretten?

Es ift ein schönes Kriegen in solchem beil'gen haß, und auch erschlagen liegen im grünen kublen Gras. MII' Gehnen und all Streben wie wird es leicht gestistt, bei Feldmusik entquist ber Brust bas warme Leben.

Wir haben uns verschworen fürs heil ber ganzen Welt, — ber wird zum Licht gehoren wer heute rühmlich fällt. Das ist ein leichtes Sterben, bas ist ein süßer Tod, wenns gilt aus bittrer Roth ble ew'ge Lust zu erben.

#### Ariegers Morgenlieb.

Erhebt euch von ber Erbe, ihr Schläfer, aus ber Rub! fcon wiehern uns die Pferbe ben guten Morgen zu. Die lieben Waffen glanzen fo hell im Morgenroth, man traumt von Siegeskranzen, man benkt auch an ben Tob.

Du reicher Gott in Gnaben, schau her vom blauen Zelt; du selbst hast uns gelaben in dieses Waffenseld. Laß uns vor dir bestehen, und gieb uns heute Sieg; die Christenbanner wehen, dein ist, o herr! der Arieg.

Ein Morgen foll noch kommen, ein Morgen mild und klar; fein harren alle Frommen, ihn schaut ber Engel Schaar. Balb scheint er sonber Hulle auf jeben beutschen Mann; o brich, bu Tag ber Kulle, bu Freiheitstag, brich an!

Dann Klang von allen Thurmen, und Klang aus jeder Bruft, und Ruhe nach den Stürmen und Lieb und Lebensluft.
Es schallt auf allen Wegen dann frohes Siegsgeschrei — und wir, ihr madern Degen, wir waren auch dabei!

## Gruß dem Schlachtfeld.

Sott gruße dich, mein Maienfeld! wo Frühlingssonnen glühn; wo Ros und Nelke pflanzt ein helb blutroth ins frische Grun; und bie eiferne Rachtigall ichmettert barein, und es pfeifen bie Rugeln wie Balbphgelein, D Relb! bir fingen ich muß vielfröhlichen Morgengruß.

Soon fleigt ber Deutschen Mar bochan, fcon flicht ber Kampfluft Sporn; ber Glaube ichwinat bie Rreuzesfahn, die Freiheit ftogt ins horn; und bie Geifter ber Ahnen, fie fahren voraus, hermannen und Karle mit stürmenbem Saus; da rufts: Germanen erwacht! Rachengel ber Chre, gur Schlacht!

#### Trinklied vor der Schlacht.

Soladt, du brichst an ! Bruft fie in freudigem Kreife, laut nach germanischer Weise. Brüder, beran !

Ibo perlt ber Bein; d' die Bofaunen erbrohnen, lift und bas Leben verfohnen. Brider, schenkt ein!

Seit Bater bort, nas an bes Grabes Thoren Baterlands Sohne geschworen. Brüder, ibr ichwort!

Baterlands Dort woll'n wir aus glübenben Retten tobt ober flegend erretten! -Banbichlag und Bort!

Bort ibr fie nabn? Liebe und Kreuben und Leiben! Tob! o bu fannft uns nicht icheiben. Bruber, flogt an!

Solacht ruft: binaus! Dorch, die Tompeten werbon! Bormarts, auf Leben und Sterben! Brüber trinft aus!

El war fo trube, bumpf und fcwer, I fie zeigte Swietracht und Berrath, hi schlimme Sage schlich umber, fe frachzte, wie zur Dammerzeit en ichwarzer Unglückvogel schreit. Die schlimme Sage schlich im Land mit schnöder Schattenbilder Tand,

Bernichtung aller ebeln Saat. Des Bofen Kreunbe troben icon, fie lachen hamifch, fprechen Sohn, bie Guten fteben ernft und ftiff und barren, was ba werben will.

Da schwingt fich's über'n Rhein empor und bricht ben buftern Wolfenflor. Ift's ftolzer Abler Sonnenflug? Ift's tonereicher Schwäne Bug?

Es rauscht und fingt im goldnen Licht ber herr verläßt die Seinen nicht, er macht so heil'ges nicht zum Spott Biktoria! Mit uns ist Gott!

#### per-manns Siegeslieb.

Boban, Donnerer! fie fanken die Eroberer, die Tyrannen, burch ber schlanken Deutschen Tobesspeer.

Sa! wie hieben lowenmuthig Tobeswunden wir! Mechzend flohen sie und blutig; jauchzend folgten wir.

Boban, Dank! Thuistons Sohne find noch beiner werth, Sieg klingt ihrer Schilbe Tönen, Tod ihr helbenschwert.

Um die schimmernben Altare mit bem Gichenfrang

tanzen wir zu beiner Chre frei ben Lanzentang.

Abler, mit ben blutgen Schwingen flögt ihr luft'gen Pfab, um zum Kapitol zu bringen, was ber Deutsche that!

Den es schweigt ber Feldherrn Rufen schweigt der Keinste Mann; Ceiner, der auf Rosseshusen dieser Schlacht entrann.

Wein' ist alle beine Setter, August, um bich ber! In bem hain ber Cichenblatter berrichet Woban mehr.

#### Lied eines alten fcmabifcen Ritters bes zwölften Jahrhunderts.

Sohn, ba haft du meinen Speer; meinem Arm wird er zu fchwer! Nimm ben Schild und dieß Geschoß; tummle du forthin mein Roß!

Siehe, dieß nun weiße haar bedt ber helm ichon funfzig Jahr; jebes Jahr hat eine Schlacht Schwert und Streitart flumpf gemacht.

Perzog Rubolf hat bieß Schwert, Art und Kolbe mir verehrt, denn ich blieb dem herzog hold und verschmähte heinrich's Solb. Für bie Freiheit floß bas Blut feiner Rechten! Rubolf's Muth that mit feiner linken Sand noch dem Kranken Wiberstand!

Nimm bie Wehr und wappne bich Kaiser Conrad rüstet sich. Sohn, entlaste mich bes Harms ob ber Schwäche meines Arms!

Bude nie umsonst bieß Schwert für ber Bater freien herd! Sei behutsam auf ber Bacht! Sei ein Better in ber Schlacht! Immer fei jum Rampf bereit! jude flets ben warmften Streit! Schone beg, ber wehrlos fleht! haue ben, ber wiberfleht!

Benn bein Saufe wankend steht, ihm umsonst bas Kähnlein weht, trofe bann, ein fester Thurm, der vereinten Feinde Sturm!

Deine Brüber fraß bas Schwert, feben Anaben, Deutschlands werth!

Deine Mutter barmte fich frumm und ftarrend, und verblich.

Einsam bin ich nun und schwach; aber, Anabe, beine Schmach war' mir herber siebenmal, benn ber fieben anbern Kall.

Drum fo fcheue nicht ben Tob, und vertraue beinem Gott! fo bu kampfest ritterlich, freut bein alter Bater fich!

#### Das beilige Grab.

Bas Grab steht unter wilden heiben; bed Grab, worin der Peiland lag, muß frevel und Verspottung leiden mb wird entheiligt jeden Zag. Er klagt heraus mit dumpfer Stimme: Ber rettet mich von diesem Grimme!

Bo bleiben seine Helbenjünger? Beschwunden ist die Christenheit! Ber ist des Glaubens Wiederbringer? Ber nimmt das Kreuz in dieser Zeit? Berbricht die schimpstichsten der Ketten, und wird das heil ge Grab erretten?

Sewaltig geht auf Land und Meeren in tiefer Racht ein heil ger Sturm; die trägen Schläfer aufzustören, umbraust er Lager, Stadt und Thurm, ein Klaggeschrei um alle Zinnen: Wif, träge Ehristen, zieht von hinnen!

es lafen Engel aller Orten mit ernftem Antlip ftumm fich febn, und Pilger fieht man vor ben Pforten mit tummervollen Wangen, ftehn; fe flagen mit ben bangften Tonen bie Graufamteit ber Sarazenen.

Es bricht ein Morgen, roth und trübe, im weiten Land ber Chriften an. Der Schmerz ber Wehmuth und berLiebe verfundet fich bei jedermann. Einjeder greift nach Kreuz und Schwerte und zieht entflammt von seinem herbe.

Ein Feuereifer tobt im Beere, bas Grab bes Beilands zu befrein. Sie eilen fröhlich nach bem Meere, um balb auf beil'gem Grund zu sein. Auch Kinder kommen noch gelaufen und mehren den geweihten Saufen.

Doch weht bas Kreuz im Siegspaniere, und alte helben ftehn voran. Des Paradieses sel'ge Thure wird frommen Kriegen aufgethan; ein jeber will bas Glud genlegen sein Blut für Christus zu vergießen.

Bum Rampf, ihr Chriften! Gottes Schaaren

ziehn mit in das gelobte Land. Bald wird der heiden Grimm erfahren bes Ehristengottes Schreckenshand. Wir waschen bald in frohem Muthe das heilge Grab mit heibenblute. Die heil ge Jungfrau ichwebt, getragen von Engeln, ob der wilden Schlacht, wo jeder, den das Schwert geschlagen, in ihrem Mutterarm erwacht. Sie neigt sich mit verklärter Wange herunter zu dem Wassenklange.

Sinabet zu ber heilgen Statte!
Des Grabes bumpfe Stimme tont!
Balb wird mit Sieg und mit Gebete bie Schulb ber Christenheit verföhnt
Das Reich ber Heiben wird sich enden ist erst bas Grab in unsern händen.

# Sommerabend auf Rlofter 2 or ch ber Grabstätte bes pobenstaufischen Bergogen= und Raiserhauses.

Nach milbem Abendregen bie Lüfte fühlend weh'n 3 bes Landes reicher Segen dampft auf zu blauen Söh'n. Duft kommt hetangezogen von Blumen, Kräutern grun, bie unter goldnen Wogen bes Ehrenfelb's erblub'n.

Es rauschen burch bie Stille bie Alebren, voll und fcmer. Der Wald in upp'ger Fulle ftebt fdmark ein nächtlich Meet. Und über ihn fich breitet . ein ftolzer Felfenerang: bas ift bie Alp, gekleibet in blauen himmeleglang. und all' bie Berg' und Auen, bebaut mit fleis'ger Sanb, bieg Land, fo ichbn' zu ichauett, ift beutsches Baterland! Befügt von himmeleblaue, fteht es, bes himmels Braut. Schupt, Bruber, fie mit Treue! Gott bat fie euch vertraut!

Schlaft fuß, die ihr ben Degen für diese Braut geführt, die auf des Sieges Wegen jungft selger Dob berührt! Auch bier, aus alten Zeiten, schläft manches helbenbilb, bas einst in blut'gen Streiten war beutschem Land ein Schilb.

Noch ragt ber Fels vor allen brauf einst ber helben haus; ist auch ihr Leib zerfallen, bie Treu' halt ewig aus.
Drum stieg in Rampses Tagen bier aus ber Grüfte Nacht manch' alter helb, zu tragen bas Siegspanier ber Schlacht.

Mit solchen treu verbunden, ba tämpften Männer gut, ba sprang aus sel gen Wunden ein heilquell, beutsches Blut. Last beutschen Muth nicht sinken, so lang' noch Alpen steh'n, euch helbengeister winken von ihren blauen hoh'n!

Sangt fest, wie Walbes-Cichen, am heil'gen beutschen Land!
Wollt ritterlich euch reichen zu Schutz und Trut bie Sand!
Die Braut in Simmelsschone, bieß Land so segenreich, will starte, treue Sobne, ben ew'gen Alpen gleich.

### Soben far fen.

St steht in stiller Dammerung ber alte Fels, öd' und beraubt;
Nachtvogel kreist in trägem Schwung wehtlagend um sein moosig Haupt.
Doch wie der Mond aus Wolken bricht, und mit der Sterne klares Heer, umstäden ben Fels ein seltsam Licht, kaus bilden sich Gestalten hehr.
Die alte Burg mit Thurm und Thor erbauet sich aus Wolken klar, bie alte Linde sproßt empor, und alles wird, wie's vormals war.
Eo harse wie Trompetenstoß einnt hinab in's grüne Thal,

gezogen tommt auf ichwarzem Rog

Authbart' ber Selb, gefleib't in Stahl.

Und Philipp und Itene traut, fie wall'n gur Linde Sand in Sand: ein Bogel fingt mit fußem Laut vom iconen aried'iden Beimath-Land. Und Konradin, an Tugend teich, ber fuße Jungling arm, beraubt, im Barten ftebt er ftumm und bleicht die Lilie neigt ibr traurend Saupt. Doch jest verfünd't aus bunklem Thal ben bleichen Zag ber rothe Sabn, da steht ber Kels gar ob' und fabl, verschwunden ift bie Burg fortan. Un ihrer Statt' ein Dornbusch steht, talt weht der Morgen auf ben Soh'n, und wie ber Rels, so falt und bb' fceint rings bas beutsche Land zu fteb'n.

#### Das Stütli

Du sei begrüßt vor allen, in bunkeln Felsenhallen mwogter Rütlistrand! wo in des Sturmes Drange von Noth und Untergange das Schweizervolk Errettung fand. Dier hob sich fest, wie Firnen, kinauf zu den Gestirnen, der Männer Gottvertrau'n; und wie die Unverzagten in Mitternächten tagten, ward Lag aus Nacht auf ihren Au'n. So sand, als er geboren, der heiland sich erkoren die Trift, wo Lämmer gehn:

wie bort, klang hiet ein Schallen von Fried' und Wohlgefallen und Chre Gottes in den Höhn.

Nun schau ringkum, mit Loben, in Tiefen und von oben der Jeimath hell Erblühn!
Es hat die Aussaat sunden in jenen heil'gen Stunden, es ist des Rutlis frisches Grün.

Und sollten wir auch trauren, gefangen in den Mauren, wir flüchten auf die Flur: das Baterland zu retten, zu brechen Burg und Ketten mit Rütlis neuem Männerschwur.

#### Bater Tell.

"Des Schügen Begleit ift freier Muth, ber Anab' an ber Seit' fein Glud und Sut. D Anab' an ber Panb! ich fchug' bein Paupt, baf Keiner bir Land noch Leben raubt.

Drum ruf' ich nicht heil bem Fürstenhut, drum führ' ich ben Pfeil und Bogen gut. Greift Einer bein herz mit Mörberfaust, hat schnell ihm mein Erz bie Brust burchsaust. Und was bich bebroht: sieh. biese hand

Und was dich bedroht: sies, diese Sand zwang tief aus ber Noth das Schiff zum Strand. Und reißen dich Wind und Well' von mir; ich helfe dir Kind, oder sterb' mit bir."

# Tells Rapelle bei Rufnacht.

Sieh biefe beil'ge Walbkapell! fle ist geweiht an selber Stell, wo Seplers Dochmuth Tell erschoß und eble Schweizer-Freiheit sproß.

hubertus habe Dank und Lohn, bes wadern Waidwerks Schuppatron! Tell klomm, ein rascher Idgersmann, die Schluft hinab und Alpen an.

Den Steinbod hat er oft gefällt, ber Gemi' in Bolten nachgestellt; er scheute nicht ben Wolf und Bar, mit seiner guten Armbruft-Bebr.

Da rief ihn Gott zu höherm Werk und gab ihm Muth und Helbenstärk. Volbringen sollt' er bas Gericht, bas Geßlern Tobes schulbig spricht.

hier in bem hohlweg kam zu Rog ber Landvogt mit ber Anechte Trof;

Tell lauschet still und zielt so wohl, bas ihn sein Bolk noch preisen soll.

Die Senne schnellt, es saust ber Pfeil, bes himmels Blipen gleich an Gil; es spaltet recht ber scharfe Bolg bes Geflers Derg, so frech und ftolg.

Gepriesen sei ber gute Schut, er ift für manches Raubthier nut. Sein Aug ist hell, sein Sinn ift frei Feind aller Schmach und Drangerei.

Sein bestes Ziel ist ein Tyrann, in aller Menschen Acht und Bann. Kein Forstrecht, tein Gehege gilt zu Gunsten solchem argen Wilb.

Drum ehrt die beil'ge Waldkapell, allhier geweiht an selber Stell, wo Geflers Dochmuth Tell erschof und eble Schweizer-Freiheit sprof.

#### Mrnold von Binfelrieb. Eine Geisterstimme.

Bo Schweizerfahnen wallen in das Feld, ba schreitet, hoch vor Allen, ein alter Peld.
Sein Blick flammt dem Vertrauen, der bang von Lieben schied; des Peeres Augen schauen auf Binkelried.
Er ruft, wo eng umschlossen Alle sind:
"O sorget, Eidgenossen,

Auf! macht euch eine Gasse burch ben gebrängten Schwarm; die Todesspeer' umfasse bes Mannes Arm!"

So springt mit Alpenshnen er zur Schlacht!
Sie hören Sieg ertönen in Todesnacht.

Bom Leben führt zum Leben er herrlich und getreu; voran wird flets er schweben im Feldgeschrei!

### Die Siegstapelle beim Stof. \*)

hier sprach im schweren Drang bis herz ein kühnes Wort! is rauscht's im Orgelklang bie Siegskapelle fort. hier rief der Schlachtbrommete Blasen die Freiheit auf den seuchten Rasen; dier trat sie sest und nachtem Schwert. Noch schwankt' im Schlachtengraun des Sennen schwesternd Beil: de brachten kühne Fraun von oben Sieg und Peil.

hier bot ein Ritter sonder Tabel, bie hand voll herz bem hirtenadel. Da ftob die Anechtschaft ab den hohn, wie Spreuer vor des Berges Köhn.

Noch schmudt bes Landes Stirn ber hügel grüner Kranz, noch glüht der Sentis-Firn im ersten Siegerglanz.
Mag ewig dir die Scheitel glänzen, du Wächter an den Schweizergränzen, in deinem Jagd- und Siegsgewand, du freies Appenzeller-Land!

### Das Rüfbaus zu Bern.

Das berg im Leibe thut mir web, wenn ich ber Bater Ruftung feb'; ich feb' zugleich mit naffem Blid in unfrer Bater Beit zurud!

Ich greife gleich nach Schwert und Speer; boch Speer und Schwert find mir zu schwer; ich lege traurig, ungespannt ben Bogen aus ber schwachen hanb.

<sup>\*)</sup> Die geschichtlichen Begiehungen biefts Gebichtes tonnen Seite 87 bes erften Theils nachgefeben werben.

II. Theil.

Des Panzers und bes helmes Bucht, ber Schild mit tiefgewölbter Bucht, bes scharfen Beiles langer Schaft zeugt von ber Wäter Riesenkraft.

Seschwenkt von eines helben Arm, hat biefer Panner manchen Schwarm ber stolzen Feind' in mancher Schlacht, wie scheues Wilbpret, weggejagt!

Sie floh'n und warfen aus der Faust die Fahnen, vom Gewühl zerzaus't; die sammelte des Kriegers hand und hieng sie auf an diese Wand. Biel andre Beute zeuget noch vom blutig abgeworf nen Joch, von der Burgunder Deeresmacht und Uebermuth und eitler Wracht.

Mit diesen Stricken wollten sie der Schweizer Hände binden früh, und eh' die Sonne sank in's Thal beschien sie noch der Stolzen Kall!

So, Schweizer, focht ber Nater Muth! Es floß für euch ihr theures Blut! Sie find bes Enkelbankes werth; wohl bem, ber sie durch Thaten ehrt!

# Nitlaus von der Flüb.

Den bie Einsamkeit empfangen, im Gebirg' ein Baumgezelt: Deil Ihm, ber so eingegangen bier schon in bie begre Welt! ber sein Tagewerk vollbracht; über bem bie ganze Wonne einer kublen Abenbsonne, einer warmen Sternennacht.

Tobt ist ihm bas Weltgeptunge, eines Irrlichts flüchtger Schein; ob die Klause trüb und enge, geben Engel aus und ein. Das ihm, frei von leerem Klang, neu die Erd' ein himmel werde und der himmel eine Erde, ist ihm Speise lebenslang.

Andacht leiht ihm hohe Kunde, alle Worte tief und klar, und am liebevollen Munde hängt ihm seiner Enkel Schaar. Bas er segnend ihnen spricht: "Bie den Frommen emger Frieden, Armen Ueberfluß beschieden," strahlt von seinem Angesicht.

Saupter, boch in Schlacht und Siegen, beugen nun sich ber Gestalt; seinem Wort muß unterliegen ihres Bruberfriegs Gewalt. Seil ihm, ber bas Baterland hat ber Tobesstund' entnommen; Seil ber Zeit, wo an ben Frommen sich ein solcher Glauben fand!

Noch gesegnet ist die Stätte, wo sie ihn zur Gruft gesenkt; wo der Pilger mit Gebete solchen heil'gen Wandels denkt. Aus der Gruft noch ruft sein Wort: "Wer sich selber hat bezwungen, ist zum höchsten Sieg gedrungen; Eintracht bleibt des Landes hort!"

#### Das Bergicolof Baben-Baben.

Da broben auf jenem Berge, ba ftebet ein altes Saus: es schreiten zu Nacht und am Mittag viel Rittergestalten beraus.

Die weilten in berrlichen Tagen bier froblich am gaftlichen Beerb. Sie haben viel Schlachten geschlagen, fle baben viel Becher geleert.

Das alles ift leiber vorüber, in Trummern bas alte Thor; mer rufet aus Schutt, und aus Gruften Die machtige Beit uns bervor?

Und mag fie fich nimmer erheben. und balt fie ber ewige Reib: wir wollen auf's Neue fie leben bie alte, bie selige Beit!

Bir find hier zusammengekommen und fprengen ben toftlichen Bein, jum Wohnsit ber Freien und Frommen bas Erbtheil ber Deutschen zu weib'n.

Sieb', Burger und Ritter auf's Reue erheben zum Schwure bie Band: wir meinen es recht in ber Treue, bu liebes, bu beiliges Land!

Oft wenn im wunderbaren Schimmer | Doch oben alles ganz zerfallen: des Schlosses Trümmer vor mir steh'n, im Sonnenschein, glaub' ich noch immer in feiner Jugend es zu feb'n.

Mit feinen Mauern, feinen Binnen fern leuchtend in bas freie Thal, ber helben ftarke Kraft von innen fich labend bei bem Rittermahl.

Dan Klingts um mich wie ferne Stiffen, ich fuhl' ein geifterhaftes Web'n; fort treibt es mich, hinan zu klimmen einsam auf jene Felsenhöh'n.

ber Epheu schlingt sich um ben Stein, und in den offnen Kürstenhallen spielt Walbesgrün mit Sonnenschein.

Das nehm' ich an zum guten Zeichen, zum Trost in bieser Gegenwart, daß auf den Trümmern, auf den Leichen sich himmel noch und Erbe paart.

Ein beffres Saus foll fich erheben, gebaut auf altem, festem Grund, und frifche Liebe, frifches Leben gebeib'n im freien, beutschen Bund !

Doch auf bem Kelsen, auf bem Thurm ! ba ftebt ein alter Beift;" er weht mich an, bas ift ein Sturm ber mich von bannen reift! " "

Das ift aus alter, fühner Beit ein ftolges Riefenbild; es bat bie Baffen mir gefeit, bat mich mit Muth erfullt.

Ce ift ber Bachter, ift her hort von biefem eblen haus; ich gab ihm hanbichlag, Ritterwort, ju gieh'n in's Felb hinaus.

Die Baume streben himmelan; nach oben führt ein Pfab; sein haupt hebt jeder beutsche Mann, weil die Erlösung naht.

Biel hohe Zeichen find gefcheh'n, viel Zeichen folgen nach; bas kann kein wilder Sturm verweh'n, was Sott bet betr berfprach. Der kann ber Zeichen viele feb'n, wer fie im Glauben sucht; wir wollen aus bem Kampf nicht geb'n bis hier kein Welscher flucht.

Und wie sich durch der Etde Mark die Felsenadern zieh'n: so schwören wir als Männer statk die Völker zu durchglüh'n!

Das war es, was ber alte Geift, ber beutsche Geift gewollt, berbem, was welsch und knechtisch heißt, wohl ewig flucht und grout.

# Erinnerungen auf dem alten Schlöffe ju Baben. (1814.)

Bir fteben bier und schauen in ein gelobtes Lanb: ringsum bie beutschen Gauen gebaut von beutscher Sand. Doch bort, an ben Bogbefen, liegt ein verlornes But, ba gilt es beutsches Blut bom Sollenioch zu lofen. Bir benten an ben Starten ber biefen Bau gethurmf, er hat bes Landes Marten mit guter Treu' geschirmt. D Martaraf, Martaraf, weine! man fpielte bofes, Spiel, und wie bein Saus zerfiel bas icone Land am Rheine.

Bie fie bas Reich erbauten nach ibrer beften Aunft, bie Manner, und vertrauten auf fich und Gottes Gunft: ba galt noch bobes Trachten und achter Ritterfinn; nach jenen Zeiten bin zieht uns ein tiefes Schmachten. Und wenit die Felsen wanken, ber Mensch in Staub zerfallt; wo bleiben die Gebanken, die seine Brust geschwellt? sie mussen hier noch weilen auf diesen stillen Soh'n; so mag ihr leises Web'n auch unste Schmerzen heilen.

Ihr lieben alten Bilber, o zieht an uns vorbei, baß unfre Sehnsucht milber in eurer Nähe seil Romm, altes, freies Leben, tomm, alter Sonnenschein, baß wir nach langer Pein bas Paupt in bir erheben!
In bieses Fensters Bogen

In dieses Kenfters Bogen stand manche Fürstenbraut, bie nach des Aheines Wogen wie nach dem Freund geschaut. Wem fließen beine Thränen, du stilles, frommes Kind? Dein Kitter kämpft und minnt, der himmel schütz bein Sehnen.

Be fold ein Bund gefchloffen, von rechter Glut und Jucht, sieht man ibm balb entsproffen viel ebler himmelsfrucht. Bemooste Steine melben und manches garte Bilb, mand Fraulein schon und milb als Mutter vieler helben.

Ein frohliches Sewimmel erfüllt bas ganze Daus, bort rufet Schlachtgetümmel, bier winkt ein Pelbenstrauß; benn ablichem Gemüthe und froher Ritterbrust ift Kampf die höchste Lust, ift Blut die schönste Blute.

Da schallt von hundert Thurmen ein Ruf an jedes Perz, es naht in ew'gen Stürmen ein tieser, heilger Schmerz; und Alle sind getrossen von wunderbarem Pseil und ziehen hin in Eis, wo sie Senesung hossen.

Sleich bitter und gleich suße erklang ber fremde Laut, wie bange Scheibegruße bon einer fernen Braut.
Ja, winke nur, sie kommen, du heilige Gestalt!
das herz im Busen wallt ben Sundern wie ben Krommen.

Bohl mag die bittre Mahre erweichen Stahl und Stein, wie Sarazenen = Heere bes heilands Grab entweih'n. Die Ritter steh'n im Bügel, die Kreuzesfahnen glüh'n, die Streiter Shrifti zieh'n herab von diesem hügel.

Mas wallen jene haufen zum fernen Meeresstrand? — Der lette Hohenstaufen kämpft um der Bäter Land. Da geht ein tiefes Trauern durch Deutschland, durch die Welt; mit seinem Konrad fällt ein Prinz aus diesen Mauern.

Is immer noch die Flamme bes hasses groß genug? es war vom welschen Stamme ber Kauber ber ihn schlug. D Baben, Baben wasche sein Bild in Feindes - Blut! nicht ohne Sühnung rubt ber theuren helben Asche.

Das hat ein Perz voll Treue als Anabe hier gedacht, ein Peld, ein rechter Leue, ber wohl bas Reich bewacht: Prinz Ludwig war gestiegen an dieses alte Thor, ba brang zu seinem Ohr ber Schall von jenen Ariegen.

Fort zog, viel hundert Stunden bes Kaisers General, ben Kürken schlug er Wunden mit seinem scharfen Stahl; auch baut er schone Schanzen bort unten an bem Fluß, ba spielt ein Kriegergruß ben Welschen auf zum Tanzen.

Bum stolzen Siegesmahle, zur kurzen helbenrast baut' er im nahen Thale ben glänzenben Pallast \*). Da schloß er hohe Zeichen ber kühnen Siege ein; am Donaustrom, am Rhein, ein Feldherr ohne Sleichen.

<sup>\*)</sup> Raftadt mit feinen türfifchen und frangofifchen Trophaen.

Das alles ift vorüber, und vor uns fleht ber Schmerz, und unfer Blid wird trüber und ichwerer unfer herz. Ach, daß es nimmer hörte der fel'gen Läter Schaar, wie sich von Jahr zu Jahr das heil'ge Reich zerftorte!

Sie werben einst erscheinen auf biesen ernsten Sob'n, ba wird man hören weinen, man wird verzweifeln seb'n. Die Bater werben sigen im Grimme zu Gericht, wenn Gott sein Urtheil spricht umstrablt von ew'gen Bligen.

Der Lette, ber hier oben gewaltet und geruht, Derr Christoph, sehr zu loben, hieng treu am alten Gut; er sah, mit wachen Sinnen, ber Holle nahen Sieg, sah Schmach und Bruberkrieg in seinem Haus beginnen.

Er hörte viele Nächte ein Wehgeschrei vom Rhein: da hüllten gut'ge Mächte sein haupt in Damm'rung ein; und was er noch gesehen, die Wonne wie ben Schmerz, kann erst ein beutsches herz in bieser Zeit verstehen.

Bom schnöben Sünbenleben im Flammenbab erneut sein beutsches Bolt sich heben, sah er in ferner Zeit. Die Tochter sah er kommen mit Kerzen in ber Hand, die sie von Woskaus Brand gen Deutschland mitgenommen.

Daran hat fich entzündet 'ne Flamme warm und klar, barauf hat sich verbundet 'ne eble, treue Schaar. Nun barf kein Deutscher klagen, ber himmel ist und holb, und ob der Teufel grollt, brum wirb kein Mann verzagen.

So füllet nun die Becher mit Beine bis zum Rand, wir find bewährte Zecher wenn's gilt fürs beutsche Land; wir konnen mehr als trinken, auch beten, schlagen auch nach altem, beutschem Brauch, wenn Gottes Fahnen winken.

Bir wollen und verschwören an diesem grauen Stein, ihr Geister sollt es hören und du bort, alter Rhein! Wir wollen ehrlich sechten, mit Wort und That und Schwert, bis Gott den Sieg bescheert dem Wahren und dem Rechten.

Und wie die Epheuranke ben Felsenbau umzieht, ist's auch nur ein Gebanke ber unser Herz durchglüht: bie Lust an den Geschichten von alter Araft und Treu', ber Glaube, daß wir neu ber Bäter Paus errichten.

Run zu ben warmen Quellen, zum Thale, folgt ber Bahn! ber Erbe Brufte schwellen vom Segen Gottes an.
Der hat gar viel gegeben ber stillen Menschenbrust, bie suße Erbenlust und einst bei Ihm bas Leben!

# Bei dem Wittelsbacher Stammschlof.

(April 1813.)

Bittelsbacher! Wittelsbacher! schlaft ihr benn so eisern fest? halt euch, welche Keinen läßt, bindet euch die Hand der Rache? horch'— es wandelt in den Lüften, hohes Kriegs= und Siegsgeschrei, Ritter, eure Zeit wird neu! Regt sich nichts in euren Grüften? Wappnet euch mit allen Schreden der geheimen, langen Nacht! Kommt, in alter, schwerer Pracht eure Enkel aufzuweden!

Romm' herauf, du bleicher Schatten, der die langen Qualen trug, weil er seinen Kaiser schlug; Otto, strafe du die Matten!

Deine Schuld ist abgetragen, Kaisermord erscheint ein Tand, wenn bem ganzen Baterland solche Wunden find geschlagen!

Baiern-Ludwig, großer Kaiser, ber so kuhn mit Destreich rang und den Feind zur Freundschaft zwang, welt find beine Lorbeerreiser! Denn bein Baiern hat vergessen, baß es mit im Fürstensaal, in ber Wähler heilger Zahl, einst voll hohem Ruhm gesessen.

Fester, treuer Max von Baiern! wieber komm' und beine Zeit; alter Neib und alter Streit, willst bu nicht bem Krevel steuern?

Saft zum Raiser treu gehalten; starter Urm und weiser Rath, wieder sproßt die Drachensaat: tomm' bein altes Umt verwalten.

Ich beschwör' euch helbengeister, lab' euch in bie Wölkerschlacht, — wenn bie beutsche Treu' erwacht fühlt ber Welsche seinen Meister.

Baiernland, o Land der Stärke! Alles Schönen heil'ger Heerd, bist wohl begrer Ehren werth, barfit nicht fehlen bei dem Werke.

Bas wir wollen, was wir schwören, Menschenfreube, Gottesluft, spricht in jeder beutschen Brust; auch bein König wird es hören!

# Bei den Trümmern der Staufenburg.

(April 1813.)

Sonee und Regen haltet ein! nimmer zwingt ihr mein Gebein; aber nicht mit kuhler Fluth, nein, mit Feuer und mit Glut soll man hier die Ritter taufen! Kommt, ihr Blige, brecht hervor, daß ich finden mag das Thor ju der Burg der hopenstaufen!

Einsam steig' ich auf bie hohn, wo bie letten Trummer stehn, will bort weden meinen Born, will mir scharfen Schwert und Sporn, an ben alten, beil'gen Steinen. Denn mir tam ein Peergebot, und im Often sah ich roth schon bie Flammenlosung scheinen.

Alte, gute, beutsche Zeit, wedest nimmer Gram und Neib, nun aus beiner tiesen Gruft bich des Bolkes Stimme rust. Wieder sollen Lieder schallen, wieder hört man frohe Mähr, von der Deutschen Sieg und Ehr, wie in Kaiser Friedrichs Hallen.

Beuch in Gottes Krieg hinaus, altes hohenstaufen : Paus! Bo man Teufels Künste bampft, wirb um Gottes Reich gekampft. Dier auch giebt es Sarazenen, hier auch ist ein Orient wo die beutsche Liebe brennt, hier auch ist ein Plat ber Thranen.

Wo man uns're Mutter schlug, bie uns all' am herzen trug. hier auch ift ein heil'ges Grab, wo die herrin sich hinab

barg mit vielen, tiefen Wunben, wo sie einsam harrt und lauscht, ob der Sieger Flug nicht rauscht, ach, schon viele Zag' und Stunden!

Beuch bem beutschen heer voraus, altes hobenstaufen-haus! ober wer berufen ist, wer ein Deutscher ist, ein Christ, — und ein Freier wohlgeboren, Ritter, Priester, Bauersmann, zieh' voran bem beil'gen Sann, Alle haben ihn erkoren.

Flammen lobern, Fahnen wehn, und es wird mit Sott geschehn, was der Weisen Muth erkor, was der Treuen Herz beschwor. Lebet wohl, ihr heil'ge Mauern, Siegeslust wird bald euch kund, und der neue, deutsche Bund, soll euch Steine überdauern!

# Das Bild zu Gelnhausen. (November 1813).

Bu Gelnhausen an der Mauer steht ein steinern, altes haupt; einsam in dem haus der Trauer bas der Epheu grün umlaubt.

Und das Saupt, es icheint zu fprechen: "Starb die ganze, beutsche Welt? Will kein Mann die Unbill rachen bis ber Erde Bau zerfallt?"

Und das haupt, es scheint zu grußen fragend und, halb streng, halb milb. Last es und in Demuth kuffen, bas ist Kaiser Friedrichs Bilb!

Berrlich hat fein Schloß geftanben bier vor langer, ferner Zeit, als er nach ben Morgenlanben 30g in Gottes beil'gen Streit.

Rothbart, wie so fest gebunden, halt ein Zauber bich gebannt? Fließt hier Blut aus offnen Wunden, find bas Thränen an der Wand?

Alter herr, ich kann bir melben reiches, schönes Freubenwort: schau', bort zieh'n viel tausenb helben in bie Schlachten Gottes fort.

Und die Welfchen find geschlagen, und es siegt bas heil'ge Kreus, wieder kehrt aus beinen Tagen Lebensfulle, Lebensreiz.

Magft nun bich zur Rube legen, altes, ftolges Raiserhaupt; beine Kraft, bein Waffensegen wird uns nimmermehr geraubt! —

# auf bem Schloß in Beibelbeng,

es zieht ein leises Klagen um bieses Sügels Rand; bas klingt wie alte Sagen vom lieben beutschen Land. Es fricht in solchen Tönen sich Geistersehnsucht aus: bie theuren Bater sehnen sich nach bem alten Haus,

Bo ber wilde Sturm nun sauset, bat in seiner Majestät König Ruprecht einst gehauset, den ber Kürsten Kraft erhöht. Sänger kamen hergegangen ju dem freien Königsmahl, und die gold'nen Becher klangen in dem weiten Rittersaal.

Be bie granit'nen Saulen noch fteh'n aus Karls Pallaft, sah man bie herrscher weisen bei fühler Brunnen Raft. Und wo zwei Engel tolen, ber Bundespforte Wacht, zeigt uns von sieben Rosen ein Kranz, was fie gedacht.

Ach! es ist in Staub gesunken all der Stolz, die herrlichkeit! Briber! bag ibr letter Funken micht erstirbt in dieser Zeit: luft uns hier ein Bundniß stiften, mire Borzeit zu erneu'n, aus ben Schriften, ihre Geister zu befrei'n.

Bor Allen bie gefessen auf Ruprechts hobem Thron, war Einem zugemessen der bochfte Erbenlohn.

Wie jauchzten rings bie Lands am Nedar jener Zeit, als er vom Engellande has Königskind, gefreit!

Biel der besten Ritter tamen, ihrem Dienste sich zu weih'n. Dort wo noch mit ihrem Namen prangt ein Thor von rothem Stein, ließ sie fern die Blide schweifen in das weite, grune Thal. Nach den Fernen soll sie greifen in des herzens fallcher Babl.

Da kam wie Meereswogen, wie rother Feuersbrand ein bitt'res Weh gezogen zum lieben Baterland. Die alten Festen bebten, es schwand bes Glaubens Schein, und finst're Mächte strebten, bie Fremben zogen ein.

Beit erschallt wie Kirchengloden, Deutschland, beine herrlichteit, und es wedt so sußes Loden immerbar bes Belschen Reib. Bunben mag er gerne schlagen bir mit frevelvoller hand, wie er in ber Bater Tagen bie geprief'ne Pfalz verbrannt.

Bu lang nur hat gegolten bie ichmähliche Gebulb; boch was wir bufen follten, wie groß auch unfre Schulb, — fie ift rein abgewafchen im warmen Feinbesblut, und herrlich aus ben Afchen fteigt unfer altes Gut.

Lange hielten brum bie Bache jene Ritter an bem Thurm, ob nicht kame Tag ber Rache, ob nicht wehte Gottes Sturm. Jeht erwarmen sie am Scheine von bem holben Freiheitslicht, baß bie Brust von hartem Steine schier in Wonn' und Liebe bricht.

So flieg nach breißig Jahren, Elisabeth, bein Sohn, ber manches Land burchfahren, auf seines Baters Thron. Er that wie Ritter pflegen, war seines Landes Schup, und bot mit seinem Degen dem Welschen Schimpf und Trup. Nimm denn auch auf deinem Throne, theurer, höchster Heldenschaß, angethan mit goldner Krone, Deutschland, wieder deinen Psaß! Alles will für dich erglüben, alte Zugend ziedet ein, und die deutschen Würden blühen an dem Neckar wie am Rhein.

Ertlärungen: Ruprecht III. ebm. König (1400), erbaute ben Theil des Schlofich welcher noch feinen Namen führt und wo sich die im Gebicht erwähnten Werke sinden. – Friedrich V., Gemahl der schönen und so unglücklichen Ellsabeth, der Königstoch ter von Engelland; die Erwählung Friedrich's, erft jum böhm. Könige, und das weitere des für Dentschland so unseigen Krieges — sind bekannt. — Die erwähnten "Kitter an dem Thurm" — sind die Bildsalen zweier Pfalzgrafen, die aus der Sehenwand berborsteben. — Kursteft Karl Ludwig, der Gobn Friedrichs und Stischeths, sieg nach dreifzigläbriger Berbannung, (vom 3ten die jum 33ten Jahre) "auf seines Kattef Thron." Er soberte, da er die Verwüstung und das Seiend der Pfalz nicht mehr ansehm konnte, den franz. General zum Zweitampse: "Was sie an meinem Lande verüben, schried er, kann unmöglich auf Besehl des alerchristlichsen Königs geschehen; ich nich est Swirtung eines persönlichen Grolles gegen mich betrachten. Se ist aber undlig, das meine armen Unterthanen büsen, was Sie vielleicht gegen mich auf dem heur haben können; darum mögen Sie Zeit, der und Wassen bestimmen, unsern Zwist abzutbun," — Der große Türenne bat sich nicht gestellt. —

### Die altbeutschen Gemälde.

(1814.)

Mir winkt ein alter, schöner Saal, zwei Brüber haben ihn gebaut, ba hab' ich in bem reinsten Strahl mein Vaterland geschaut.

Das war in jener trüben Zeit ein holber stiller Walfahrtsort, wo sich ber Bater herrlichkeit verbarg im sichern Port. Der Martirer und heil'gen Schaar, viel helben Gottes treu und kuhn, die zarten Frauen mild und klar bie für ben heiland glüh'n;

Manch' Bild ber allerreinsten Magb, wie Gottes Engel ihr erschien, bald wie sie um den Sohn geklagt, bald wie die Weisen knien. Bas fromer Fleis und keufche Aunst gepflegt in alter beutscher Welt, ward hier nach Gottes Rath und Gunst gerettet aufgestellt.

Es kam wohl manches treue Herz und sah die lieben Bilber an; gegegnet sei ber tiefe Schmerz, der da in ihm begann!

D Liebesbrunst zum Waterland mb zu der alten Helbenzeit, w bittre Lust, und Gottes Hand, babt uns vom Joch befreit!

Run schauen wir euch anders an, it prechet uns auch froblich zu,

ihr Bilber! boch ein rechter Mann begehrt noch feine Rub.

Ihr muffet erft an Kunftler-Band burch unfre freien Lander geb'n, man foll an teiner beutschen Wand mehr Deidenbilber feb'n.

Ihr lieben Beil'gen tommt heraus und fegnet uns, wir fleben euch, ihr holben Mägblein schmudt bas Daus, ihr Ritter schütt bas Reich!

Du steh' noch lange Bilbersaal! ihr Brüder, übet euer Amt, daß an der frommen Vorzeit Strahl sich manche Brust entslammt.

Erffärung: Die Brüber Boifferee, von Köln; biefe Bilber waren bajumal in hebbetg, fpater in Stuttgart, jest gefauft und jur öffentlichen Ausftellung bestimmt von im Rönige von Baiern, dem bie beutiche Kunft fo manchen Danf fculbet!

### Das Stafburger Münfter.

(1814.)

In Strafburg steht ein hoher Thurm, im steht viel hundert Jahr'; is weht um ihn so mancher Sturm, a bleibet fest und klar.

so war auch wohl die fromme Welt die foldes Werk gedacht, ju dem sie von dem Sternenzelt din Abrifi hergebracht.

Bie sich, ein ew'ges helbenmal, bis Gotteshaus erhebt, wis bem ein heller, schlanker Strahl, der Thurm, gen himmel strebt:

So war auch einst bas beutsche Reich, so war ber beutsche Mann: auf starkem Grund, im Herzen reich, das haupt zu Gott hinan. Und wie ben feften Bau umgiebt bie icone Beil'genwelt, so hatte Jeber, was er liebt', in ihren Schup gestellt.

Wir wollen vor dem Altar noch ein fromm' Gelübbe thun: daß nimmermehr soll fremdes Joch auf deutschem Naden ruh'n.

Wir sprechen bort ein hohes Bort, ein brunftiges Gebet; baß Gott ber Deutschen ftarter hort verbleibe ftet und stet.

Daß wie ber Thurm ber beutsche Sinn entwachse seiner Zeit, und nach bem himmel ftrebe bin, wenn ibn bie Welt bedraut.

Und ab wir wieber heimwarts geh'n, wie wenden unfern Blid', und schauen nach bes Wasgaus Dob'n, wie nach bem Thurm zurud, Die Bundesfahn' in Feinbes Pand? Der Thurm in Welfcher Racht?

O Rein, sie find vorausgesandt afd kuhne Bordermacht! Wir retten euch, wir haben's Eil, vergaß euch boch kein Derz; o Wolkensaul', o Feuersaul', schaut immer heimathmarts!

# Der Dam ju Speier, (1814. \*))

36 tenn' ein ebles Gotteshaus an einem iconen Jing, da biichen alle Lampen aus, da bort die Jungfran keinen Gruß; der Schiffer, der vorüberzieht und feufzend mach den Trümmern sieht, erzihlt von ferner Tage Feier; das ift der hohe Dom zu Speier!

34 tenn' ein altes Aaisergrab, ein tiefes seites haus, bu flieg ein helbendor hinab, ju ruh'n von langer Arbeit aus. Die Kuisergrüber find entweiht, bie Luisergrüber find entweiht, erbrechen wurden biese Grüfte, die Miche flog in alle Lufte!

Der lang einst unbegraben lag, but wieder frine Gruft, ber heinrich, welcher manchen Zagein Pilgrim fand in Winterluft; Philipp und Albrecht find vom Schwert se idvaeralich nicht, als bier, verlehrt. D Rubolph, ber bas Reich errettet, wie ichimpstich wurde bir gebettet!

Die lagen hier und manches herz bas lang geseufzt nach Ruh'; D Leichenspott. o Leichenschmerz! wer rächet bich ? wann enbest bu? Wer war es, ber die Gräber brach, und hier die Gottesläst'rung sprach? Laut werd' es aller Welt verkündigt bie Welschen haben so gesündigt!

D Deutschland, reiches Baterlant ein Grab für beine Perrn!
Rur Stein und Erbe, wenig Sand, in beutscher Erbe rub'n fle gern.
Dann grabe bu bem Leichenstein ein helbenwort, ein beutsches ein:
,,Die Schmach ber Graber ist gerochen und Babels Mauern sind gebrochen.

D Bischoffsthum, o Gotteshaus zu zeugen am Gericht, steht imerfort in Schutt und Graus,-wir bau'n euch fürber nicht! Doch unsern Kaisern wird ein Mal erheben sich im Sonnenstrahl: man soll bas ganze Reich ber Freien zum Denkmal beutscher Pelben weiher

Tommal ein Magagin; wo einst Philipp von Schwaben, Aubolph I Roolf von Raffin, Albrecht, Aonrad II., heinrich IV. V., Berthau. f. 1 rubeten. — Die Zerkörung begann unter Ludwig XIV.; damals schlugen feant. Di inch Cheisteiden mit Peitschen und sprachen unnachtrechbare Worte.

# ber Stubl Rarls des Großen.

(1814.)

Frei geworben ist ber Strom, ift bas Land am beutschen Rheine; wo ber Stuhl von Feldgesteine trauert noch im Nachner Dom.
D'rauf bes größten Kaisers Macht sals eine stumme, bleiche, Burmern hingegeb'ne Leiche, in der goldnen Kronen Pracht; Welchen Otto kühn erhöb, furler Possiung Grabesblüthe, ger nicht ahnend im Gemüthe nad die dunkte Jutunst wob.
Sieht er wohl noch lange leer?

Bill fic brauf tein Raifer fegen?

allen Bolfern zum Ergeben, ber Bebrängten Schirm und Wehr.

Ach; die Sehnsucht wird so laut! Wollt ihr keinen Kaifer kuren? Rommt kein Ritter heimzuführen Deutschland, die verlagne Braut?

Komm' vom himmel uns herab ben wir alle froh begrüßen, bem wir sinken zu ben Küßen, steig empor aus tiefem Grab!

Einen hat fich Gott erfeh'n, bem bas Erbtheil zugefallen, ber ein Stern wird sein vor Allen, und was Gott will, mag gescheb'n!

#### Derfelbe.

Ann sind es tausend Jahr, bit Kaiser Karl geschlasen. Ber zählt der Greuel Schaar bie in der Zeit und trasen? hat dir von uns'rer Welt in Grade nicht geträumét? O frommer Schristenheld, in hast sehr viel versäumet. Das ganze Deutschland schaut wil Schmerz nach deinen Zeiten. der heilige Worgen graut ju dem wir und bereiten. Run rusen wir dir zu: stliebtes Daupt erwache,

ersteh von langer Ruh! Vollziehe du die Rache.

Steh' auf in Perrlichkeit, nimm Schwert und Zepter wieder, bann kommt bie beff're Zeit vom himmel zu uns nieber.

Rur einen folden herrn, einmal nach taufend Jahren! bann foll ber beutsche Stern hoch leuchten in Gefahren.

Lag, Beil'ger, ftart und weich, bich unf're Liebe binben, ein taufenbjahr'ges Reich in Deutschland neu zu grunben !

Uralte Riesenzeiten, ber helben Wunderstreiten, schlang all' bie Deb' hinab. Berschollen ist bie Rlage, verstummt bie graue Sage, es bedt uns All' ein Grab.

Bom Binterschlaf umwunden, viel tausend Jahr gebunden, dammert ber Mensch so fort. Gebannt im engen Kreise, mühsam die ird'sche Reise, erstirbt zulest das Wort.

In Frühlingsglut und Schatten, wo Lieb' und Tod sich gatten, erwacht die fühne Lust; da brechen hohe Lieber, die alten Quellen wieder aus der befreiten Brust.

Nun öffnen sich die Zeichen; es mag das Licht erreichen, den keine Fessel hält. Die Erde blüht verwandelt, ber trunfne Dichter manbelt, in fel'ger Geisterwelt.

Erstaunt ob bem Gesange, horchet bem Fremblingeklange, vergessend Leib und Schmach, nun frei ber Mensch von Schmerzen und zieh't in tiefem Perzen bem magschen Strome nach.

Doch bald ift ber verklungen, wie brausend er geschwungen, und wieber stumm bas Grab. Es flammt bas Lieb vergebens, ber wuste Sturm bes Lebens reißt es in Deb' berab.

Das find die Mten Klänge Selben= und Klaggefänge aus ferner Riefenzeit.
Dem Liebe muß gelingen fie wieder und zu bringen, der Retter ist nicht weit.
Der Frühling wird erstehen es muß noch einst geschehen, was Alle prophezeit.

# 6 c i I I eine Geifterstimme. 1809.

Rlaget nicht, baß ich gefallen, laffet mich hinüber zieh'n zu ber Bater Bolkenhallen, wo bie ew'gen Freuben bluh'n.

Mur ber Freiheit galt mein Streben, in ber Freiheit leb' ich nun; und vollendet ift mein Leben, und ich wag' es auszuruh'n.

Suße Lehnspflicht, Mannestreue, alter Zeiten sich'res Licht tauscht' ich nimmer um bas Reue, um die welsche Lehre nicht.

Aber jenen Damm zerbrochen hat ber Feind, ber uns bebräut, und ein kuhnes Wort gesprochen hat bie riesenhafte Zeit. und im herzen hat's geklungen, in dem herzen wohnt das Recht:
Stahl von Männerfaust geschwungen wittet einzig dies Geschlecht.
haltet darum fest am hasse; timpse redlich beutsches Blut.
"Für die Freiheit eine Gasse!"
wat' ein held im Tobesmuth.

Freudig bin auch ich gefallen, selig schauend ein Gesicht:
von den Thürmen hört' ich's schallen, auf den Bergen schien ein Licht.

Tag des Bolkes, du wirst tagen, den ich oben feiern will!
und mein König selbst wird sagen:
Rub' im Krieden, treuer Schill!

# Anf den Tod der Königin Luise. (1810.)

Role, schone Königsrose! Ist auch dich der Sturm getroffen? Bilt kein Beten mehr, kein Hoffen dei dem schreckenvollen Loose? Seid ihr hochgeweihte Glieber shon dem duftern Reich verfallen; hupt, um das die Loden wallen, snkelt du zum Schlummer nieder? Sink' in Schlummer! aufgefunden in das Ziel, nach dem du schrittest, ift der Kranz um den du littest, Aube ladt am Quell der Wunden.

Auf, Gefang, vom Alagethale! schweb' empor zu lichten hallen, wo die Sieges : hunnen schallen, singe Troftung bem Gemable.

Sint' an beiner Bolter herzen, Du im tiefften Leib Berlohrner, Du zum Martirthum Erforner, auszubluten beine Schmerzen!

herr und König, schau' nach oben, wo Sie leuchtet gleich ben Sternen, wo in himmels weiten Fernen alle heiligen Sie loben!

#### Das Lied von ben brei Grafen.

Bir singen von drei Grafen, die unterm Rasen schlafen, so lust: und liebevoll; du mußt nun sanster Klingen, o Lied! wir alle bringen den Brüdern dieser Thräne Zoll!

es war bem Bilbelm Gröben, \*) als ob fich Kranze wöben im Raien für fein Saupt; es waren Tobtenkränze o weh, bem falschen Lenze, ber uns ben liebsten Freund geraubt !

Er bachte noch im Sinken ber Einen, beren Winken fein Busen gärtlich schlug, ber holben Frau ber Schmerzen, bie unterm keuschen Perzen ein ebles Kind bes Pelben trug.

<sup>\*)</sup> Bilbelm Graf von der Gröben fiel als Abjutant des Oftpreußischen Kuraffier : Regiments am 22m Mai 1813 bei Gr. Görschen.

D Bittwe, ichan nach oben, in Thranen Gott zu loben. bu ichwer betrübte Frau! bein Liebling ftebt getleibet, wo Christ bie Schaafe weibet, noch jest in Beig und himmelblau. \*) Mus altem Sangerstamme ein Jungling, ber bie Klamme verbarg in stillem Sinn ihn trua als Simmelsbeute ein Engel aus bem Streite gu feinem Ahnberrn Ranig \*\*) bin. Es hatten beibe Ritter ben Pinfel und die Bither in fruber Beit geführt, bis jungst ibr tapfres Berge ber Klana von Stabl und Erze wie Freiheits = Morgengruß berührt. Men meinen noch bie Gloden? bich mit ben frausen Loden, bich mit bem ichlichten Duth. von altem Krankenabel. bich, ohne Burcht und Tabel, mein Dobna! \*\*\*) teufch und fromm und gut.

In Schlachten so verwegen, so treu im Krankenpflegen, ein Ritter vom Spital. — D heiliges Bermachtniß bem Freunde, bein Gedachtniß ju preisen in ber Jahre Bahl!

Karwinden und Podangen, wo Lied und Saiten klangen im schönen Oberland: nun steht ihr öb' und schaurig, nun tränkest du so traurig, Passarge, beinen Blumenstrand!

Doch heiben mögen klagen, wir Christen seb'n es tagen aus Dunkel und aus Blut; ber Gifer machet uns allen, wenn solche Opfer fallen für unfrer Bater höchftes Sut.

So mögt ihr ruhig schlafen, ihr lieben, beutschen Grafen! bis an ben jungsten Tag. Bir wollen euer benten, euch manchen Becher schenken bei Freiheitsmahl und Festgelag.

# Siegeslied jur Feier ber Schlacht an ber Rapbach.

Un ber Kabbach, an ber Kabbach, hurrah, gab's ein lustig Tanzen! wilbe, wirre Wirbelwalzer tanzten bort bie schnöben Franzen. Denn bort ftrich ben großen Brummbaf euch ein alter, beutscher Meister: Marschall Bormarts, Fürst von Walftatt, Gebhart Lebrecht Blücher heißt er.

<sup>.)</sup> Sarbe bes Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Rarl Graf von Ranit aus Podangen, ftand als Offisier bei den freiwilligen Jagern bes aten Bestpreuflichen Pragonerregiments, und blieb bei Gr. Beeren.

<sup>\*\*\*)</sup> Rarl Graf ju Dobna, aus bem Saufe Schlobien und Karwinden, Offizier beim atm Beftpreufiifcen Dragonerregiment, fiel bei Dennewis.

ga, Marich Me vorwärts reißt er: bart fann euch ber Gebhart geben ; Bebrecht beißt ber Balftatt Meifter, in ihm lebt bas rechte Leben! Auf, ben Tangsaal bat ber Blücher mit Kanonenblit beleuchtet! mannt euch luftig grune Tucher bie beim Tang er reichlich feuchtet. und er ftreicht ben Fibelbogen erft mit Goldberg fich und Jauer: bui, nun bat er ausgezogen und fein Spiel ift Nordsturmschauer. ga, ber Tang gieng nicht bebachtig: Mle faßt ein kublend Rafen: vie wann heulend, übermächtig Sturm' in Minbmublraber blafen. Bagt, mer ift's, ber bicht beim Alten ibmer bie große Paute rühret, ber mit malmenben Gewalten Thors ergarnten Sammer führet? Oneisenau, ber freie Ritter! Deutschlands Meuchler und Entabler blägt bes Paares Rraft in Splitter, sin lebendger Doppelabler. Und ben Rehraus stimmt ber Alte;

mas für Tanzer ichidt ber Alte? huffasub, bie Tobtenschäbel! Doch ale ihr zu febr erhittet in ben morberischen Schwulen, fo daß Blut und hirn ihr schwiktet: ließ er euch die Katbach fühlen. Aus der Kabbach beim Erstarren bort ben alten Spruch ihr brausen: "Geilen Buben, feilen Narren foll man mit ber Rolbe laufen! " Alfo idriebst bu, fühner Blucher, manden Beliden mit bem Gabel in des Todes schwarze Bucher, Schlachtengott im Pulvernebel! Alfo beutsche Bolfer fochten, nimmer Stlaven blutges Kürsten : brob, was Zwingherrnwig geflochten. brach ber Freiheit Racheburften. "Blucher, Rasbach" ruft o Preußen, wo der Anechtschaft Wetter bunklen. und von Dimmels Siegersträußen wird die kubne Stirn euch funklen. "Blücher, Katbach" jauchzt Germanen in der Becher Keftgelaute: Jubel, Jubel daß der Ahnen -

# Rörner's Tobtenfeier.

Unter'm Klang ber Kriegeshörner icifen Engelftimmen "Körner" mb bas helbenherze bricht. Augen, herzen brecht in Jähren; boch bie Jähren muß verklären hoben Glaubens Freudenlicht.

Il. Liebt.

ame Franzen, arme Mäbel,

Deutschland, bem bu treu verbunden, fühlt, o Bruber, beine Wunden, blutet mit, und freuet sich! Bist ein Abnig hoch beneibet: beines Blutes Purpur kleibet, heilge Dornen krönen dich.

Sternenzelt Walballa brobne!

Bilb ber reinsten Christentreue, wo ber Augen Beilchenbläue neu auf bleichen Lippen blüht! Lieb allein wird nie verdunkelt, wie ihr Stern allnächtlich funkelt und im Dammrungeblut verglüht.

Jefu, reine Gottesminne, eine unfres Bolfes Sinne in ber Liebe heilgengtang! lag auch uns nach heißen Müben einst, wie unfrem Bruber, blüben Dornenfron' und Sternenfrang.

# Scharnborf's Tobtenfeiet.

Wen erlest ihr für die großen Tobten, die einst ritterlich für's deutsche Land ihre Brust dem Eisen boten? wen erlest ihr als den rechten Boten, Götter, für das Schattenland?

Beristwürdig, solche Mährzu bringen: aufgestanden sind die Söhne Zeuts, Missionen Stimmen klingen: Un fre Schandeketten sollen springen!

auch ber Donner flingt's bes Streits.

Wer mag herman feine Rechte reichen und ber Bater Angesichter schau'n? Bahrlich, teine von den bleichen Seelen, die vor jedem Sturmwind fireichen:

bie zermalmte ichier bas Grau'n.

Rur ein Belb mag Belben Botichaft tragen, -

barum muß Germaniens bester Mann, Scharnhorst muß bie Botschaft tragen: Unser Joch bas wollen wir zer= folagen

und ber Rache Tag bricht an.

heil bir, ebler Bote! hohe Weihe giebt bein Gang bem beutschen Waffen= spiel, jeber wirb ein helb in Treue, jeber wirb für's Baterland ein Leue, wann ein folder blutig fiel.

Beil bir, ebler Bote! Mannerspiegel, Biebermann aus alter, beutscher Zeit! ewig grunt bein Grabesbugel, und ber Ruhm folagt feine goldnen Rlugel

um ihn bis in Ewigkeit;

Under steht uns wie ein beil'ges Zeichen, wie ein hohes, festes Götterpfand, baß bie Schande wird entweichen von dem Baterlande grüner Eichen, von dem deutschen Baterland.

Bann einft fromme herzen traut fich finben,

ohne Eibe mit bem Sanbebrud werden hier fie Treue binden; Brauten, welchehochzeitkranze winden, blubet bier ber Ehrenschmud.

Bann fich Manner nachtlich, ftill verfcworen

gegen Lug und Baterlandsverrath, gegen Gaukler, die bethören, gegen Memmen, welche Anechtschaft lehren,

bieber lenten fie ben Pfad.

Bill ber Bater seinen Sohn bewehren, hieher führt er ihn im Abendschein, heißt ihn knieen, heißt ihn schwören, wen des Baterlandes heil'gen Chren, tren bis in den Tod zu sein!

So blühtZugend aus ber Zugend Samen herrlich burch die Beiten ohne Biel; Buben zittern bei bem Namen, Eblerufen Scharnhorft wie einAmen für bas gläubigste Gefühl.

### Auf seines Bruders Tob. \*)

Er focht in fieben Schlachten, er war ein beutsches Blut; Befahr hieß ihn verachten fein filler Ariegesmuth.

Das Schwert an feiner Linken, er nannt' es feine Braut. Geneigter Blide Winken bas foien ibm kaum fo traut.

Bei hochtirch ihn umfangen hab' ich mit Liebesgruß und ahnungsvoll empfangen ben lehten, heißen Aus.

es ichlug bie ichone Stunde, da ward fein Bufen roth; se blutet an ber Wunde ein ebler hirsch fich tobt.

Tragt nach ben Riesenbergen ben franken Ritter nun. Es darf ja nicht bei Zwergen ber fromme Degen ruhn. Der Bäter freie Erbe er fich erlesen hat: bu Stabt bes hirsches werbe für ihn bie Rubestabt.

Das schwarze Kreuz, bas blaue bangt auf ben Grabesbaum, bag jeder Pilger schaue, wer traumt hier seinen Traum.

Fahr', Bruber, wohl, Gespiele in frober Kinderzeit; bu schrittest vor zum Ziele, bu Jungerer, wie weit!

Die hoffnung ließ mich kommen, ob ich bich lebend fänb'? boch, bu warst aufgenommen ins reine Clement.

Beuch hin, wo Karl ber Große, wo Gottfried, Balbuin bie Giege= und Todesloofe für Gottes Krieger giehn.

Bohl grof're Sanben bufen tann folch ein Glaubenstod; ben Bater magft bu grußen im ew'gen Morgenroth.

<sup>\*)</sup> Karl von Schenkenborf, hauvemann und Innhaber einer Compagnie in bem Regiment ber königl. preußischen Garbe zu Guf, des Verbienke. Orbens und durch die Schlacht von Lügen des eisernen Kreuzes, wie des h. Wladamirs Nitter, wurde in der Schlacht bei Baugen, bei Erftürmung des Dorfes Breitig verwundet und farbeinige Tage nachber zu hirschieberg im Riesengebürge, wo dieses Gebicht um Pfingken 1813 niedergeschrieben wurde. Der 4 Monate früher vorangegangene Vater hat ibn gewiß mit Luft willsommen gebeißen.

### Tedeum nach ber Schlacht bei Leipzig.

Berr Gott, bich loben wir, Berr Gott, wir banten bir! Es ichallt ber Freien Lobgefang vom Aufgang bis jum Niebergang! Bir fochten mit bem Engelheer, wir alle bienten beiner Ehr: mit Geraphim und Cherubim . fingt nun der freien Menschen Stimm': Beilig ift unfer Gott, beilig ift unfer Gott, beilig ift unfer Gott, ber Seeresichaaren Gott! Beit über bie Gebanken, weit gieng beine Dacht und herrlichkeit! Richt unfer Arm, nicht unfer Arm, bein Schreden schlug ber Feinde Schwarm:

wir fochten zwar mit frischem Muth, wir gaben willig Leib und Blutt du aber hast die Christenheit zur rechten Zeit und Stund' befreit. Des Drängers volle Schaale sank, als ihm ins Ohr bein Donner klang; nun liegen wir im Staube hier: Derr Gott, Perr Gott, wir banken bir! Das ganze Deutschland weint und lacht, die Freiheit ist ihm wiederbracht.

Wofür ber herr am Kreuze starb, was uns ber Wäter Kraft erwarb, bas haben wir, bas halten wir; herr Jesu Ebrist, wir banken bir, wir wollen ewig bich erhöhn, baß wir ben großen Tag gesehn; bich Tag ber Sühne, Tag bes herrn, wie feurig schien bein Worgenstern!

Im himmel ist gar große Freud, die Märtyrer im weißen Aleid, wer je für Recht und Glauben siel, ber eblen Winnfelds Kämpfer viel, die Kaiser aus dem Schwabenland erheben Gottes Wunderhand; wer Otto je und heinrich hieß, erfreut sich noch im Paradies.

Du gabst uns ja bies schöne Land, das schöne, beutsche Naterland; du gabst uns ja den freien Muth, erhalt' auch rein das deutsche Blut! Der Lüge fern, der Gleisnerei, einfältig laß uns still und treu. — Im Staube Fürst und Unterthan, herr Gott, herr Gott wir beten an. Wir hossen auf dich, lieber herr, in Schanden laß uns nimmermehr! Amen.

# Beichten 28ten Ditober 1813.

Wir haben Alle schwer gesündigt, wir mangeln allesamt an Muhm; man hat, o herr! und oft verkündigt der Freiheit Evangesium: wir aber hatten und entmündigt, das Salz der Erde wurde dumm; so Kürst als Bürger, so der Adel, hier ist nicht Einer ohne Zadel.

Wir haben an ber bunten Wange ber alten Babel uns berauscht, und ihrem frechen Lustgesange mit keuschem, beutschem Ohr gelauscht, die Kraft entschwand uns vor dem Klange, im Zaumel haben wir vertauscht mit eklem Rothwelsch der Garonne bie Sprache Zeuts, der helden Wonne. Da tamen über uns gezogen bie Schmach, die Greuel ohne Jahl; wir bauten mit am Siegesbogen, wir saßen mit beim Göhenmahl; bie nie das freie Paupt gebogen, bie Männer stolz und rein wie Stahl, sie webten mit am Sklavenbande, sie prunkten mit dem Schmuck ber Schande.

Nun herr! bie Binden sind gefallen von Handen, wie von Blick und Ohr; laß und bein gnädig Wort erschallen, sei wieder mit und, wie zuvor.

Wir nahen und des Harzes Hallen, wir zieh'n durch Water Hermans Thor, o gieb, daß unser Blut erkause bes alten Namens Feyertause!

Oralel haben längst geklungen, sie beuteten des Riesen Fall; vorm heil'gen Lied der Nibelungen verstummte schon der fremde Schall.

Biel deutsche Schwerter sind geschwunzaen

bei Mostow, wie bei Roncevall; acht Monde führt nun schon die Fehbe ein Bolt von deutscher Art und Rede.

Du ziehst, o herr! im Siegesstuge vor beinen treuen Schaaren her; man glaubt nicht mehr bem fremben Truae.

man glaubt ber guten, alten Mähr; die Donau brausts auf ihrem Zuge von Schwaben bis in's schwarze Meer: baß Deutsche nur für Deutsche sechten nach alter Sitte, alten Rechten!

Du haft uns, herr! ber Schulb
entlaben,
ber Schmach entlab' uns unfer Schwert;
o fließ uns ferner, Quell ber Gnaben,
wir fammeln uns um freien heerb,
wir bergen tief in heil'ger Laben
bie Bundesworte fromm und werth:
ber junge Bund, von Lust und Chren,
ber grane Bund son ewig währen!

# Feier ber Leinziger Schlacht.

ein fin biesen Tagen eine stolze Schlacht geschlagen, wovon man noch wird sagen in spater Enkel Zeit: bei Leipzig an ber Pleisse da brängten sich im Schweise und Blute Männer heiße im arbeitvollen Streit.

DieSchlacht fiand wild und grausenl

DieSchlacht fiand wild und graufend, et malten hunderttaufend fich über hunderttaufend Berberben ichnaubend fort:

der Tob traf ohne Schonen von Schwertern und Kanonen hier Männer aller Jonen, und flog von Ort zu Ort.

Doch Gott vom hohen himmel sah mit ins Schlachtgewimmel; von ihm find die Getümmel, von ihm kömmt Pest und Krieg. Er sprach das Wort der Rache: beut falle, falscher Drache! heut stehe, gute Sache! heut juble, deutscher Sieg:

Da fielen die Franzosen, die Falschen', Chrenlosen, wie vor der Stürme Tosen die Blätter von dem Baum; da hieb dem Bonaparte das Kud eine solche Scharte, daß man auch ohne Warte sie sah auf Meilen-Raum.

Es flob bie gift'ge Schlange im Lauf und nicht im Sange, benn mit Karthaunenklange scholl Jagb ihm hinterbrein. Durch Berg und Thal und Hohen hat man ihn laufen sehen, und nimmer stille stehen als hinter'm tiefen Ahein.

Und aus der Anechtschaft Banden, aus Lug und Erug und Schanden ist alles Bolk erstanden im heil'gen, deutschen Reich; es ließ auf Tod und Leben die Freiheit Ganner schweben, und Sieg ward ihr gegeben, in Ehren steht das Reich.

Drum auf in diesen Tagen, weil solche Schlacht geschlagen, wovon einst Entel sagen: es war die beste Schlacht! brum auf, ihr Manner, alle! ihr beutschen Manner alle! und ruft mit Freudenschalle: es war die beste Schlacht!

Drum auf zur hohen Freude! weil Sott der Herr vom Leide in jenem harten Streite sein tapfres Bolk hefreit; laßt Deutschlands ächten Söhnen heut in Karthaunentönen den stolzen Hymnus brönen: gewonnen ward der Streit!

Auf Bergen und auf Hohen last lichte Klammen wehen, bas alle Augen sehen: es ist ein deutscher Tag; last hehre Feuer zünden, daß sie dem Nachbar künden, dem Volke böser Sünden: es ist ein beutscher Tag.

Und wann die Flammen finken und wann mit hellerm Glinken zum Schlaf die Sterne winken in tiefer Mitternacht, bann laßt und in Gebeton still an die Feuer treten und niederknie'n und beten zu Gott dem herrn der Macht:

Daß er mit Gnaben walte und Bolk und Land gestalte, baß es an Freiheit halte, an Freiheit Licht und Recht, baß stets in Deutschlands Gränzen bes Sieges Feuer glänzen, nie beutsche Eichen kränzen ben Wüthrich und ben Anecht.

Anf den Cod pon John Motherby, (Regierungerath, bann hauptmann ber Königsberg'schen Landwehr.)

Ad! es ift ein Mann gefunten, einer aus ber treuen Schaar, ben mit bellen himmelsfunten jungft entzunbet biefes Jahr.

Wie ein helb auf seinem Schilbe liegt er hier an Leipzigs Thor, auf bem beutschen Lustgefilbe bas zur Walstatt Gott erkohr.

Sollen wir so balb bich misten? hauptmann, beine Kompagnie will von keinem Anbern wissen und vergist bich nun und nie. Baterhaus und Batersitte und bie Freiheit war bir werth; also hat ein freier Britte, bat bein Bater bich gesehrt. Und bie Kraft war bir gewachsen in der Kreiheit Morgenroth,

in dem schönen Lande Sachsen lohnte bich der Freiheit Tod.

Banbeln wird die Delbenkunde nach der mütterlichen Stadt, die, mit Gott und Recht im Bunde, unfre Schaar gerüftet bat.

hier im beutschen Boben fenten neben Gellert wir bich ein; möchte Gott uns allen schenten beines Tobes werth zu fein!

#### Rlage um brei junge Selben.

3ch mag wohl traurig klagen, gar Mancher klagt mit mir; brei helben find erfchlagen in grüner Jugend Zier, es waren brei junge Reiter, sie zogen so frohlich hinaus, sie zogen gar balbe weiter zu Gott in das himmlische haus.

In Mansfelds eblen Bergen weht eble Freiheitsluft:
da friecht es nicht von Schergen,
da lügt kein Schelm noch Schuft,
da wächset das freie Eisen,
da wächset der freudige Muth,
und alle die Manner heißen,
sind reifig und tapfer und gut.

In Mansfeld war geboren das fromme, beutsche Kind, der Freund, den wir persoren, wie wenig Freunde sind, ber Edarbt \*), ber Bielgetreue, bem Gott und bas Baterland rief, nun schlummert ber junge Leue im Grabe so still und so tief.

Auf Leipzigs grünen Felben —
o Leipzig, hoher Klang! —
ba trafs ben jungen helben,
baß er vom Rosse sant:
bas wat ja sein frommes Lieben
bei Tage und auch bei ber Nacht,
bas hatt' ihn hinaus getrieben
in ben Tob, in die blutige Schlacht.

Bohl bir! bu haft's errungen mit beines Blutes Born, bie Schande ward bezwungen vom eblen Freiheitzorn; boch muffen wir andern weinen und klagen in bitterem Schmerz: fo lange bie Sterne scheinen, schlug nimmer ein treueres herz.

a) Friedrich Ectardt, gebürtig aus Rotenburg in der Graffchaft Mansfeld, Stadtrath und Bergaffesfor in Berlin, sog als Rotter mit aus in den bebren Arieg, karb als Alttmeister einige Tage nach der Leipziger Schlacht in halle von einer Jimtenfugel, die ihn im Schonfet verwundet batte.

Es thront am Elbestrande bie stolze. Magbeburg, ihr Ruhm klang burch die Lande, ihr Unglud auch hindurch: als Tilly dem wilden Feuer sie einst zu verzehren gebot, da trug sie den Wittwenschleier, denn ach, ihre Schöne war todt!

Sie mag ihn wieber nehmen, ihr starb ihr bester Sohn, er gieng, ein großer Schemen, hinauf zu Gottes Thron; ba hießen ben Schönen, Frommen, ber kam aus bem heiligen Streit, die Engelein all willkommen zur ewigen himmlischen Freub.

Bohl Biele find gepriesen im hehren beutschen Land, boch bich, mein frommer Friesen, ") hat Gott allein gekannt: was blübend im reichen herzen bie Jugend so lieblich verschloß, ift jeglichem Laut ber Schmerzen, ift jeglichem Lobe zu Aroß.

Bar je ein Ritter ebel, bu warst es tausendmal, vom Fuße bis zum Schäbel ein lichter Schönheitsstrahl; mit kühnem und stolzem Sinne hast du nach der Freiheit geschaut, das Baterland war deine Minne, es war dir Geliebte und Braut. Du haft bie Braut gewonnen im ritterlichen Streit, bein herzblut ist verronnen für die vieleble Maib; in Welschland von tüdischen Bauren empfingst du den töbtlichen Streich, brob muffen die Jungfrau'n trauren, die Blume der Schönheit ist bleich.

poch im Cherusterwalbe, ba steht ein altes Schloß, auf grüner Bergeshalbe, wovon mein Stolberg sproß. Es sanbte viel schöne Boten schon aus in ber grauesten Zeit, bie klagten von hohen Tobten, gefallen im ebelen Streit.

Davon lebt auch noch heuer wohl mancher Name werth: ber Bater schwingt bie Leier, ber Sohn ber schwingt bas Schwert;\*\*) wie jener es vorgesungen, so macht' ihm bieser es nach: was frühe bem Knaben geklungen, bas bringet ber Jüngling zu Tag.

Es scholl die Kriegsbrommete bes welschen Aufruhrs neu, sie klang wie Hochzeitsibte bem Grafen ftolz und frei: da ließ er sein Hengstlein zäumen, da hängt' er ben Säbel frisch ein, und sprengte mit helblichen Träumen gar lustig wohl über ben Rhein.

<sup>\*)</sup> Rarl Friedrich Friesen aus Magbeburg, ein rechtes Bild ritterlicher tinidulb, mit Schönheit, Kraft und Wiffenichaft geruftet, gleich geübt in der Kunft der geiftigen und der leiblichen Baffen, fiel als Leutnant von der Reiterei der Lüpow ichen Freischaar in Frankreich in einem Gesechte mit Bauern, im sechsundzwanzigsten Jahre seines Lebens.

<sup>\*\*)</sup> Chriftian Graf ju Sbolberg, ein Sohn bes eblen Dichters Friedrich Leopold, ftarb den heldenwed in der Schlacht bei Ligny in Brabant. Er war fcon und ftattlich, ein neunzehnfähriger Jüngling voll ritterlichen und frommer Kraft.

Sein Traum ift nun erfüllet nen beutider Berrlichkeit, fein Durft ift nun geftillet nach eblem, beutschem Streit. er ritt mit ben tapfern Reitern um Kampfe nach Brabant binab, M ibuf er ben Blumen und Krautern mit Anbern ein blutiges Grab. Bas Lenz und Sonne fcufen in bunten Rofenmai, de ftampften Roffesbufen im Junius entawei: auch lag in ber Jugend Schone mancher Jüngling die Kelber entlang, buf Bebe ber Klagetone von Muttern und Brauten erklang. . Auf Brabants gruner Aue. fle beißt bei Sankt Amanb, h troff von rothem Thaue us Eisen mancher Sand.

mit Rotten aus Welfchland trafen bie preußischen Reisigen bort, ba rufte ber himmel ben Grafen, ba nahm eine Augel ihn fort.

Drum muß ich traurig klagen, gar Mancher klagt mit mir; brei helben find erschlagen in grüner Jugend Bier, es waren brei holbe Knaben, sie waren so schon und so gut, sur's liebe Baterland haben sie frohlich vergossen ihr Blut.

Schlaft fill und fromm in Treue bis an ben jungften Tag, wo fich ein Morgen neue euch wieber rothen mag; es blubet um euren Frieben Gebächtniß so golben schon; im Siege warb euch beschieben fur's Baterland hinnen zu gehn.

#### Blüchers Todtenfeier.

Ein Aar ist aufgeslogen, wol über Sonnenbahn, ber oft ist ausgezogen burch Rlust' und himmelan; bat oft sich kühn erschwungen, wann roth ein Morgen war, bor seinen kühnen Jungen; fliegt heimwarts nimmerbar.

D Bolk, bas ist ber Deine! ben Doppelablersiug, ben über Elb' und Seine ber Siegesbonner trug! Ber wohnt im beutschen Reiche ber nicht ben Schmerz empfand? et liegt 'ne große Leiche in unsrem Paterland.

Ber hat, wie ber, bie Ehre in schwerer Zeit gewahrt? fill floß wol manche Jahre in seinen grauen Bart. Ber ließ in Todesschauern so kalt manch Tröpflein Blut bem Burgersmann, dem Bauern, dem Naterland zugut?

und soll um ihn nicht klagen bie ganze, beutsche Welt, ben Jena nicht sah zagen, ben Bauzen nicht gefallt? nicht weinen jeder Brenne der scharf mit ihm gescherzt, bei Leipzig, bei Grienne, beim Lasbach ihn geherzt? Sa nein! es wird ihm werther wol andrer Alang gebracht; es hat ber Fürst ber Schwerter ben Meistergang gemacht; bas Schwertlieb singt vom Körner, stimmt an ben Rolandssang; Trompeten brein und Hörner: bas ist ein Blucherklang!

Siegsjubel überklinge ben bumpfen Riagelaut, bag Gott solch eble Rlinge Germanien angetraut! brum fingt in hellen Tonen begeistert freud'gen Preis, ihr Ritter und ihr Schonen, bem, kuhnen Jubelgreis:

"Der Treue Gold hat feiner sich nie durch Gluth geklärt, ber Kühnheit Stahl nie reiner in Noth und Sieg bewährt; nie sett ein frober Zecher an einen bärtgen Mund suß' ober herben Becher; Du leertest ihn zum Grund.

"Nie flinker hat ein Degen getanzt in helbenfauft, ber hiebe hagelregen hat bider nie gesaust, als wenn bu, alter Junge! ftrads in die Feinde rittst und mit der scharfen Junge ben Belfchen Bis zerschnittst.

"Für beine Lieb' und Treue, altbeutscher Treue Bild! hab Dank, bu ebler Leue, Germaniens Donnerschild! — Dein haus im beutschen Bolke steht jepund 56 und stumm; es hing bes Jammers Wolke die Trauerschärpe brum.

"Wir muffen's full'n aufs frische mit Tafelrund' und Mein, wird auch aus manchem Tische noch manch ein Leichenschrein; und birft auch manche beste Weintenn' im Kelfer noch; wir kommen boch zum Feste, zum großen Reigen boch!

. "Für beine sauren Bachten, für beinen rothen Schweis, für beine guten Schlachten hab' ewig beutschen Preis! wir muffen's weiter fechten zum alten Lanzentanz, manch Rosenkränzlein flechten an beinen Sichenkranz!

"Solang Trompeten schmettern und blaue Bohnen schwirrn, in beutschen Freiheitsmettern Susarenfabel klirrn: burchblift ben Pulvernebel, voran ben kuhnen Reihn, bein blanker Belbenfabel, ein rother Norblicht: Schein."

# Frühlingsgruß an das Baterland, (1814.)

Wie mir beine Freuben winken nach ber Anechtschaft, nach bem Streit! Vaterland, ich muß versinken hier in beiner Herrlickeit. Wo die hohen Eichen sausen, himmelan das Haupt gewandt, wo die starken Ströme brausen: alles das ist beutsches Land! Hon bem Rheinfall bergegangen komm' ich, von der Donau Quell, und in mir sind aufgegangen Liebessterne mild und hell; niedersteigen will ich, strablen soll von mir der Freudenschein in des Nedars frohen Thalen und am silberblauen Main!

Beiter, weiter mußt du bringen, w mein deutscher Fresheitsgruß, sollst vor meiner Hütte klingen an dem sernen Memelsfuß! Bo noch deutsche Worte gesten, wo die Herzen start und weich zu dem Freiheits-Kampf sich kellten, ift auch heil'ges, deutsches Reich.

Alles ist in grun gekleibet, alles strahlt im jungen Licht, Anger, wo die Heerde weibet, hügel, wo man Trauben bricht; Baterland! in tausend Jahren lam dir solch ein Frühling kaum, was die hohen Wäter waren beiset nimmermehr ein Traum.

Aber einmal mußt ihr ringen mo in ernster Geisterschlacht, wid ben letten Feind bezwingen, ben im Innern brobend wacht. Dag und Argwohn mußt ihr bampfen, Geiz und Neib und bofe Luft: bann, nach schweren, langen Kämpfen fannft bu ruben, beutsche Bruft!

Jeber ist bann reich an Chren, reich an Demuth und an Macht; so nur kann sich recht verklaren unsers Kaisers beilige Pracht. Alte Sunden muffen sterben in der gottgesandten Flut, und an einen fel'gen Erben fallen bas entsuhnte Gut.

Segen Gottes auf ben Felbern, in bes Beinftod's heil'ger Frucht, Mannesluft in grunen Balbern, in ben hutten frohe Jucht; in ber Bruft ein frommes Sehnen, ew'ger Freiheit Unterpfand, — Liebe fpricht in zarten Tonen nirgends wie im beutschen Lanb.

Ihr in Schlössern, ihr in Stabten, welche schmuden unser Land, Adersmann, ber auf ben Beeten beutsche Frucht in Garben band; traute, beutsche Brüber höret meine Worte alt und neu: Nimer wird bas Reich zerftoret, wenn ihr einig seib und treu!

# Ber foll ber Sütber fein? Denfmal auf Max von Schentenborf.

Ber soll bein huther sein? hrich, Bater Rhein!
Mag dich der Schwerter Glanz, mögen dich Wall und Schanz',
mag dich von Thürmen
ein diamantner Aranz

hüthen und schirmen? Ach nein! burch Felsenburg bringet die List hindurch, solches schirmt nie genug gegen den welschen Trug. Wer soll benn hatter sein? fprich, Bater Mein! Eins tann nur hater sein; so spricht ber Bater Abein; seins kann nur bater Abein; Eins kann nur bauren; Lanzen= und Schwerterschein, Felsen und Wauren, waren sie noch so bicht, sprenget ber hollenwicht; bau' biamantne Burg, er bringet boch hindurch.

Was soll bas Eine sein? sprich, Vater Rhein! Derz muß bas Eine sein! spricht, Pater Rhein — bas wirb es treffen: Derz, bas dein Lügenschein nimmer kann äffen. Auch ohne Schanz und Wall brauset mein Mogenschwall fröhlich in Freiheit hin, wann ich bes mächtig bin.

Soll bas das Eine sein? Ja bas allein.
Treues und beutsches herz tapfer in Ernst und Scherz, bas ist die Mauer, treues und beutsches herz bleibt auf die Dauer: brechet die Schwerter klein, reisset die Wälle ein, schleifet die Felsenburg — mit diesem secht ich's burch.

Bohl bir bes Dathers bein! bies foll es fein!
Bohl bir! ein beutsches Derg, tapferes und treues Derg, töstliche Gabe, senten wir hier in Schmerz, nieber zum Grabe.
Das sei bir Schild und Port, brausenbe Lanbespfort!
Das soll ein Zeichen fein ewig am freien Rhein!

Wohl bir bes hathers bein! Er hat vom Rhein, er hat vom deutschen Land er hat vom wällchen Land mächtig geklungen, daß Ehre auferstand, wo er gesungen. Bei dir, wornach er rang, sang er den Schwanensang, hier sollt' er Zeichen sein, hier sollt' er Heichen sein!

Bohl bir bes hüthers bein!
Iauchze nun Rhein!
brause in Wonne fort,
heilige Landespfort!
klinge in Freuden,
klinge des Sängers Bort
künstigen Zeiten!
Und in dem grünen Glanz
liege sein Grad als Schanz,
liege als Ehrenwall
vor beiner Wogen Schwall.

# Sebnfucht nach bem Seiland.

Bo bleibst du Erost der ganzen Welt? herberg' ist dir schon längst bestellt. Berlangend sieht ein jedes dich, und öffnet beinem Segen sich.

Beuß, Bater! Ihn gewaltig aus! gieb Ihn aus beinem Urm beraus: mur Unschuld, Lieb' und fuße Scham hielt Ihn, baß er nicht längft schon kam.

Areib' Ihn von dir in unsern Arm, his Er von deinem Hauch noch warm; in shwere Wolken sammle ihn, mb laß Ihn so hernieder ziehn.

In kühlen Strömen send' Ihn her, in keuerstammen lodre Er, in kuft und Del, in Klang und Thau buidbring' Er unster Erde Bau.

So wird ber heil'ge Kampf gekampft, so wird ber Holle Grimm gedampft, und ewig blühend geht allhier bas alte Varabies berfür.

Die Erbe regt sich, grünt und lebt, bis Geistes voll ein jedes strebt bin heiland lieblich zu empfahn, und beut die volle Brust ihm an. Der Winter weicht, ein neues Jahr, steht an ber Krippe hochaltar: es ist bas erste Jahr ber West, bie sich bas Kind erft selbst bestellt.

Die Augen sehn ben Heiland wohl, und boch find sie bes Heilands voll, von Blumen wird sein Haupt geschmuckt, aus ben'n Er selbst holdselig blickt.

Er ift bet Stern, Er ist bie Sonn', Er ist bes ew'gen Lebens Bronn, aus Kraut unb Stein und Meer und Licht schimmert sein kindlich Angesicht.

In allen Dingen fein kindlich Thun, seine heiße Liebe wird nimmer ruhn, Er schmiegt fich seiner unbewußt unendlich fest an jede Bruft.

Ein Gott für uns, ein Kind für sich liebt Er uns all' herzinniglich, wird unste Speis' und unser Trank; Treusinn ist ihm der liebste Dank.

Das Elend wächft je mehr und mehr, ein buftrer Gram bebrudt und febr; laß, Water, ben Geliebten gehn! mit und wirst bu ihn wieber febn.

# Auf die Gebutt des Beilands.

fem im Often wird es helle, graue Zeiten werden jung; aus ber lichten. Farbenquelle einen langen tiefen Trunk! Alter Sehnsucht heilige Gewährung, füße Lieb' in göttlicher Berklarung! Enblich kommt zur Erbe nieber aller himmel fel'ges Kind, schaffend im Gesang weht wieber um die Erbe Lebenswind, weht zu neuen, ewig lichten Flammstängst verftiebte Funken hier zusammet

Ueberall entspringt aus Gruften neues Leben, neues Blut; ew'gen Frieden uns zu ftiften, taucht er in die Lebensslut; fleht mit vollen Sanden in der Mifte, liebevoll gewärtig jeder Gitter

Laffe seine milben Blide tief in beine Seele gehn, und von seinem ew'gen Glude sollt bu bich ergriffen sehn. Alle herzen, Geister und die Sinnen werden einen neuen Tanz beginnen. Greise breift nach seinen hauben, prage dir sein Antlig ein, mußt dich immer nach ihm wenden, Bluthe nach dem Sonnenschein; wirst du nur das ganze herz ihm zeigen, bleibt er wie ein treues Weib dir eigen.

Unser ist sie nun geworben; Gottheit, die uns oft erschredt, bat im Süben und im Norben himmelskeime rasch geweckt, und so laß im vollen Gottes-Garten treu uns jebe Anosp' und Blüte warten.

### Das Kind in det Krippe,

(Altitudo quid hic jaces etc.)

Soheit! wie kanns Dir gemuthen hier im niebern Stall zu ruhn? schufft bie lichten himmesgluthen, frierest in ber Krippe nun!

> O, was Wunder bu vollenbet um den Menschen, Jesu Christ! heiß in Lieb' ihm zugewendet, der verjagt aus Eden ift.

Kraft und Mächtigkeit verschwunden, enblich die Unenblichkeit! dulbet Wunden, wird gebunden; kommt zur Welt die Ewigkeit. D, was Wunder bn vollenbet um ben Menschen, Jesu Christ! heiß in Lieb' ihm zugewendet, ber verjagt aus Eben ist.

Deine zarten Lippen saugen einer reinen Jungfrau Bruft; weinst mit thränenschweren Augen, füllst ben himmel aus mit Lust!

> O, was Wunder bu vollendet um ben Menschen, Jesu Christ! heiß in Lieb' ihm zugewendet, ber verjagt aus Eben ist.

### Die hirten bei dem Christinde.

Simmelsbotichaft ift erklungen, gar ein wunderbarer Rlang! Englein haben uns gesungen einen seligen Gefang: Seute sei das Aind erschienen, bem die himmel ewig bienen!

Nun zu suchen seine Spuren, und zu schaun bas Licht ber Welt, sührt uns Liebe durch die Fluren, Liebe zieht uns über's Feld. Sprecht, wo seid ihr, theure Boten, die uns jenen Gruß enthoten? Seitwärts tenken sich die Schritte, seitwärts, wo has helle Licht aus ber alten, kleinen hütte, wie der Glanz des Morgens bricht. Wo sich unfre Städe neigen betet an ein Engelreigen.

Kommt ihr endlich in das Leben, alte Sehnsucht, alter Traum? Kann die Erbe dir nicht geben begre Ruh und bessern Raum? Wo die Thiere friedlich schlafen liegt ber Hirt bei seinen Schafen.

Sei gegrüßt, o holber Knabe, unfer hoffnung Morgenroth! der himmel bochte Gabe, aller Belten Lebensbrot; angefagt von alter Kunbe, Meifter in bem neuen Bunbe!

Nimm den Stab mit zarten Handen, beinen sansten hirtenstab, führe treu, von allen Enden beine sel'ge Schaar hinab, führe sie zum Areuzesthale, wo sie ruht in beinem Strahle.

hirten, last uns weiter geben! schallen soll ber Lobgesang! Ehre broben in ben hohen Gott im hellen Sternenklang; und all überal auf Erben soll ben Menschen Friede werben!

# 23 eibia dot sigifatig.

Ewig aus bes Baters herzen und geborner Gottessohn! aller Schöpfung Licht und Leben, aller Schöpfung Licht und Leben, aller Schöpfung Licht und Leben, und befangnen ein Erretter, und den Streitern ew'ger Lohn! kommst du endlich auf die Erde, ber fo lang ber Rater Berz

kemmft du endlich auf die Erde, den so lang der Bäter Herz sch und freute sich, erhob sich noch im Tode himmelwärts, dich zu fassen, dich zu ziehen stüber schon in unsern Schmerz?

Romft du enblich? — Und es schlumert rings um bich bein Bolt und Land! Racht ift weit umber, und hirten, armen hirten wird bekannt, wer bu bift! - Und boch in Luften wird bein himmlist Reich genannt:

"Chre fei Gott in ben höhen, Fried' auf Erben: aller Welt heil und Wohlgefallen!" Segnend ruhe rings bes himmels Zelt auf ben Wölkeru, und die Wolker preisen Gott und ihren helb!

Also hor' ich himmelschöre, also seh ich über dir jenen neuen Stern der Ehre, er ruft Bölkern, er rust mir: höret's Bölker, hör' es Armer, Gottes Sohn bestrahl' ich hier!

### Die Darkellung im Tempel.

Den Sohn im Arm, Matia lag auf Anieen am Altar, und dankt' und bracht ihr arm Geschenk, ein Turteltaubenpaar, und brachte mehr als alle Welt, Gott ihren Liebling, dar.

Und sieh, da trat ein Greis zu ihr, (ber Greis hieß Simeon) er welnte Freud' und zitterte und fniet' und nahm ben Sohn, umarmt' und brudt' ihn an sein Berz und war im himmel schon.

"Las mich, las, herr, nun beinen Anecht "in Friede las mich ziehn! "Ich habe, was du zu mir spracht, "ich sollt' noch sehen Ihn, "ich seh' ihn, meinen heiland! — las "nun meinen Blid entsliehn!

"Der Menschen Seil, ber Bölker Licht, "Ifraels Preis und Ruhm; "ich hab, ich schau, ich küsse bich, ,, der Erbe heiligthum; — ,, und doch" (hier wandt'er tröffend sich, Prophet, zur Mutter um:)

"Sieh, er wird Fels fein! Bieler Fall, "und Bieler Auferstehn; "Panier zum Kampf, und, Mutter, bir "wird Schwert burch's Berg er gehn, "und vieler, vieler Menschen = Sinn

"wird an ihm offen ftehn -. "

Der Greis, er sprach's. Des HerrenGeist weht', was er sprach, ihm zu, ber regt' ihn: "Eil' in Gottes-haus, "ben Sohn ba sinbest du!" Et gieng, und fand und segnet' ihn, und brach und gieng zur Ruh.

und Greises Segen sant auf's Kind, sein Wort, es brang in's herz; Er ward ber Bölker heil und Licht, Israels Ruhm und Schmerz, ein Fels zum Jall und Auferstehn, ber Mutter Schwert in's herz.

# Palmfonntag.

Milbes, warmes Frühlingswetter! weh' mich an, bu laue Luft! Allen Baumen wachsen Blätter, Beilchen senben fügen Duft.

Bu bes alten Domes Sallen hell und menichenreich ber Pfab; frobe Botichaft bor' ich ichallen, bag ber Liebeskönig nabt.

Eilet, geht ibm boch entgegen, wandelt mit ibm Schritt vor Schritt auf den blutbesprengten Wegen in den Garten, wo er litt. Sabt ihr auch bie Mahr' vernomen, wie ber Frühling mit ihm zieht, und im herzen aller Frommen füßes Bunber ichnell erblüht?

Kinblein stehn mit grunen Zweigen um ben heiligen Altar, und die Engel Gottes neigen fich herab zur Kinberschaar.

Bluht empor ihr himmelsmaien, Palmen bluht aus meiner Bruft! Chrifti Wege zu bestreuen, ber euch begt in Lieb und Luft.

#### Anf das Leiden Chrifti.

D staunet auf, ihr Himmel all! D werde roth, du Erdenball! D Thaten, wust und gräulich! Gottlos verdammt ber Richter Gott selbst wie Bösewichter; o gräßlich und abscheulich!

Berfauft um breißig Silberling! fo icaget man ben Gott gering, ben fürst ber himmelsstaaten! Der Schüler that verkaufen ben Meister; Jubenhaufen umftell'n ihn mit Soldaten.

Gleich einem Rauber greift man Ihn, man schleift Ihn burch die Straßen hin, legt Ketten an dem Gotte! Die Knecht' Ihn höhnen, plagen, Ihn zerren, treten, schlagen, bie zügellose Rotte!

Es spricht die Ungerechtigkeit selbst gegen die Unschuldigkeit das Urtheil: sie zu morden! sie wirft den Himmelsfürsten dehin dem Rachedürsten, dem hohn der wüttigen horden.

Verschmäht vom eitlen Fürsten war ber Tugenbfürst in Linnen klar, als Ding von schlechtem Werthe! Statt Dess, der Welt und Leben erschaffen und gegeben, bes Schechers man begehrte!

Es muß ber Jungfrau reines Kind, burch bas erlöst die Sunder sind, von Schlägen scheuslich bluten! Wie Dieb' am Pfahl sie schänden, so bind't man ihn an Handen, zersteischt man ihn mit Ruthen.

Nun, Lochter Sion's, schau hinan! schau biese Wunderwerke an! Schau Salomo ben König in seiner Krone ziehen, die ihm zum Fest verliehen ber Pöbel schnöd und höhnig.

Sein Antlit ichau von Schlägen blau!
Sein haupt fo reich an Dornen ichau!
Aus Seiten, Bruft und Rüden
ichau rothe Ströme fluthen! —
Mit folden Purpurgluthen
foll fich bein König ichmuden!

# Die schmerzenreiche Mutter.

(Stabat mater dolorosa.)

Stand am Kreuz die schmerzenreiche, ihranenhafte, kummerbleiche Mutter, wo der heiland hing; all des Sohnes Marter leidend, tieferftöhnend, als ein schneidend Schwert ihr durch die Seele ging!

O wie traurig, grambelaben, hochgesegnet Weib ber Gnaben, bas ben Eingebornen trug! Schmerz zernagte die Geplagte, wie sie klagte, wie sie gagte, als ihr Sohn die Pein ertrug!

Lebt auch fold ein fablios Sarter, trodnen Mugs ju febn bie Marter, so ber Mutter Bruft gerschnitt? Ber möcht' Unfer Lieben Frauen Bergleib ohne Mitleib ichauen, als mit ihrem Rind fie litt? Kur bes eignen Bolkes Schulben fieht fie Jesum Bein erbulben, ber ben Leib ber Geißel beugt; ibren sußen Sohn erblassen fiebt fie, fterbend gottverlaffen ... da fein Geist vonhinnen fleugt. D bu Mutter, Born ber Gnaben ! lag' im wilben Schmert mich baben, daß ich beinen Rummer trag': ach, gieb meiner Seele gunftig, daß den Christ sie liebt inbrunftig, ich auch ihm gefallen mag! Beilge Mutter! all' bie Bunben, fo ber herr am Rreuz empfunden, beft' ins Berg mir beftiglich! lag mich schlagen, mit bir klagen Schmerz und Plagen, bie getragen bein bodmurbger Sobn um mich!

Nimm mein Beinen zu bem Deinen, lag' mich Ihm im Rreus mich einen, fterben all mein Lebenlang! Reben bir am Rreug zu fteben als Genog all beiner Weben, feb' ich bir mit Bergensbrang! Bebre Jungfrau = Roniginne, gieb mit gnabenreichem Sinne Theil am Jammer um ben Gobn! Sein Berbangnig, Sein Bedrangnig fei, wie Dein, auch Mein Empfangnig, all fein Leiben fei mein Lobn! Lag mich feine Bunben taufden. mich an biesem Rreuz berauschen burch bie Liebe gu bem Sohn! Did Entflammten, mid Durchglübten, wollest, reine Dagb! bebuten por bes Beltenrichters Thron. Bieb mir biefes Rreut gur Stute, dag mich Christi Tod beschüte, in ber Gnabengluth geweißt! Schaffe, mann ber Leib erftorben, daß ber Seele wird erworben Paradiefes herrlichkeit.

# Am stillen Freitag.

Er ruhet nun!
Ich werde ruhn,
wie Er, im kühlen Grabe:
wenn ich, lebt' ich, ach! wie Er,
ausgelebet habe.
Er ruhet nun!
Du konntest ruhn,
vollbracht bein schones Leben,
thätig, bulbend; ach bas kann
Ruh' im Tobe geben.
Unch bornumlaubt,
ersank sein Paupt
sankt, ohne Kreundesküssen,

auf ein brechenb ebles Berg, auf ein froh Gewissen.

Sei, Jesu, du mir Gild ber Ruh', mir ewig Bild im Leben! Wallen laß mich sanft an's Grab, froh mich Sott einst geben.

Er rubet nun! Ich werbe ruhn, wie Er, im kühlen Grabe: wenn ich, lebt' ich, ach! wie Er, einst gelebet habe.

#### Ofter. Rantate.

Des Lebens Fürsten haben fie getobtet, ben Seiland Ifraels. Sie nahmen ihn und würgten ihn.

Der Fromme geht bahin, und niemand ift, ber es zu herzen nehme. Der heilige wird weggerafft und niemand achtet brauf.

Aber deine Todten werden leben, und auferstehn! Erwacht und blüht ihr Schlafenden unter ber Erbe, sein Thau ift Frühlingsthau. — —

Allmächtger Schauer bringt
burch alle Wesen! — Ringt
bas Leben und ber Tod
um seinen Fürsten? — Sott
Jehovah ruft den Sohn
im Schoos der kühlen Nacht!
Bom tiesen Schlaf erwacht
sieht auf der Held und blickt empor.
Wer mag ihn halten? — Durch das Thor
bes Lebens zeucht er! Helle Schaaren,
bie in dem Arm der Nacht gefangen mit ihm waren,
sie ziehen nach ihm, ihrem Herrn,
wie Sterne nach dem Morgenstern,
sie dringen zu dem Licht hervor,
empor! empor!

Thut auf bie Pforten, bie Thore ber Belt! es zeucht ber König ber Shren einher!

"Ber ift ber Konig?" Es ift ber helb, foredlich, machtig, machtig im Streit.

"Bie fommt's, bein Rleib ift roth von Blut?"

"Ich trat bie Kelter, ich trat fie allein, ich ftritt allein am Tage ber Schlacht, und ward voll Blut." Thut auf die Pforten, die Thore der Welt! es zeucht der König der Ehren einher, und glänzet heil!

Christ ist erstanden von der Marter alle! deß sollen wir Alle froh sein, Christ will unser Trost sein.

Hallelujah! Hallelujah! beß follen wir Alle froh fein, Christ will unser Trost sein.

Wie die fern abgeschiebene geliebte Sonne sich nach ihres Frühlings Kindern sehnet, und wenn in kalter Racht noch matt ihr Auge thränet, als Morgenröthe schon, den düstern Nebel bricht, zerreißt den Schleier und wird Licht: so sehnet sich, so stehet der betrübten Maria Jesus nah, und nennt sie, und ist da! —

Und eilt mit jenem Paar, die nach ber Rube fiehn, ein Wandrer, mitzugehn. Er raubet fanft ihr Perz und athmet fremde Glut, in ihren lechzenden, gesunknen, kalten Muth, enthullt sich und verschwindet.

Bis er die zehn Geliebten Berlohrenen zusammen wieder findet, und Frieden ihnen gibt und haucht sie an mit Geist, der von der Balfamkraft bes andern Lebens sleußt.

Er sucht ben Irrenden in seiner Zweisel Nacht, ber, wie vom schweren Traum, erwacht, die hand ihm legt in seine Bunden:
"Ich habe dich gefunden!
mein herr und Gott!
bu lebest, ich bin tobt."

Und wandelt in des Morgens Frühe mit seinen Kindern: "Liebt ihr mich? "Der mich nicht kannte, Simon, liebst du mich?" Allwissender, o siehe mein herz! ich liebe dich. Auf ber Luste heil'gem Weben, in ber Schöpfung tiesstem Leben, nabe meines herzens Sehnen, nabe meiner Freude Thränen, siehe, sieh, ba ist ber herr! siehe, sieh, ba wandelt Er!

Supe Stimme ruft im Leiben'; ernste Stimme ruft in Freuben; "Liebst bu mich?"

Ewiger, wir wollen lieben, lieben Dich!

Mc alles, alles, was ein Leben, was Seel' und Othem in fich hat, foll Geele mir und Othem geben: benn meine Stimme ift zu matt, die füßen Wurder zu erhöhn, bie ewig, ewig mit mir gehn.

D Muferstanbener, wo schwebteft bu ungesehn? In welchem Reiche lebteft, ein Ronia, bu! ber Retter ber Ratur, Die erfte, icone, neuerwachte Blume auf Gottes Rlur. Und trankft ber Auferstehung Kraft für beinen Relch ber Leiben einathmenb himmels Freuden, verbreitend überall bes em'gen Lebens Saft! Ich febe bich! Dein ichones Rleib ift Morgenroth in aller Meniden Bliden, bie hoffnung ber Unfterblichkeit; bein Leib bie beilige verborgne Chriftenbeit, bein Angeficht Entzuden! 3ch feb! auf beinem Grabe blubt bes Lebens hoher Baum, an bem in weitem Raum bie Schöpfung fich aus Racht und Mober giebt, und ewig machet und ewig blübt! Bas tonet aus ben Gruften bort für Sefang bervor?

Er fleiget zu ben Liften, bas Kelb ber Tobten wird ber Auferstehung Chor.

Jesus, mein Erlöser, lebt!
Ich werd' auch bas Leben schauen,
schweben wo mein heiland schwebt,
auf bes schönen himmels Auen!
Da wird Schwachbeit und Berdruß
liegen unter meinem Zuß.

Pallelujah!
ber Tod ist verschlungen in Siegegesang!
Tod, wo ist bein Pseil?
Grab, wo ist bein Sieg?
Gelobt sei Gott, ber uns ben Sieg gegeben,
burch Christum, unsern Perrn! Pallelujah!

#### 3 um Diterfeft.e.

Auf Felsen liegt ihr Grund, und ewig ist ihr Bund. Den Bund hat Gott mit ihr gemacht; sie schredt nun nicht bes Tobes Nacht! Sein großer Tag, sein Weltgericht, selbst dieß schredt die Gemeine nicht. Besprengt mit Gottes Blut, ist fle sein Tempel, und vergehet nie.

Jesus, benn Jesus Ehrist,
Er, ber ihr Mittler ist,
Jesus, ihr herr und Gott,
bezwang, bezwang ben Tod.
Sie macht sich auf, sie eilt, wird Licht,
bes herrn Gemeine; benn ihr Licht,
ihr heil, ihr ewiges heil geht auf,
am Tobeshügel wieder auf.
Nun blutvoll nicht, nicht sterblich mehr,
trit er ben Staub, und glänzt baber;
vom Tode los, vom Grabe fern,
geht auf die herrlichkeit des herrn.
Berbreitet bist du wunderbar,

Gemeine, zahllos berer Schaar, die den mit Psalter und Sesang anbeten, der den Lod bezwang.

Auch wir, herr, sind von jener Schaar, ein häustein, bas bu wunderbar, als es im Todesschlummer lag, umstrattest mit des Lebons Tag. Preis, herr, dir, daß du auferstandst! und überwandst, und überwandst. Die Erde zitterte, da sprung des Grabmals Fels zurud; da schwung, durch den mein Staub einst auch erwacht, sich aus des kurzen Todes Racht. Auf, laßt uns gein, und glaubend seine Wunden sehn!

Sie bluteten; ist ftrablen fie, wer fie im Glauben fieht, ftirbt nie. Dem Sunder ftrablen fie Gericht, bef' ift fein berg: brum glaubt er nicht. Erhalt', herr, unfre herzen rein, und lag' und, lag' und ftanbhaft fein!

Dir wanbeln noch am Grab, und ichaun | in und ein neues Leben ichafft. ju oft noch auf ben Tob mit Graun. Die Galbung, bie vom himmel fliegt, in Snabenburftenbe fich gießt, burch beiner Auferstehung Rraft

Des Geistes Salbuna send' uns, Gott! fo freun wir uns auf unfern Tob. So find wir bein, fo find wir bein, fo werben wirs auf ewig fein!

Ich fag' es Jebem, bag er lebt und auferstanden ist, bag er in unfrer Mitte schwebt und ewig bei uns ift.

36 fag' es Jebem, Jeber fagt es feinen Freunden gleich, baß balb an allen Orten tagt bas neue himmelreich.

Jest Scheint die Welt bem neuen Gin erft wie ein Baterlanb: ein neues Leben nimmt man bin entzudt aus feiner Sanb.

hinunter in bas tiefe Meer verfant bes Tobes Graun, und Jeber fann nun leicht und behr in feine Butunft ichau'n.

Der buntle Beg, ben Er betrat, gebt in ben himmel aus, und mer nur bort auf feinen Rath, fommt auch in Baters Saus.

Unn weint auch Reiner mehr allbie, wenn Gins bie Mugen ichließt, vom Bieberfehn, fpat ober frub, wird biefer Schmera verfüßt.

Es tann zu jeber guten That ein Jeber frifder glubn. benn berrlich wird ibm biefe Saat in iconern gluren blubn.

Er lebt, und wird nun bei uns fein, wenn alles uns verläßt! Und so foll dieser Tag uns sein ein Beltverjungungs = Feft.

Romm, Schöpfer-Geift! besuche bu bein Bert, ber Deinigen Gemuth, und fulle felbft mit himmelshuld die Bergen die bu bilbeteft!

Du beißest unser Rath und Kreund, bes Bochften theuerftes Gefchent, ein Lebensquell, ein flamnend Licht, bes Geiftes Galbung, Lieb' und Luft.

An Gaben bist bu reich und groß, ein Finger Gottes, ber bas Berg und bifbet und ber Bunge Bort, und bilbeft und belebeft uns.

Muf bann! fei unfrer Seele Licht, fei unferm Bergen Liebe! fci in unferm ichmachen Glieberbau uns Starte, em'ge Starte bu!

Und treibe fern von und ben Reinb und ichaffe Krieb' im Immerften, daß wir vermeibenb alle Schulb, fortan nur bir nachfolgen, bir!

Dag wir, o Geift burch beine bulb ben Water tennen und ben Gobn! Du, beiber Beift, verflare fie und nimm mit ihnen unfern Dant

## Das Beltgericht.

(Dies irae dies illa etc.)

Jener Lag, ber Lag bes Boren, leat in Afche, mas geboren, wie Dropbeten = Wort aeschworen. Ba! wie bann ergebt ein Beben, wird ber Richter fich erheben, allem ftreng fein Recht zu geben. Beltposaun' in Bnnbertonen wird die Graber all burchbröhnen: Ruf zum Thron ben Erbenfohnen. Sob, Ratur wird ftaunenb feben, wie hervor bie Tobten geben, Rechenschaft bem Richter fteben. Und bas Buch man wird entfalten, brein ber Beltlauf ift enthalten; barnach wird ber Richter schalten. Alfo, wenn ba thront ber Richter: bunkles trit in belle Lichter, Rache trifft bie Bhiewichter. Armer, web! was bann zu fagen? welchen Schirmvogt mir erfragen, wo Gerechte ichier verzagen? Derr ber Welt, Entfegenfenber, Löser lösenswerther Pfänder: . lof auch mich, Genabenfpenber! Milber Chrift, gebent' in Gnaben, ich war Ursach beinen Pfaben; wend' an jenem Tag ben Schaben!

Suchend mich, du sankst in harter Mühsal hin, am Kreuz Erstarrter! Inicht umsonst sei solche Marter.

Richter du gerechter Nache: das Geschenk, Vergebung, mache, eh der Zag des Rechts erwache!

Seufzend gleich dem Bosewichte, rothe Scham im Angesichte fieh' ich: Herr, nach Gnaben richte!

Welcher frei du sprachst Marien, und dem Schecher selbst verziehen; hast auch hoffnung mir verliehen.

Mein Gebet ift nicht fo theuer; aber Du, genädger, Treuer; rette mich vom ewgen Feuer!

Daß ich fern ben Boden fcreite, zu ben Lammern mich geleite, herr! zu beiner rechten Geite,

Bon verworfnen Malebeiten, ewger Flammenqual Geweihten, ruf' mich zu ben Benebeiten.

D zerknirichtes Berg, entsenbe reuig Flehn in Seine Sanbe! Berr, genabe meinem Enbe!

# Bild der Muttergottes.

(Ut axe sunt serena etc.)

Wie nächtig Sterngestimmer am kinren Bogen glüht: wie holb im Frühlingsschimmer bie Liljenblume blüht: So bift bu, Magb, von Bluthe ber Klarheit gang burchlaucht; fo, Mutter, in ber Gute und Liebe Thau getaucht.

#### Das innere Bilb.

Ich fehe bich in taufend Bilbern, Maria, lieblich ausgebrückt, boch feins von allen kann bich schilbern, wie meine Seele bich erblickt. Ich weiß nur, daß ber Welt Getümel seitbem mir wie ein Traum verweht, und ein unnennbar sufer himmel mir ewig im Gemuthe flebt.

# An die Muttergottes.

Ber Einmal, Mutter, dich erblidt, wird vom Berderben nie bestrückt, Trennung von dir muß ihn betrüben, ewig wird er dich brünstig lieben; und deiner Huld Erinnerung bleibt fortan seines Geistes höchster Schwung.

Ich mein' es herzlich gut mit bir, was mir gebricht, flehst bu in mir. Laß, suße Mutter, bich erweichen, Einmal gieb mir ein frebes Zeichen. Mein ganzes Dasein ruht in bir, mur einen Augenblick sei bu bei mir!

Oft, wenn ich träumte, sab ich dich so schön, so herzensinniglich, ber kleine Gott auf beinen Armen wollt' bes Gespielen sich erbarmen; du aber hobst ben hehren Blid, und giengst in tiefe Wolkenpracht zurud.

Bas hab' ich Armer dir gethan? Roch bet' ich dich voll Sehnsucht an; sind deine heiligen Kapellen nicht meines Lebens Ruhestellen? Gebenedeite Königin, nich dieses Perz mit diesem Leben hin!

Du weißt, geliebte Königin, wie ich so ganz bein eigen bin. Sab' ich nicht schon seit langen Jahren im stillen beine Sulb ersahren? Als ich kaum meiner noch bewußt, sog ich schon Wilch aus beiner sel'gen Brust.

Ungahligmal ftanbft bu bei mir, mit Kinbesluft fah ich nach bir, bein Kinblein gab mir seine Sanbe, baß es bereinst mich wieber fanbe; bu lächeltest voll Zärtlichkeit und kußtest mich: o himmelsuse Zeit!

Fern steht nun biese sel'ge Welt, Gram hat sich langst zu mir gesellt; betrübt bin ich umber gegangen, hab' ich mich ben so schwer vergangen? Kindlich berühr' ich beinen Saum, erwede mich aus biesem schweren Traum.

Darf nur ein Kind beinAntlit schau'n, und beinem Beistand fest vertrau'n, so lose boch bes Alters Binbe, und mache mich zu beinem Kinbe!
Die Kinbeslieh' und Kinbestreu wohnt mir von jener goldnen Zeit noch bei.

#### An die beilige Ennafran.

Sei gegrüßt, bie auserkoren unter allen Weibern war, bie ben heiland uns geboren, ihn, ber sein wird, ist und war. Jungfrau, beren Schooß bie Sonne ber Gerechtigkeit empfing, Mutter, beren Blid mit Wonne an bem ew'aen Sobne bing.

Wie ber Engel bich begrüßte, grußet bich bie Christenheit, benn bas Anablein, bas bich fußte, ift ber herr ber herrlichkeit. Den bu oft mit sanften Armen an die Mutterbrust gelegt, ift ber herr, ber mit Erbarmen aller himmel himmel trägt.

Ach, im Stroh bes niebern Stalles, von ben Menschen, so er schuf, unbemerket lag, ber Alles werben hieß auf Seinen Ruf. Sieh, in einer Krippe weinet er, durch ben bie Sternenwelt, wenn als Richter er erscheinet, wie ein Buch zusammenfällt.

Deren Brüste er gesogen, beren Lieb in Schlaf Ihn sang, bie in Armuth ihn erzogen, beren Seel' ein Schwert burchbrang, als im Angestäht ber Sonne Finsterniß bie Erd' umfing, weil Er, aller himmel Wonne, Fluch gemacht, am Kreuze hing.

Peil'ge Mutter Gottes, bete

Deil'ge Mutter Gottes, bete bu mit uns, für uns zum Sohn, bag Er mächtig uns vertrete, vor bes ew'gen Baters Thron; bag Er Gnad' um Gnade spende, bag Er seinen heil'gen Seist uns in uns're Perzen sende, ber aus Lieb' in Liebe fleußt.

Dir, Dreieiniger, sei Ehre, Dir, Dreieiniger, allein! stimmet in ber himmel Chore, Ehristi Brüber, freudig ein. Singet: heilig, heilig, heilig, mit ber ganzen himmelschaar, Sott, denn Er allein ist heilig, Er, ber sein wird, ist und war.

# An Maria.

Rach bir Maria! heben schon tausend herzen sich; in biesem Schattenleben verlangten sie nur bich; sie hoffen zu genesen mit andungsvoller Luft, brudft bu fie, heil'ges Wesen! an beine treue Bruft.

So Manche, bie fich glubenb in bittrer Qual verzehrt, und biefer Welt entfliebend nach bir fich hingekehrt; bie hulfreich und erschienen in mancher Noth und Pein: wir kommen nun zu ihnen, um ewig ba zu sein.

Nun weint an keinem Grabe vor Schmerz, wer liebend glaubt; ter Liebe füße Habe wird Keinem nicht geraubt. Die Schnsucht ihm zu lindern, begeistert ihn die Nacht; von treuen Himmelskindern wird nun sein herz bewacht. Getrost! das Leben schreitet jum ew gen Leben hin; von innrer Glut geweitet

verflart fich unfer Ginn.

Die Sternwelt wird zerfliegen zum goldnen Lebenswein, wir werden fie geniegen, und lichte Sterne fein.

Die Lieb' ist frei gegeben, und keine Trennung mehr. Es wogt bas volle Leben wie ein unenblich Meer. Nur Eine Nacht ber Wonne, ein ewiges Gebicht! Und unser Aller Sonne ist Sottes Angestat.

## Der stille Triumph Jefn.

Brüber Jesu, kommt und singet eures Königs Reich! Euer Lied und euer Leben sei dem Herren gleich! Bon der Erd' hinauf gen Himmel tine mein Gesang! Bon der Erd' hinauf gen Himmel gieng sein stiller Gang.

Preiset himmel, preiset Erben Gottes Bunberrath; sine Lieb' und Allmacht wurden fille Menschenthat.

Seine Lieb' und Allmacht giengen tief verkannten Sang; bon ber Erb' hinauf gen himmel, fing'es mein Gesang!

Ewig aus des Waters Herzen und geborner Gobn, aller Schöpfung Licht und Leben, und der Liebe Abron,

Samst du nieder, mitzufühlen unser Menschenherz, es zu beben, es zu leiten himmel: himmelwärts! Definet euch, ihr ew'gen Pforten, benn es zeucht heran blutgefärbt ber eble Sieger, ber sein Wolf gewann!
Alle seines Reiches Guten solgen still ihm nach: sie, wie Er, im Dornenkranze, voll von schoner Schmach.

Wahrheit Gottes war ihr Leben, ihrer Liebe Glut; Hoffnung Gottes war ihr Streben, war ihr ewig Gut.

Schaar ber Lebenden und Todten, freue, freue bich! ob fein Saamenkorn verweset, blubt es ewiglich.

Wo die Abendröthe leuchtet, wird sein Reich einst glubn; tief im letten Keim ber Schöpfung wird sein Segen blubn.

König, laß mich beines Reiches Kommen freudig sehn: laß mich lebend, laß mich sterbend mit bein Reich erhöhn!

# Gebnfucht nach bem Unblid Jefn.

Weinen muß ich, immer weinen; möcht' er Einmal nur erscheinen, Einmal nur von ferne mir. Deil'ge Wehmuth! ewig währen meine Schmerzen, meine Zähren; gleich erstarren möcht' ich hier.

Ewig feh ich ihn nur leiben, ewig bittenb ihn verscheiben. D! baß biefes herz nicht bricht, meine Augen sich nicht schließen, ganz in Thränen zu zerfließen, biefes Glud verbient' ich nicht.

Weint benn Keiner nicht von Allen? Soll fein Name so verhallen? Berd' ich nie aus seinen Augen Wieber Lieb' und Leben saugen? Ist er nun auf ewig tobt?

Tobt, — was kann, was foll bas heißen? O! so sagt mir boch, ihr Beisen, sagt mir biese Deutung an. Er ist stumm, und Alle schweigen, Reiner kann auf Erben zeigen, wo mein herz ihn sinden kann.

Nirgend kann ich hier auf Erben jemals wieder glüdlich werden, alles ist ein bustrer Traum. Ich bin auch mit ihm verschieden, läg' ich doch mit ihm in Krieden schon im unterirb'schen Naum.

Du fein Bater und ber meine, sammle bu boch mein Gebeine zu bem seinigen nur balb! Grün wird balb sein Hügel stehen und ber Wind barüber weben, und verwesen bie Gestalt.

Benn fie feine Liebe wüßten, alle Menfchen wurden Chriften, ließen alles andre fiehn; liebten alle nur ben Einen, wurden alle mit mir weinen, und im bittern Web vergehn,

# Das Geficht.

Unter tausend frohen Stunden, so im Leben ich gefunden, blieb nur Eine mir getreu; Eine, wo in tausend Schmerzen ich erfuhr in meinem herzen, wer für uns gestorben sei.

Meine Welt war mir zerbrochen, wie von einem Wurm gestochen, welkte herz und Blüthe mir; meines Lebens ganze habe, jeber Bunsch lag mir im Grabe, und zur Qual war ich noch hier.

Da ich so im ftillen krankte, ewig weint' und weg verlangte, und nur blieb vor Angst und Wahn; ward mir ploblich, wie von oben, weg bes Grabes Stein geschoben, und mein Innres aufgethan.

Wen ich sah, und wen an seiner hand erblickte, fragte Keiner, — ewig werb' ich bies nur sehn! Und von allen Lebensstunden wird nur die, wie meine Wunden, ewig heiter, offen stehn.

## Emiger Eroff.

Ber einsam sist in seiner Rammer und schwere, bittre Thränen weint, wem nur gefärbt von Noth und Jammer die Nachbarschaft umber erscheint;

Ber in das Bild vergangner Zeiten wie tief in einen Abgrund sieht, in welchen ihn von allen Seiten ein süses Weh hinunter zieht; —

es ift, als lagen Bunderschäße ba unten für ihn aufgehäuft, nich beren Schloß in wilber hehe mit athemlofer Bruft er greift.

Die Zukunft liegt in öber Dürre ensehlich lang und bang vor ihm, a schweift umher, allein und irre, mb sucht sich selbst mit Ungestüm—;

Ich fall' ihm weinend in die Arme:

boch ich genas von meinem harme, . und weiß nun, wo man ewig ruht.

Dich muß, wie mich, ein Wesen tröften, bas innig liebte, litt und ftarb; bas selbst für bie, bie ihm am wehsten gethan, mit taufend Kreuben starb.

Er ftarb, und bennoch alle Tage vernimmst bu seine Lieb' und ihn, und kannst getroft in jeder Lage ihn gartlich in bie Arme giehn.

Mit ihm kommt neues Blut und Leben in bein erftorbenes Gebein: und wenn bu ihm bein berg gegeben, so ift auch seines ewig bein!

Bas du verlorst, hat er gefunden; bu triffst bei ihm, was du geliebt; und ewig bleibt mit dir verbunden, was seine hand dir wieder giebt.

# 3 u v e r f i ch t

Ich weiß nicht, was ich suchen könnte, wer jenes liebe Wesen mein, wenn er mich seine Freude nennte, und bei mir wär als wär ich sein.

60 Biele gehn umher und suchen mit wild verzerrtem Angesicht, fe beißen immer sich die Alugen, mb tennen diesen Schat doch nicht.

Der Eine denkt, er hats ergriffen, und was er hat, ist nichts als Gold; Der will die ganze Welt umschiffen, nichts als ein Name wird sein Gold. Der läuft nach einem Siegerkranze, und Der nach einem Lorbeerzweig, und so wird nach verschiebnem Glanze zetäuscht ein Jeder, Keiner reich.

hat Er fich euch nicht tunb gegeben? Bergast ihr, wer für euch erblich? Ber uns zulieb aus biesem Leben in bittrer Qual verachtet wich?

Sabt ihr von Ihm benn nichts gelesen, tein armes Wort von Ihm gehört? wie himmlisch gut Er uns gewesen, und welches Gut Er uns bescheert? Wie Er vom himmel hergekommen, der schönsten Mutter hohes Kind? WelchWort die Welt von Ihm vernomen, wie viel durch Ihn genesen sind?

Wie Er von Liebe nur beweget fich ganz uns hingegeben hat, und in die Erbe sich geleget zum Grundstein einer Gottesstadt?

Rann biefe Gotschaft euch nicht rühren, ift so ein Mensch euch nicht genug, und öffnet ihr nicht eure Thuren Dem, ber ben Abgrund für euch schlug? Last ihr nicht alles willig fahren, but gern auf jeben Bunsch Berzicht; bollt euer Berz nur Ihm bewahren, wenn Er euch seine Sulb verspricht?

Nimm bu mich bin, bu Delb ber Liebe! Du bift mein Leben, meine Belt; wenn nichts vom Irbifchen mir bliebe, so weiß ich, wer mich schablos halt.

Du giebst mir meine Lieben wieber, Du bleibst in Ewigfeit mir treu; anbetenb finkt ber himmel nieber, und bennoch wohnest Du mir bei.

#### Die Rähe des Herrn.

Wenn in bangen trüben Stunden unfer herz beinah verzagt, wenn, von Krantheit überwunden, Angft an unferm Innern nagt; wir ber Treugeliebten benten, wie sie Gram und Kummer brüdt, Wolten unsern Blid beschränten, die kein hoffnungsstrahl burchblidt! Ol dann neigt sich Gott herüber, seine Liebe kommt uns nah, sehnen wir uns dann hinüber, steht sein Engel vor uns da, bringt den Kelch des frischen Lebens, lispelt Muth und Trost uns zu; und wir beten nicht vergebens auch für die Geliebten Ruh.

# Araft des Arenzes.

Es giebt so bange Zeiten, es giebt so trüben Muth, wo alles sich von weiten gespenstisch zeigen thut.

Es schleichen wilbe Schreden so ängstlich leife ber, und tiefe Nächte beden bie Seele zentnerschwer.

Die fichern Stuben fcwanten, tein halt ber Buverficht; ber Birbel ber Gebanten gehorcht bem Billen nicht.

Der Bahnfinn fieht und lodet unwiderftehlich bin. Der Puls bes Lebens ftodet, und ftumpf ift jeber Ginn.

Wer hat bas Kreuz erhoben zum Schut für jebes herz? wer wohnt im himmel broben, und bilft in Angst und Schmerz? Seh' ju dem Bunderstamme, gieb stiller Sehnsucht Raum! aus ihm geht eine Flamme und zehrt den schweren Traum. Ein Engel zieht bich wieber gerettet auf ben Strand, bu ichauft voll Freuben nieber in bas gelobte Land.

# Die Berbeißung des herrn.

Db Gott verzeucht, so harre sein, er wird gewißlich kommen! Sein Ja ist Ja! sein Rein ist Nein! er hat das Reich genommen; Und ist zu seines Baters Hand, und kommt, ein König, wieder; und die er nieden Sein genannt, sind ewig seine Glieder.

Er theilt mit ihnen herrlichkeit und Freudenmahl und Arone, und winkt, daß Jeder heut, schon heut in seiner Hütten wohne,

Und pfleg' im Himmel Bürgerschaft, und bet' und ihm vertraue, und herrsche hier in seiner Kraft, bis droben er ihn schaue.

Sebet und Glaube, Hoffnung, Muth und ftilles Thun und Leiden,

find und hienieben himmelsgut und Borfchmad jener Freuben,

Die er für uns, für uns erwarb, als, auch von Gott verlaffen, er für die Treugeliebten ftarb, fie ewig zu erfaffen.

Und ließ uns hier fein Abendmahl, fein Wort: ich komme wieder, und fprach zu feiner kleinen Jahl: lebt, sterbet mir, ihr Brüber! Wir leben bir, wir sterben bir, bich wieder bald zu feben, bir leben wir, bir sterben wir, bein Wort kann nicht vergeben.

Balb, unser Leben, ach! ift balb, ein Richts, ein Traum, verschwunden; tomm' balb, bu ew'ger Aufenthalt, geht hin, ihr turze Stunden!

# Die Gottbeit Jefu.

Der herr ist Gott; Der herr ist Gott!
Issu Christi Mittlertob,
der uns mit Gott verföhnet hat,
mar feines nur Erschaffnen That!
Der herr ist Gott.
Der herr ist Gott!

Derherr ist Gott! Der herr ist Gott! Er bezwang ben ew'gen Tob! Er tam von seines himmels Thron, als er, erniedriget, ein Sohn der Menschen ward.

Gott ist der herr! Gott ist der herr! Ewig, ewig ist auch er, der Wesen! Licht vom Licht, schaun ihn, die vor dem Angesicht der Gottheit stehn.

Er fprach; ba kam bie Welt hervor! wonnevoll stieg fie empor! noch spricht er; und sie eilet fort auf ihrer Bahn, burch ihn, bas Wort! Salleluja!

Erspricht; unbschafft zum eiligthum fich erlöste Seelen um. Die Sünder, die sich ganz ihm weihn, sind ohne Fehl vor Gott, sind rein durch Ebristi Blut. Bor Gott, burch Chrifti Blut, o heil D bu meines Mittlers heil! Cinft folummr' ich auch, und erbe bid Ginft ruft mein herr und Gott auch mich hallefuja!

## Der Heiland.

Bas war' ich ohne Dich gewesen? Bas wurd' ich ohne Dich nicht sein? Bu Furcht und Aengsten auserlesen, ständ' ich in weiter Belt allein. Nichts wußt' ich sicher, was ich liebte, bie Zukunft war' ein bunkler Schlund; und wenn mein herz sich tief betrübte, wem that' ich meine Sorge kund?

Einsam verzehrt von Lieb' und Sehnen, erschien' mir nächtlich jeder Tag; ich folgte nur mit heißen Thränen dem wilden Lauf des Lebens nach. Ich fände Unruh im Setummel, und hoffnungslosen Gram zuhaus; wer hielte ohne Freund im himmel, wer hielte da auf Erden aus?

Sat Christus sich mir kund gegeben, und bin ich seiner erst gewiß, wie schnell verzehrt ein lichtes Leben die bodenlose Finsterniß!
Mit ihm bin ich erst Mensch geworden; das Schidsal wird verklart durch ihn, und Indien muß selbst im Norden um den Geliebten frohlich blühn.

Das Leben ward zur Liebesstunde, bie ganze Welt sprüht Lieb' und Luft, ein heilend Kraut wächst jeder Wunde, und frei und voll klopft jede Brust. Für alle seine tausend Saben bleib' ich sein bemuthvolles Kind: gewiß, ihn unter und zu haben, wenn Zwei auch nur versammelt find.

D! geht hinaus auf allen Wegen und holt die Irrenden herein, firedt Jedem eure hand entgegen und ladet froh fie zu uns ein. Der himmel ift bei uns auf Erden, im Glauben schauen wir ihn an; die Eines Glaubens mit uns werben auch denen ist er aufgethan.

Ein alter, schwerer Bahn von Sund war fest an unser herz gebannt; wir irrten in ber Nacht wie Blinde von Reu' und Lust zugleich entbrannt. Ein jedes Berk schien und Aerbrechen ber Mensch ein Götterfeind zu sein, und schien ber himmel und zu sprechen so sprach er nur von Tob und Pein.

Das herz, bes Lebens reiche Quelle, ein boses Wesen wohnte brinn; und ward's in unserm Geiste belle, so war nur Unruh der Gewinn. Ein eisern Band hielt an der Erbe die bebenden Gefangnen fest; Furcht vor des Todes Richterschwent verschlang der Possnung Ueberrest.

Da kam ein heiland, ein Befreier, ein Menschensohn, vollLieb' und Macht, und hat ein allbelebend Feuer in unserm Innern angesacht. Nun sahn wir erst den himmel offen, als unser altes Baterland; wir konnten glauben nun und hoffen, und fühlten uns mit Gott verwandt.

Seitbem verfchwand bei uns die Gunde, und frohlich wurde jeder Schritt; man gab zum schonften Angebinde ben Kindern biefen Glauben mit. Durch ihn geheiligt, zog das Leben vorüber wie ein sel'ger Traum, und, ew'ger Lieb' und Lust ergeben, bemerkte man den Abschied kaum.

Noch steht in wunderbarem Glanze ber heilige Geliebte hier, gerührt von seinem Dornenkranzeund seiner Treue, weinen wir.
Ein jeder Mensch ist und willkommen, ber seine Saud mit und ergreift, und in sein herz mit aufgenommen, zur Krucht bes Varadieses reift.

## Seligiteit in Refu

Benn ich Ihn nur habe, wenn er mein nur ist, wenn mein Herz bis hin zum Grabe scine Treue uie vergißt: wiß ich nichts von Leibe, süble nichts, als Andacht, Lieb' und Kreube.

Benn ich Ihn nur habe,
laf' ich alles gern,
'folg' an meinem Banberstabe
treugesinnt nur meinem herrn;
lusse still die Andern
breite, lichte, volle Straßen wandern.
Benn ich Ihn nur habe,
solaf' ich fröhlich ein,
ewig wird zu süger Labe

seines herzens Flut mir seina bie mit sanstem Zwingen alles wird erweichen und burchbringen.

Wenn ich Ihn nur habe, hab' ich auch bie Welt; selig, wie ein himmelsknabe, ber ber Jungfrau Schleier halt. hingefenkt im Schauen, tau mir vor bem Irbischen nicht grauen.

Mo ich Ihn nur habe, ift mein Baterland; und es fallt mir jebe Gabe wie ein Erbtheil in bie hand: längst vermiste Brüber find' ich nun in seinen Jüngern wieber.

# Chriftentrene.

Benn Ale untreu werben, is bleib' ich Dir boch treu; bis Dantbarkeit auf Erben nicht ausgestorben sei. Für mich umfieng dich Leiben, vergiengst. für mich in Schmerz; drum geb' ich dir mit Freuden auf ewig dieses Herz.

Oft muß ich bitter weinen, baß bu gestorben bist, und Mancher von ben Deinen bich lebenslang vergist. Bon Liebe nur burchbrungen, bast bu so viel gethan, und boch bist bu verklungen, und Keiner benkt baran.

On ftehft voll treuer. Liebe noch immer Jebem bei; und wenn dir Keiner bliebe, so bleibst Du bennoch treu; die treuste Liebe sieget, am Ende fühlt man sie, weint bitterlich und schmieget sich kindlich an dein Knie. Ich habe bich empfunden, o! laffe nicht von mir; laß innig mich verbunden auf ewig fein mit dir. Einst schauen meine Brüber auch wieder himmelwärts und sinten liebend nieder, und fallen bir ans Deri.

## Uniterblichteit.

Ich bin, beg freuet fich mein herz! Ich bin, und werde fein! Gin Staubchen ist bes Lebens Schmerz, gefehn im Sonnenschein.

Sesehn in jener Sonne Schein, bie nimmer untergeht, burch bie, was war, was ist, wird sein, empor gieng und besteht.

Froh wandl' ich auf des Lebens Bahn entgegen ihrem Licht, das manchen Nebel, manchen Wahn mit goldnem Strahl durchbricht.

Es führe mich bes Glaubens Sand, mir ichwebe Soffnung vor,

und Liebe beb' an fanftem Band mich aus bem Staub empor!

Ihr Dbem haucht auf Land und Meer, fie steu'rt bes Mondes Kahn, sie leitet ber Gestirne Deer, sie facht bie Sonnen an.

Doch warmer haucht und heller factifr. Obem Seifter an, und führt burch furze Erbennacht sie auf ben Ocean,

Wo laute Fluth des Jubels hallt, wo Licht dem Licht entsprüht, wo Wonn' an Wonne wogt und wallt, und Lieb' an Lieb' erglüht!

# Der fterbende Chrift.

Sern will ich mich ergeben, bich zu verlaffen, Welt!
Ich geh' zum bessern Leben, so balb es Gott gefällt.
Was war's, bas mich betrübte?
Dort schau ich ewig Den,
Den meine Seele liebte,
Noch eh' ich ihn geseh'n.

Er ruft, jur Zeit ber Schmerzen und voll Erbarmen zu: Kommt ber belabne herzen, zu mir, und findet Ruh! Dieß Wort aus beinem Munbe laß, herr, mich zu erfreu'n, in meiner letten Stunde mir Beift und Leben sein. Wit dir muß es mir glüden, ben Kampf zu übersteh'n.
Im gläubigen Entzüden laß meine Seele seh'n, wie im Sericht für Sünder, Du mit dem Tode rangst. und wie du Ueberwinder, allmächtig ihn bezwangst.
Der frohe Siegsgedanke:
Bo ist dein Stachel, Tod? start mich, daß ich nicht wante,

in meiner Zobesnoth!

So ift, obgleich ich sterbe, boch Sterben mein Gewinn. Ich bin bes himmels Erbe; bein Bort fagt, bag iche bin.

Du schriebst ins Buch bes Lebens auch meinen Namen ein. Dein Blut kann nicht vergebens für mich vergoffen sein. Dir trauet meine Geele, bich lobt, was in mir ist, Erlöser meiner Seele, ber bu die Liebe bist!

#### Sterbelieb.

Lieg' ich einst an jener Schwelle, bie der Zukunft Schleier hebt, sinkt des Pulses Abschieds Welle, schweigt der Odem und entschwebt: send' erbarmend Fried' und Ruh' aus dem Dimmel dann mir zu, das an dich, Verschner, hefte sterbend ich die letten Kräfte.

Ch', an ihres Kampfes Enbe, nun ber Seele Band zerreißt, gieb, baß ich in beine Banbe, herr, befehle meinen Beift. Trübt sich schwuller mir bie Luft in des Todes=Thales Gruft, lag in Lieben, Glauben, Soffen, dann mich schaun den himmel offen!

Richt im Tob' erst; weil mein Leben noch in regen Stunden freis't, will ich weihend übergeben beinen handen meinen Seist; ihm, dem Junken beines Lichts, gnüge nicht der Erde Richts; ach, schon hier, auf Schnsuchts-Schwingen, mög' empor er beimwarts dringen!

# Des Ehriften Sowanengefang. (Friebrich Leopold Stolbergs.)

Dich preiset ber Leng, es preiset, o ewige Liebe, ber Winter auch Dich! Es lallet Dein Lob bie Lippe bes Suglings, es schmelzet Dein Strahl in langsam wallenbem Derzen des Alters Frost.

D Bater bes Lichts ber beiligen Wahrheit! p Bater ber Gluth ber abttlichen Liebe! lag leuchten Dein Licht mit gunbenbem Strabl in bes Greifen Berg, ber heute noch Einmal mit zitternber Sanb in Sions Barfe ju greifen fich ertubnt, und ertubnen fic barf, wenn Deine Liebe ben Sonee ber Jahre binschmelzet, und ach! binfchmelget ber Gunbe ftarrenbes Gis! Erglüben wirb bann in beiliger Liebe, dem so viel die ewige Liebe vergieb! Bon Ewigkeit mar, .. und wird fein, Der ba ift! Bon Emigleit icaute, wird ichaun und ichaut fein Befen ber Bater : feinem Schauen entströmte, wird entstromen, entstromt der ewige Sobn! Bon Ewigkeit icou, wird schallen und ichallt, des Waters Gebante, bas Bort, . ber ewige Gobn! Bon Ewigfeit gluhte , wird glubn und glubt die Liebe des Baters zum Sohne, die Liebe des Sohnes zum Bater, und beiden entstrablte, wird entstrahlen, entstrahlt ber ewige Beift! Es ericoll das ewige Bort: Es werbe! Da entstieg, wie die Sonne dem Meer,

mit ihren himmeln die Belt ber alten Racht,

be im Gefäufel ber Cebern bes Libanon, be erwachendem Morgen ertont ber Bogel Sefang, so tonte der Engel Wonnegesang in de freisenden himmel harmonischen Schwung.

erige Lieb', Urliebe, Dir, ja Dir ento Men, entschwebten, entstrahlten bie dimmel, die Seelen, die Geister, und bonnen sich in Deinem ewigen Licht, und leben belebt von Deinem Hauch, bei Leben des Lebens bist, o Liebe, Du! derschallet bein Lob, o Allmächtiger,

weiser, Alliebenber, ben himmeln, in zahllosen Sonnen und Erden und Monden, enn Deiner Kinder ist das Weltall voll! kuf dem Stäubchen Erde

preiset Dich, auch Er Dein Kind, ber Mensch! Denn auch ihn, ben belebten Staub, begnabigtest Du, hauchtest Leben Deines Obems in ihn, nach Deinem Bilbe bilbetest Du ihn!

Er entweibete Dein Bilb! Er fiel!
und ber Abgrund öffnete sich weit,
zu verschlingen seinen Raub;
ba "zerrissel bie Himmel" Du,
ewige Liebe! "Du suhrst herab,
bie Berge zerschmolzen var Dir!"
"Es gebar, die gebären sollte, ben herrn,
bessen Ausgang von Ansang an und von Ewigkeit her war!"
Er ward Staub, zu erhöhen den Staub!

Bu entreißen ben Anecht bes Todes bem Tode, gabst Du, o Urquell bes Lebens, dich bin in den Tod!

Und wir? -- Erbarmer, erbarme Dich unfer! -- Bir vergeffen Dein, Der bie himmel schuf, in ber Krippe für und weinte, und am Kreuze fur und ftarb!

D Mater bes Lichts ber beiligen Babrbeit! o Bater ber Gluth ber abttlichen Liebe! lag leuchten Dein Licht mit gunbenbem Strabl in bes Greifen Berg, ber beute noch Einmal mit zitternber Sanb in Sions Barfe ju greifen fich ertubnt, und ertubnen fich barf, menn Deine Liebe ben Schnee ber Jahre binichmelzet, und ach! binfchmelget ber Gunbe fterrenbes Gis! Eralüben wird bann in heiliger Liebe, dem so viel die ewige Liebe verzieh! Bon Ewigkeit war, ... und wird fein, Der ba ift! Bon Ewigkeit ichaute, wird ichaun und ichaut fein Befen ber Bater; feinem Schauen entftromte. wird entströmen, entströmt .. ber ewige Sobn! Bon Emigfeit icon, wird fchallen und schallt, bes Baters Gebante, bas Bort, . der ewige Sobn! Bon Emigfeit glühte, wird grühn und alübe bie Liebe bes Baters gum Sohne, bie Liebe bes Sohnes gum Bater, und beiben entstrablte, wird entstrahlen, entstrahlt ber ewige Beift!

Es erscholl das ewige Bort: Es werbe! Da entstieg, wie die Sonne dem Meer, mit ihren himmeln die Welt der alten Nacht, und wie im Gefäusel ber Cebern bes Libanon, bei erwachendem Morgen ertont ber Bogel Sesang, so ertonte ber Engel Wonnegesang in ber kreisenden himmel harmonischen Schwung.

Ewige Lieb', Urliebe, Dir, ja Dir entquollen, entschwebten, entstrahlten bie himmel, bie Seelen, bie Geister, und sonnen sich in Deinem ewigen Licht, und leben belebt von Deinem Pauch, benn Leben bes Lebens bist, o Liebe, Du!

Es erschallet bein Lob, o Allmächtiger, Allweiser, Allsiebenber, in ben himmeln, in zahllosen Sonnen und Erden und Monden, benn Deiner Kinder ist das Weltall voll! Auf dem Stäubchen Erde preiset Dich, auch Er Dein Kind, der Mensch! Denn auch ihn, den belebten Staub, begnadigtest Du, hauchtest Leben Deines Odems in ihn, nach Deinem Bilbe bildetest Du ihn!

Er entweihete Dein Bild! Er fiel! und ber Abgrund öffnete sich weit, ju verschlingen seinen Raub; ba "zerrissest bie Himmel" Du, ewige Liebe! "Du fuhrst herab, bie Berge zerschmolzen var Dir!"
"Es gebar, bie gebären sollte, ben herrn, bessen Ausgang von Ansang an und von Ewigkeit her war!"
Er warb Staub, zu erhöhen ben Staub!

Zu entreißen ben Knecht bes Todes bem Tode, gabst Du, o Urquell bes Lebens, dich hin in den Tod!

Und wir? -- Erbarmer, erbarme Dich unfer! -- Bir vergeffen Dein, Der die himmel schuf, in der Arippe für und weinte, und am Freuze für und ftarb!

Du freiest um uns, wie ber Jüngling um bie Jungfrau, wir wenden uns sprobe von Dir! Getäuscht von ber Erbe nichtiger Luft, emport von bes Stolzes schwellenbem Babn!

D Dul, Der Du kamst aus bes Baters Schoof berab, in unser Elenb hinab, verleib' uns ben Tand ber tauschenden Lust! Und beuge Du "in Dein sanftes Joch" bes emporten Stolzes flarrenden hals! Entreiß' uns Deiner Feindin, der Welt! Dem Gefallen an uns entreiß' uns, Gott! entreiß' uns allem, o Gott, was Du nicht bist!

Rur Du, Unenblicher, nut Du bist Leben und Licht bem sehnenden Seist, izt Labsal und Trost, Rube dereinst, und Heil, und Wonne! Der Schein, der nicht ftrahlt aus Deinem Licht, verlodt uns, ein Dunst, in nächtlichen Pful! Die Flamme, nicht lobernd mit heiliger Gluth, ist frevlender Gräul auf Göhenaltar.

D gieb ber Du littest für uns, v gieb uns die seligen Leiben ber Liebe! Entstamme Du unfre kalte Brust mit Deiner Liebe heiligem Schmerz! Laß' ber Reue Schmerz in ber Liebe Schmerz einschmelzen, bis Du die sehnende Braut heimführest in's Reich ber Wonne, zur Wonne ber Liebe sie führst!

# Sebufucht nach bem Tobe.

hinunter in ber Erbe Schoof, weg aus bes Lichtes Reichen!
Der Schmerzen Buth und wilber Stof ift frober Abfahrt Zeichen.
Wir kommen in bem engen Kabn geschwind am himmelsufer an.

Gelobt fei und bie ew'ge Racht, gelobt ber ew'ge Schlummer! Bohl hat ber Tag und warm gemacht, und welt ber lange Rummer. Die Luft ber Frembe gieng und aus, jum Bater wollen wir nach haus. Bas sollen wir auf bieser Welt mit unf'rer Lieb' und Treue? Das Alte wird hintangestellt: was soll und benn das Neue? O! einsam steht und tief betrübt, wer heiß und fromm die Vorzeit liebt.

Die Borzeit, wo die Sinne licht in hohen Flammen brannten, bes Baters hand und Angesicht die Menschen noch erkannten, und hohen Sinns, einfältiglich noch Mancher seinem Urbild glich.

Die Borzeit, wo noch blüthenreich uralte Stämme prangten, und Kinder für das himmelreich nach Qual und Sob verlangten; und wenn auch Luft und Leben fprach, doch manches herz vor Liebe brach.

Die Borzeit, wo in Jugenbglut Gott selbst fich kund gegeben, und frühem Tob in Liebesmuth geweiht sein suges Leben, und Angst und Schmerz nicht von sich, bamit es uns nur theuer blieb.

Mit banger Sehnucht sehn wir sie in bunkle Nacht gehüllet, in bieser Zeitlichkeit wird nie ber heiße Durft gestillet. Wir muffen nach ber Deimath geb'n, um biese heil'ge Zeit zu sehn.

Bas halt noch unf're Rudtehr auf? bie Liebsten rub'n schon lange. Ihr Grab schliest unsern Lebenslauf, nun wird und weh' und bange. Bu suchen haben wir nichts mehr, bas herz ist satt, die Belt ist leer.

Unendlich und geheimnisvoll burchftromt uns sußer Schauer; mir beucht aus tiefen Fernen scholl ein Scho unf'rer Trauer. Die Lieben sehnen sich wohl auch, und sandten und ben Sehnsuchts-Dauch.

Sinunter zu ber füßen Braut, zu Jesus bem Geliebten! Getrost! bie Abendbammrung graut ben Liebenben, Betrübten. Ein Traum bricht unfre Banbe los, und senkt uns in bes Paters Schoof.

# Die Gemeinde bes herrn.

hort! es singen harfenspieler broben boch im heiligthum! hort und lernt, bes himmels Schüler alle singen Gottes Ruhm! Jeber ganz nach seiner Beise tief von herzen, und allein, und boch ftimmen alle ein lieblich, einig, Gott zum Preise! hort! so wird ber Geist gesandt, siebensach in alle Land.

Wie sie broben lieblich spielen, so ertonet überall, wo hier Seelen himmlisch fühlen zarter, leiser Widerhall.
Tief im Herzen wird's so stille, ist's so heilig, lieblich, win!
Da ertont benn engelsein haufenklang in sanster Stille, und der harfen himmelston tonet auf zu Gottes Thron.

MI' ein neues Lieb sie singen, bas kein Andrer lernen kann, als die auf zum Lamme dringen auf der Ueberwinder Bahn!
Rein und heilig und Jungfrauen, Alle Christus Ebenbild,
Aus. Seines Sinns erfüllt,
Er in Allen anzuschauen!
von der Sünde rein und gut sie gewaschen durch sein Blut.

Erd' und Himmel ist verbunden durch der Ueberwinder Jahl. Wie die droben überwunden, hört man ihren Freudenschall widerklingen hier auf Erden; wie sie droben lobend stehn, werden wir auch lobend gehn, lobend bort gekrönet werden! Ihr und unser Bruder ist, MIer Bruder, Jesus Christ.

und Gin Geift in allen Rraften, und ber Eine Gottesgeist geht burch Stimmen und Geschäfte, bie er alle klingen heißt: Ein Lieb Gottes bas fie fingen überall im heiligthum, hoch und nieder, um und um ist es stille, und sie singen, wie jedwedes Tiese wird von der Geisteskraft gerührt.

Alles ist ein Strahl von Oben, Eines Geistes Uebersiuß, wenn sie Gottes Werke loben, wie Er alles wirken muß. Jesus' Wort in allen Stimmen, aller Lichter Jesus' Licht! Wie in seinem Angesicht alle Strasen lieblich stimmen, und in seinem Gottes = Werk aller Glieber eine Stark!

Aller Glieber Chor anstimmet und lobsinget unserm Gott, Jeder singt in seiner Stimme Dank dem herren Jedaoth! Nehmt die harsen, harfenspieler, lobet Ihn in Einem Geist! himmel, Erde! preiset! preist, ihr die Meister, ihr die Schüler, All' in Einem Chore preist Gott in Einem, Einem Geist!

# Das Rind ber Sorge.

Einst saß am murmelnben Strome bie Sorge nieber und fann: ba bilbet' im Traum ber Gebanken ihr Kinger ein thonernes Bilb.

"Bas haft bu, finnende Gottin?" fpricht Zeus, ber eben ihr naht. "Ein Bilb von Thone gebilbet, beleb's, ich bitte bich, Gott." "Bohlan benn! Lebe! — Es lebet! und mein sei bieses Geschöpf!" — Dagegen rebet bie Sorge: "Nein, laß' es, laß' es mir herr. Mein ginger hat es gebilbet" — "Und ich gab Leben bem Thon,"

sprach Jupiter. Als fie so sprachen, ba trat auch Tellus binan. "Mein ists! Sie hat mir genomen aus meinem Schoose bas Kind."
"Bohlan, sprach Jupiter, wartet, bort kommt ein Entscheiber, Saturn."
Saturn sprach: "Habet es Alle! so will's bas hohe Geschick.
Du, ber das Leben ihm schenkte, mimm, wenn es stirbet, ben Geist, Du, Tellus, seine Gebeine: benn mehr gehöret bir nicht.

Dir, feiner Mutter, p Sorge, wird es im Leben gefchenet.

Du wirst, so lang' es nur athmet, es nie verlassen, dein Lind. Dir ähnlich, wird es von Tage zu Tage sich muhen ins Grab."

Des Schidsals Spruch ist erfüllet und Mensch beißt bieses Geschöpf. Im Leben gehort es ber Sorge: ber Erb' im Sterben, und Gott.

## Bromethens.

D goldne Beit, auf emig bingeschwunden! Bie fuß bethort es, beine ferne Spur in alter Sanger Spruchen zu erkunden! Da hauchte ftete bes Krühlinge Milbe nur, und es gebieh (fo lehrt die beil'ge Sage) freiwillig alle Kull' im Schoof ber Klur. Noch Krankheit kannten fie, noch Kurcht, noch Klage; in fuger Rube, bruberlich gefellt, verlebten fie bes gleichen Lebens Tage. Nie alternd blühte jene frühe Belt, fle ftarben, wie bem Schlummer hingegeben, so wie die reife Frucht vom Baume fällt. Bo tein Gebot, mar auch tein Biberftreben: bes alten Aronos paterlichen Thron schien Liebe nur zu granden und zu beben. Biel Zeiten maren wechsellos entflohn, und ach! fie zählte niemand: ba entflammte Begier nach Thaten feinen tubnen Gobn. Des Baters Saupt vom fillen herrscheramte ju bannen rang, unruhig, bas Gefchlecht, bas mit bem Zeus aus Rhea's Schoofe ftammte. Doch bie Titanen ftehn für Kronos Recht. So trennten fich die himmlischen Gewalten, und weltverheerend tobte das Gefecht. Das Licht erlosch, bes himmels Vesten hallten, bie Erbe mankt', als ob jum Tartarus hinab ein jäher Ris fie follte spalten.

Sonft rubig in fich freisenb, schwoll ber gluß Ofeanos aus feines Bettes Tiefen, und brach berein mit brausenbem Grauf. Unenblich war ihr Kampf; vergebens riefen fie ber Enticheibung, Rraft an Rraft gebannt, fo lang bes Donnrers neue Blige ichliefen. Raum aber marf aus allgewalt'ger Sand Beus feine taufenb fturmbefdwingten Better, Gefrach und Dampf und unausloschbarn Brand: Bo ftarkten bie Zitanen, obne Retter, betaubt, geblenbet, in bie obe Racht, und Gotter murben Gieger über Gotter. Soch thront nun im Olymp Kronions Macht, . ben Raub ber Belt vertheilt er feinen Treuen, bes bangen Erbenvolks wirb nicht gebacht. Da bes Berberbens Bolten fich gerftreuen, und, wer entronnen, aufwacht gum Gefühl, erstarrt ibr Blid auf graufen Bufteneien. Bo fonft bes Lebens frohliches Gewühl entzudend webte, mo, bethaut von Duften, nur Liebe flufterte, nur Scherz und Spiel: Da lauert jest in buftern Kelfengruften bas Raubthier, einsam ichallt bes hungers Gorei, verloren zwischen unwirthbaren Rluften. Nichts blieb vom Kluche ber Berruttung frei : bas Friedlichste verwilbert, blut'ge Sitte führt ebern bas Gefet ber Roth berbei. Die Aurcht beherricht bes Menichen irre Eritte. Er fcmachtet burftig in bes Sommers Glut, ibn ichirmt vor Kroft tein Lager, feine Satte. Gelbft die Erinnrung vom entflohnen Gut erlieat bes Elends laftenbem Gewichte. tein hoffen wedt ihm ben erftorbnen Duth. In fich verbuftert, tappt er auch im Lichte, als fab' er nicht; bort, ohne zu verstehn, gebankenlos wie wuste Traumgefichte. Da stieg Prometheus von Olympos Sobn, Schaut auf ben Sohn bes Staubes, feufzt', und fagte: "Und folist bu so burch fremde Schuld vergebn? Ich warnte bie Titanen: boch wer fragte ber Beisheit Rath? wer spottete nicht mein, als ich bas Schicfal zu enthullen magte?

Der regen Borficht werb' es Macht verleibn, benn reifen muffe bie Beburt ber Beiten: fte tonne nicht in ftolger Rub gebeibn. So wahlt' ich, ungern gwar, für Beus zu ftreiten. Rur meine Mutter rettet' ich und mich. und half ben Kall bes eignen Stamms bereiten. Dich aber, Menfch! erheb' ich über bich. Die golbne Rindheit barf nicht wiebertebren. bie bir im weichen Schoof ber Luft verftrich. Drum lerne banbeln, ichaffen und entbebren! Ob alles wiber bich verschworen scheint, foll innre Kraft boch flegend bich bewehren. Allein wer bort? wer faßt mich? Wo erscheint noch bie Geftalt in biefem bloben Bilbe, bie Erb' und himmel icon in fich vereint? Lagt fehn benn, wie ich schaffend neu fie bilbe. Der Mutterboben beut ben Stoff mir icon, bas Leben bann bie himmlischen Gefilbe. " So fpricht in fich ber Themis weifer Sohn, und geht and Bert mit finnenber Geberbe, in reiner Klut erweichend reinen Thon. Er formet forgfam, bag bie Bilbung werbe, wie ber Entwurf fie forbert: icon erhebt ber neue Menfch fein Antlig von ber Erbe, Boll leichter Rraft, bie icheinbar ihn belebt, bie Arme ichwellt, die breite Bruft ihm runbet, und gleichgewogen burch bie Glieber ftrebt. Das eble Saupt, die feste Stirn verkundet ein Befen, wohl gefaßt auf Freud' und Leib, tubn, lebensfroh, und in fich felbft gegründet. Der Bilbner blidt mit ftiller Gnugfamteit auf bieg Geschöpf, aus feinem Geift entsprungen, worin fein eignes Dafein fich erneut. Noch pruft er ernft, ob jeber Theil gelungen, bann faumt er nicht. Es hatte jest bie Racht bie Sternenhull' um Land und Meer geschlungen, Kein sterblich noch unsterblich Auge wacht: ba wandelt schweigend auf bes Aethers Pfaben bet Japetid', auf ichlauen Raub bebacht, hin zu bes Ofts entlegensten Bestaben, wo Selios ambrofifches Gefpann

an goldnen Rrippen ftebt, pom Joch entladen.

Prometheus will, was leine Runft erfenn, mit beil'gen Kraften pagren; bort nur glubet. was würdig sein Gebild beseelen kann, Der Quell, bem affe Bebensfull' entblübet. Da icopfet er, und trägt ben Sunten fort, ber willig ihm auf seine Kadel Prühet. Er eilt zurud zu bem verlagnen Ort; boch als er naht (faum bammerte ber Morgen) . erwartet gurnend ibn ber Themis Bort. Noch Künftiges, noch Kornes bleibt verborgen vor ihrem Sinn; durchschaut vom Anbeginn bat fle bes Sobnes Thun mit machen Sorgen. Aus Delphos Grotten trit fie zu ihm bin, wo fie der Brüder Fall noch ftill betrauert; wo vor ber beiligen Enthullerin Des Schickals, einst bas Berg ber Menschen schauert, bis Phobos junge Kraft ben Python Schlägt, ber in ber Saine Graun verberbend lauert. "Damonischer!" so spricht fie: "was erregt ben freplen Duth bir, biefe Saat ju faen, die eine Belt Gefahren in fich tragt? Die That ift nicht mehr bein, wann fie gescheben; fie ftromt bie Beiten burch: bie Spindel rollt, wie fie ber Nacht uralte Tochter breben." Bar' auch Miglingen aller Muben Golb, erwiebert er: boch foll mich niemals reuen, was ich nach tiefem Korichen fest gewollt. Rann Gotter bie Unfterblichfeit erfreuen, bie fremd vorbeischleicht, bie fie, ewig tobt, burch Thaten nie jum Eigenthum fich weiben? -Drauf Themis: "Gohn! ber Born bes herrschers brobt bem, ber mit Sobem Riebres will vermengen. Du bohnft ber Ordnung trennenbes Gebot. Durch biefe Glut erhitt, wird aus ben Engen bes kleinen Lebens, bas ein Sauch gerftort, bein Bögling ftolg jum Götterloos fich brangen." Dur felbft fich gnugen, wenn tein Gott ibn bort! (Prometheus (prachs) wer achtet feiner Leiben? Sie zu bekämpfen werb' ihm nicht verwehrt. Die mochte Beus dieß arme Streben neiben? Er thront allwaltend: schreckt ein Besen ihn, bas von ber Gottheit Tob und Ohnmacht icheiben? -

"Bobl! kann ber Menfc fich biefen nicht entziehn: vom Bunich gespornt, boch an ben Staub gebunben, verzehrt er fich in ftreitenbem Bemühn. Des Thieres Angft ift mit bem Schmerz verschwunden mas war, und fein wird, brudt ben regen Geift. So bast bu ibm nur neue Qual erfunden." -Rein! bie ber bumpfen Thierbeit ibn entreißt, Rorausficht, wird ibm ibre Schwester fenben, bie hoffnung, welche muthig bulben beißt. Das Sowerfte wird er, fo gestärft, pollenden: mo ber Nothwendigkeit fein Bill' erliegt, wird er ibn ordnend in fein Innres wenten. -"Und wenn er auch ein bobes Biel erflegt, bald wird er boch fein bittres Loos verklagen, bag Bill' und Kraft mit ihm in Nichts verfliegt. Bie Wellen fich am Klippenrand gerschlagen, muß auf Geschlecht Beschlecht, in ftetem Rreis, bie Babn burchlaufen und bem Preif entsagen." -Das Gute ftirbt nicht: ber bescheibne fleis, die tapfre That, fie bringen Krucht und laben; bem Entel ichattet bas gepfianzte Reis. Und immer reicher burch ber Borwelt Gaben beut ein Geschlecht bem anbern frob bie Sanb, und paart im Bettlauf Greise, Manner, Anaben. Die Starke weicht bem ordnenben Berftanb. Sich felbft und alles wird ber Menfch geftalten, mit Anmuth zierend, mas die Noth erfand. Er beift ben Grund verborgne Schab' entfalten; er gabmt bas Roß; er weiß auf offnem Meer mit leinbeflügeltem Beidirr zu malten. Die Felshoh' starrt nicht unbeweglich mehr: leichtschwebenb, wie gelodt vom Zauberklange, wolbt fie, und fügt, und reiht fich um ibn ber. Bas unfichtbar in Reb' und in Gefange bem Ohr vorbei wallt, ftellt er bleibend bar, baß fernen Zeiten es, ein Dentmal, prange. Ich nenne Kleines; jahllos blüht bie Schaar der Künft' empor; von biefem Sonnenfunten glüht einst bie Erd' ein lichter Beihaltar. — "D Sohn! bu bift von Schöpferwahne trunken! Bie maren fonft vor eitlem Gautelichein ber Borficht Lebren beinem Geift entsunten ?

Ja! Klamm' und Brand wird biefer Aunte fein; bie Sterblichen verberbend mird er muthen, ben Mether truben, und bie Erd' entweißn. Rein Rugel tann ben frechen Willen buten : ibm frohnt ber Big und iebe Runft, und fcafft baf ungeheure Bunid' im Bergen bruten. Doch, mas er auch weitgreifend an fich rafft, nichts gnuget ibm; er jagt nach neuem Raube, weil im Befit bie ichnobe Luft erichlafft. Und schlauvermegne, jedem Rechte taube Gewalt fpannt Bolfer in bes Joches Schmach, ibr Augtritt beugt bie Raden tief gum Staube. Die Zwietracht gebt ibr rubewurgend nach, und ben Berein ber Menschen fnupft bie Treue, bie Cibe bricht, fo oft fie Cibe fprach. Dann ichließt zu blut'gem Tanz fich Reib' an Reibe: bellblinkend jauchzt ber erd'entrigne Stabl, baß er bem Tobe Bekatomben weiße. Doch offnes Morben bringt nur furze Qual: Groll, ichleichenber Berrath und gift'ge Tude trieft von ben Bechern, felbft beim Brubermabl. Un's Licht gefandt vom nachtlichen Gefcide, entschleiert Remefis ihr Angeficht, und migt bie Greul mit richtend ernftem Blide, Und ruft gur furchtbarn, namenlofen Pflicht bie ewig eingebenten Racherinnen, um beren Stirn Gorgonenhaar fich flicht. Die Sould fann nirgends ihrem Ret entrinnen. Blutathmend, qualweihsagend heult ihr Lieb, burdwühlt bie Abern und verwirrt bie Ginnen."-Mich fdredet nicht bein ichauenbes Gemuth, o Mutter! Ob bein Mund nie Lugen rebet, ich weiß, daß auch, was bu verschweigst, geschiebt. Benn jebes Frevels fich ber Menfch entblobet, bleibt bas ihm Bollmacht boch zu höberm Seil. womit er oft unselig fich befehbet. Blind eilt zum Biel, ein abgeschnellter Pfeil, bes Thieres Trieb; es irrt nur, wer ba mablet: Sich selbst zu lenken ist bes Kreien Theil. Ertenntnig wurzelt ibm, mo er gefehlet, fteigt feft und fester aus ber Zauschung Klut, und wirb zur Weisheit, burch Entichlus geftablet.

Der Meister seines Innern läßt bie Buth ber Lufte fich einander blind gerschellen, und Niebriges verschmabt, wer Großes thut. Wenn Maak und Selbenkraft fich so gesellen, wird bie Gewalt entthront, bas Recht gebeut, nur Liebe macht bie freien Bergen ichwellen. Sobald Gefahr bem iconen Bunbe braut, für Alle Jeber, und für Jeben Alle find fie, ben Tob zu suchen, frob bereit: Und unbezwungen bei bes Tapfern Kalle ftrebt feine Tugend felbstbewußt empot, und lebt, vergottert, in ber Lieber Dalle. Nach Kampfen geht ber Friede milb bervor: jum Delbaum grunt bie Lange, Schwerter pflugen, und fichre Kulle wohnt bei offnem Thor. Der Abler fann auch über Meere fliegen. Ift aus bem Chaos nicht burch Lieb' und 3wift bie Ordnung aller Ding' emporgestiegen? Bollenbung ftrabit, bie fein Gebant' ermift, erst burch bes Irrfals Rachte biefem Befen, bas fich ju ichaffen nur geschaffen ift. Beus bat bie Belt; bich bab' ich mir erlefen! Du Werk und Abbild meiner Thatenluft. Frei follst bu sein: was zaubr' ich, bich zu losen? -"Roch halt, o halt, Prametheus! meine Bruft ftohnt ahnbend unter ben unnennbarn Dlagen, womit bu balb bein Boblthun bugen mußt. Ergrimmt, bag eines Tage Geichbpfe magen, Titanen gleich, nur ftolz auf fich zu baun, wird bid bes Donnrers Bort in Banben ichlagen. Mit Retten, ehrnen Ringen, und bon Rlaun ber Reil' und Ragel wird an obe Klippen ber Erbe Strand bich festgeschmiebet schaun. Da harrest bu, bes Kelfens schroffe Rippen bein Lager, aufrecht, unbeweglich, mach; dir labt kein Rektar die verdorrten Lippen. Rie horft bu beiner Menschen kindlich Ach, tein Lebenstritt naht fo verwaiften Kernen, ber Biberhall nur achet bir einsam nach. Die Sonnen giebn, es giebt mit ihren Sternen bie Racht vorbei; eh' beine Runft bich loft, mag bir zu raufchen bort die Gee verlernen." -

Gintt Diefer bann, von meiner Gab' entbloft, Inecht zurud? wird fein ber Blit nicht ichonen, wenn vom Olimy mein Bundsgenog mich ftogt? -"Bens tann bie Bilbnerei bir bitter lohnen, boch hemmen barf er nicht, was fie erzielt, denn felbit die Macht muß dem Berhangniß frohnen."-Co will ich dulben, was die Noth befiehlt. 3d bin underblich, und mein ew'ger Wille wird von ber Quel, ein Berg vom Sturm, umfpielt .-"Beh' mie, bie ich bein Unbeil bir enthulle! Durch Riefentros, Titan', erwirbft bu blog, bag Jens ber Rache Mage noch höher fulle. Er lägt ber Bline Klammenwirbel los, bed Deer und Mether burch einanber braufen ; bebloonnernd frürzt bie Feldfluft in ben Schoof Des bunneren Dabes bich: ba wirft bu haufen, bis Bens bem Tageslicht gurud bich bringt, bir felbit jur Comad, ben himmlischen ein Grausen. Gein Flugelbund, ber gier'ge Beier, fpringt umidattenb auf bie ftarr gebund'nen Glieber, zerfleifcht bie Bruft bir; mas er Taas verschling. Ermicht ber bint'gen Leber nachtlich wieber; leutidwirrent tommt ber ungerufne Gaft, febrecht langfam fort mit triefenbem Gefieber."-Riches frembes übt, wer feinen Saffer haßt; Bronion aber berricht, ber Ungerechte, burch meine Bulf im himmlischen Palaft. Dun balt ber Lartarus bie alten Mächte, und feig geborcht ber jungel Gotter Schaar. Be ift ein Starter, ber mich retten mochte? Dir legt die Butunft ihr Geheimniß bar, o meiner Mutter beil'ges Saupt! ich flebe beim Stor bich en: mach mir fie offenbar. Ob nie ein Ringer für bas Recht erftebe que Berblichen und gottlichem Befchlecht, ber Gottertreft jum Delbenthum erhöbe ? Benn ber, vom Dublal ewig ungefchwächt, Gefahren fucht, und tilget Ungeheuer und Ranber gabent, und Unterbrudte racht: Dann treibt ibn and bee freien Muthes Reuet, ree ich vertieb, in Buften ohne Mfab: er comme, Berreift bie Banbe, wurgt ben Geier.

Ja er vollbringte, und garnte feiner That der Donnrer auch, und hatt' ibn ber gezeuget, ber mit ber herrschaft fuß mich niebertrat. -Der Japetibe riefs, boch Themis ichweiget. Bie Gram und 3weifel ihr im Bufen ichwoll, bat fie bie Stirn verschleiert abgeneiget. Sie weiß, bag einst ber Tag erscheinen foll, mo ihrem Sohn Berakles' beil'ge Starke mit Rettung nabet, gleicher Bottheit voll. Muf bag er mehr auf ihre Barnung merte, verfcwieg fie, mas fein weifer Ginn erfpaht; mas ichreckt ihn nun bei bem verwegnen Berte ? Er tehrt zum Bilbe sich, bas vor ihm steht, und fpricht: "Geh! wirke! trage Leib und Bonne!" Der Funte bligt und Lebensobem webt, ber freie Menich blidt gur verwandten Sonne.

## Bromethens.

Bebede beinen himmel, Zeus, mit Wolkendunst, und übe, dem Knaben gleich, ber Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhn; mußt mir meine Erde doch lassen stehn, und meine Hith, und meine Hite, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um bessen Gluth du mich beneidest.

Ich kenne nichts Aermeres

Ich kenne nichts Aermeres unter ber Sonn', als euch, Ghtter! Ihr nähret kummerlich von Opsersteuern und Gebetshauch eure Majestät, und barbtet, wären nich Kinder und Bettler hoffnungvolle Thoren.

II. Ebeil.

Da ich ein Rind war, nicht wußte wo aus noch ein, kehrt' ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn brüber war' ein Ohr, zu hören meine Klage, ein Perz, wie mein's, sich bes Bebrängten zu erbarmen.

Wer half mir wiber ber Titanen Uebermuth? Wer rettete vom Tobe mich, von Stlaverei? Daft bu nicht alles felbst vollendet, beilig glübend Derz? Und glübtest jung und gut, betrogen. Rettungsbant bem Schlafenden ba droben?

Ich bich ehren? Bofur? Saft bu bie Schmerzen gelinbert je bes Belabenen? Paft bu die Thranen gestillet je bes Geangsteten?
Pat nicht mich zum Manne geschmiebet die allmächtige Zeit und das ewige Schickal, meine Derrn und beine?
Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wusten flieben,

weil nicht alle Blüthenträume reiften?
Dier sis' ich, forme Menschen nach meinem Bilbe, ein Geschlecht, bas mir gleich sei, zu leiben, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und bein nicht zu achten, wie ich!

## Grängen der Menschheit.

Wenn ber uralte heilige Water mit gelassener Hand aus rollenden Wolken segnende Blige Aber die Erde fä't, kust ich den letten Saum seines Aleides, kindliche Schauer treu in der Brust.

Denn mit Göttern son sich nicht messen ein Mensch. Debt er sich auswärts, und berührt mit dem Scheitel die Sterne: nirgends haften dann die unsichen Sohlen, und mit ihm spielen Wolfen und Winde.

Steht er mit festen,

markigen Anochen
auf ber wohlgegründeten,
dauernden Erde;
reicht er nicht auf,
nur mit der Eiche
oder der Rebe
sich zu vergleichen.
Was unterscheibet
Götter von Menschen?
Daß viele Wellen
vor Jenen wandeln,
ein ewiger Strom:
und hebt die Welle,
verschlingt die Welle,
und wir versinken.
Ein kleiner King

Ein kleiner Ring begränzt unser Leben, und viele Geschlechter reihen sich dauernd an ihres Daseins unendliche Kette.

#### Die Neftartropfen.

Mis Minerva jenen Liebling, ben Prometheus, zu begünst'gen, eine volle Nektarschaale von dem Himmel niederbrachte, seine Menschen zu beglücken, und den Trieb zu holden Künsten ihrem Busen einzustösen: eilte sie mit schnellen Küsen, daß sie Jupiter nicht sehe; und die goldne Schaale schwankte, und es sielen wenig Tropfen auf den grünen Boden nieder. Emfig waren brauf die Bienen hinterher, und saugten fleisig; kam der Schmetterling geschäftig, auch ein Tröpfchen zu erhaschen; selbst die ungestalte Spinne kroch berbei und sog gewaltig.

Sludlich haben fie gekoftet, fie und andre garte Thierchen! benn fie theilen mit-bem Menfchen nun bas fconfte Glud, bie Runft.

# Der Bund ber Rirche mit ben Rünften.

Bom himmel kommt ein hobes Beib geschritten, zur Linken weber schauend noch zur Rechten; Ruh' ift und Maag in ihren festen Tritten, bie unabirrent gehn bie Bahn bes Rechten; fle icheint nicht zu befehlen, noch zu bitten, boch wenn fie fpricht kann Niemand mit ihr rechten. Bu ihren Fugen beden Cherubinen fie mit ben glugeln, brunftig, ibr zu bienen. Noch Krang, noch Diabem am Saupt ihr prangen, bie Mitra ift ber Stirnen aufgebrudt: ihr Leib vom ichlichten Kleibe, ftreng umfangen, mit priefterlichen Beichen nur geschmudt. Die Stola fieht man von ben Schultern hangen, bie Taub' im Dreied auf ber Bruft gestidt. Der Stab, ben fie als hirtenftab geneiget, bas Purpurfreug im Canner oben zeiget. 3hr Weg ift nach ber Griechen Land gerichtet, auf bes Parnaffus fabelhafte Sohn, wovon fo viel bie eitle Belt gebichtet: bort maren einft bie Gitelfeiten icon. Apollo's alter Dienft ift langft vernichtet, bag burr, verwilbert feine Saine ftehn; getrübt ihr Baffer ben berühmten Bornen, bie murrend ichleichen unter Gumpf und Dornen.

Dier find, verschmäht, die Kunfte hingesichen, und lässig ruht nun die geübte Sand, seit hingesturzt die Götter und Serven, auf beren Dienst sie Allen Fleis verwandt. Das Sohe sant, das Niedre ward zum Sohen? sie glauben sich auf ewig schon verbannt, weil jeder Blid, vom Sinnentrug entblendet, sich sehnend nur nach Geist und Wahrheit wendet.

Jerriffen ist ihr Regenbogenschleier ber Mahlerei, vertauscht mit duftrem Flore, und halb entsaitet ber Muste die Leier; gespalten tonen durchpf der Sprinx Rohre; die Bildnerei entbehrt Prometheus' Feuer; es sist die stolzeste vom ganzen Shore, Architektur, wie Niobe versteinet, auf Steinen, deren Umsturz sie beweinet.

Und wie sie so im Grame sich versenken, trit jene hehre mitten unter sie, und spricht: Euch ziemte, andres zu bedenken; was ihr bejammert, kehret wieder nie. Ein tiefres Weh sollt' eure herzen kränken, weil euer Zauber Reiz der Sünde lieh, und weil ihr auf des Irrthums Schlangenpfade die Sterblichkeit verlodt vom Ziel der Gnade.

Doch fast ihr tausend Jahr' in Afch' und Staub, schmudlos, bas haar zerstreut, mit nadtem Fuse; ersest wird nie dem himmel euer Raub, durch Thaten übt ihr eine bestre Buse. Ihr waret stolz auf eures Lorbeers Laub, die Palme winket euch mit schönerm Gruse. Berlorne Schwestern! weiht euch meinem Dienste, so führ' ich euch zu himmlischem Gewinnste.

Sie sagts, und staunend horcht ihr jede Nymphe, sie fassen sinnend ihr nachdrudlich Wort.
Erröthend erst, baß ihren Ruhm zum Schimpfe Wahrheit verwandelt, stöhn sie gerne fort; bann, aufgemuntert von dem ernsten Glimpfe, sehn sie in Ihr ein neues Deil und Dort, und siehn fußfällig, daß sie möge lehren ganz ihr zu leben, und sie recht zu ehren.

- Sie fprach: Ihr wist, wie, die für Götter galten, der Wölker Weltlichkeiten, mit Verspotten die ersten Jünger Christs Empörer schalten, bemüht, mit jeder Qual sie auszurotten. sie mußten auf der Flucht Versammlung halten, bei Nacht in Gräbern oder Felsengrotten, wo die vor der Tyrannen Drohn Verstummten nur leise hymnen und Vigilien summten.
- Doch Feinde fördern selbst, was Gott beschlossen:
  erlittnes Areuz erhöhte nur bas Areuz.
  Das Blut der Märtyrer hat es begossen,
  ynd wie ein Baum erwuchs das durre Areuz.
  Noms Abler kam raubgierig angeschossen:
  sein blut'ger Schnabel küßt nunmehr das Areuz,
  in dessen Schatten fromme Millionen
  vom Ausgang bis zum Riedergange wohnen.
- Drum ziemt es sich, daß Jubelstimmen schallen, wo sich Gemeinden Gläubiger vereinen.
  Der Drangsal Söhlen wurden Siegeshallen, da muß des Heiles Sonne sichtbar scheinen.
  Nicht, weil sie sich in goldner Pracht gefallen:
  Einfalt und Demuth lehrte Christ die Seinen, nein, daß vom himmlisch geistigen Exempel ein Bild und Abglanz sei der ird'sche Zempel.
- Denn in den licht=ätherischen Bezirken, wovon nur Dämmerung hier unten graut, hat sich die Gottheit mit allmächt'gem Wisken ein heil'ges haus, geräumig gnug, erbaut, bie ganze Welt der Geister zu umzirken, die sich in ihrem Anschaun selig schaut. Es strahlt der Bau in allerreinster Klarheit, und rubet auf Grundsesten ew'ger Wahrheit;
- Die bis in unerforschte Tiefen reichen, wo Dasein granzet an die alte Nacht. Der hölle Pforten muffen ihnen weichen, und hier verliert Bergänglichkeit die Macht. Serechtigkeit und Stärke sonder Sleichen als Maur und Graben den Pallast bewacht; ber Beisheit Stufen sich zu ihm erheben, und Mäßigung macht rings ben Boben eben.

**...**.

Aus Glauben find die stühenden Pilaster,
und zur Umgebung will die Liebe bienen:
die Säulen prangen weiß von Alabaster,
die Wände glühn mit flammenden Rubinen;
die Hoffnung zieret mit (maragdnem Pflaster
die Gäng' im Tempel und hoch über ihnen
sieht man das Dach aus wölbenden Sapphiren
sich in der Gnade Mittelpunkt verlieren.

An biesem hof bes himmlischen Monarchen ist Jeglicher nach Burd' und Rang begnadet. Erst herrlichkeiten, Thronen, hierarchen, bie ihrem Ursprung nie burch Bahl geschabet; auf goldnen Stühlen Aeltste, Patriarchen; bie Märtyrer in Blute weiß gebadet; bann, bis hinunter zu ben kaum Gebornen, bie burch das Kreuz erretteten Verlornen.

Doch wo sie hingeordnet, nah und fern, in Allen lebet Eine Lieb', Ein Willen; und jedem frommen Chore gnügt es gern, ben ewgen Durst nach seiner Art zu stillen. Kein Missaut rührte je das Ohr bes herrn, wenn ihren Lippen Lobgesäng' entquillen, wenn wechselnde vielstimm'ge Psalmodieen durch himmelsbufte, hold verschwistert, ziehen.

Stets ,, breimal heilig " bem Dreieinen schallet, Preis feiner Tochter, Mutter, Braut, Maria. Der einst zu ihr als Bot' herabgewallet, huldigt so süß entzüdt: Gegrüßt, Maria ! baß es aus aller Perzen widerhallet, von gleicher Lieb' entglüht: Gegrüßt, Maria! Gebetes Weihrauch wollt sich auf zum Dome, und Jeder sprengt sich aus kristallnem Strome.

Und der, ein Gott, geboren ward vom Weibe, ist zwiesach gegenwärtig unter ihnen; tränkt sie und speist mit seinem Blut und Leibe, geheimnisvoll sich opfernd, selbst zu sühnen, wo sich der erste Seraph nur: ich gläube, nicht: ich begreifs, zu sagen darf erkahnen.
So wird im Zag, den keine Nacht umschleiert, des boben Zempels reiner Dienst geseiert.

Wohlan, ihr Künste! es gebiert euch wieder, wenn ihr mein Thun hienieden würdig ziert, wenn ihr vom Himmel auf die Erde nieder die Heiligkeiten, bilblich deutend, sührt. Schon regt in euch Begeistrung ihr Gesteber, vernehmt benn, wie sich jegliches gebührt, daß ihr, vom Ueberschwenglichen verwirret, nicht bei den ungewohnten Flügen irret.

Form und Berhältniß barfft bu nicht vertauschen zu beinem neuen Zweck, Architectur, bie bu, voll Sinn, perstanden abzulauschen Sebilden herrlich bauender Natur.

Wie harmonie'n in harmonieen rauschen gebrauch in höherem Berein sie nur; vergiß und laß vergessen aller Schranken die auf das Ew'ge zielenden Gebanken.

Kein Sötterbild son hier im Dunkel thronen, von fern verehrt in schauerlicher Pracht; kein andres, heitrer, wie im Freien wohnen, von Saulen nur umringt, und überbach't, bem braugen, unter eines Haines Kronen, die Opferstammen würden angefacht. Nein zahllos soll die betenben Gemeinden ber lichte boch geschlogne Bau befreunden.

Las beine Sallen benn bes Bolfes Bellen in breitem ungehemmtem Strom empfangen; Buhn' über Buhne las ben Chören schwellen, und bie Altare hoch erhaben prangen; bem Tentpel gieb als Kinder rings Kapellen, einsamer Andacht stiller nachzuhaugen; und las, wetteifernd mit ben Sterngewölben, ben boben Dom sich in der Mitte wölben.

Und folch Gebäu erfüllend zu durchtringen, wölb' auch, Musit! der Tone reichen Bau. Berhaltniß aus Berhaltniß laß entspringen, gesondert, wechselnd, doch vereint genau. Wie alle Sphären rein zusammen klingen, doch jede Augel aus kristalinem Blau in eignem Ton: so mußt du in Gewittenn der Harmonie die Seelen tief erschüttern.

Der himmel wird bir eine heil'ge leihn gur Führerin von beinen vollen Shören: es wird der Lieder vielverschlungnen Reihn durch neue Aunst Caecilia hoch beschwören. Der Menschen Stimmen tragend im Berein wird ihrem Drud aus den metallnen Röhren ein sußer Pauch des Wohllauts athmend steigen, und sich mit jenen heben oder neigen,

Ihr aber, ber Gestalten Bildnerinnen mit Meisel ober Pinsel, seib bemühr mit neuem und wahrhaftigem Beginnen um bas, was zion gegenwärtig sieht, was hier ber Fromme nur im Araum wird innen, wenn seinem Bunsch ein innres Licht entglüht, Zeigt ihnen jedes wurd'ge Paupt ber Bater, Apostel, Martrer, Deil'ge, Wunderthater;

Und Jene selbst, die unter ihrem Derzen hat Sottes Sohn getragen, und den Sohn. Ihn bilde du, Sculptur, aus weichern Erzen, (boch selbst das Pärtste würde weich wie Thon) wie er gebüßt mit namenlosen Schmerzen an seinem reinen Leib der Sünde Lohn, und wie, noch schön in halbverwelkter Sohne, am Kreuze hieng die Zier der Menschensbhne.

Laß, Mahlerei! statt unter ben Gebichten ber Sinnenwelt bich spielend zu ergehn, die schönsten Wunder geistlicher Geschichten von neuem unter beiner Hand geschehn.
Was jede Seel' erquidt in ben Berichten, laß glänzend und geneht die Augen sehn.
Der alt' und neue Bund sammt ben Legenden ermahne sprechend von der Tempel Wänden.

Mit beinen Werken wird bein Ruhm sich häufen, bir widmen sich viel trefflich hohe Geister.
Selbst Ordensbrüder in der Zell' ergreifen bein Werkzeug, burch entzudten Eifer breister.
Doch, wie du magst durch Land' und Zeiten streisen, zwei bleiben bennoch die erkornen Meister: an ihren Namen sollst du sie erkennen, weihfagend will ich sie nach Engeln nennen.

Nach Michael, ber einst, von Muth bosingeit, sieghaft ben Drachen in die Tiefe warf, wird Jener heißen, ben die Furcht nie zügelt, und bessen Geist wie Blibe rasch und scharf. Durch seines Pinsels Züge wird entstogelt, was bange Gterblichteit kaum ahnden barf: des Heilands Kunft, die wedenden Posaunen, des Todes Tod, und der Natur Erstaunen.

Und Raphael, ein Engel von ben sieben bie vor Gott stehn, ber boch bescheitentlich perborgen bem Gefährten war geblieben, bem er zum Boten treu erboten sich, und als ber Dank für sein hülfreiches Lieben nun überfloß, mit leisem Wort entwich; ber, wollt' er gleich sich ganz als Meusch erweisen, genähret warb von unsichtbaren Speisen:

- Er leißt ben Namen einem holden Strahle ber Lieb' und Aunst, den still ein Jüngling heget, Als ob mit Geist er, nicht mit Farben mable, wird tiefre Geel' in jeden Zug geleget, Oft ladet er die Andacht zu dem Mable, wo hohes Antlig, reiner Blid sie pfleget, wo jenes Weib erscheint, der Gottheit Freude, ihr Kind die ihr', und aller Wesen Beibe.
- So eilt, ihr Schwestern, und verschmabt mit nichten ben kleinsten Ort: jedennoch mußt ihr euch per andern gern der großen Stadt verpflichten, der weltlich einst, nun geistlich keine gleich; und in der Stadt euch auf den Tempel richten, den jene Schlussel bfinen, die im Reich des himmels losen konnen oder binden.
  Dort sollt ihr mich, euch Beifall winkend, finden,
- Die hohe sprachs, und wandte fich jum himmel, von wannen fie herabgekommen war.

  Nun regte sich mit freudigem Gewimmel zu neuen Thaten die vereinte Schaar, Sie stellten in dem irdischen Getümmel manch heilges Werk mit reinem Streben bar: wie das, wovon es Gleichnis, überschwänglich; wie die, so es geboten, unvergänglich.

#### Darfe.

Innewohnend in zarten Saiten find die eignen Geistertone; wer bannte sie hinein?
Rühr' uns mit verwandtem Geiste körperlich uns Körper an, so heben sich die bunten Schwingen, so steigt der freundliche Geist heraus und schaut dich mit denklaren Augen an, grüßt mit lieblicher Gebehrbe, giebt sich dir zu eigen, spielt heilig vor dir hin, und sinkt dein Freund in den Abgrund des Wohllauts zurud.

Magst du ihn wieder rusen, er kommt dem bekannten Ruse'wicder, klag' ihm was dich bangt, sag' ihm wonach dich verlangt, er faßt, er kennt dein Herz, dein Sehnen, er schwingt mit Flügeln sich auf zu Landen, die du nicht siehst, und bringt mit kindlicher Freude die glänzenden Gaben, die niegesehenen Wunder bem Freunde heimisch ins Herz.

Rlote.

Unfer Geift ist himmelblau, führt bich in bie blaue Ferne, garte Klänge loden bich im Gemisch von anbern Tonen. Lieblich sprechen wir hinein,

wenn bie andern munter fingen; beuten blaue Berge, Bolten, lieben himmel fanftlich an, wie ber lette leife Grund hinter grünen frifchen Baumen.

Poboe.

Ungewiß schreit' ich voran, Geele, willst du mit mir gehn? Auf, betrit die dunkle Bahn, wundervolles Land zu sehn: Licht zieht freundlich uns voran und es folgt auf grünen Matten binter uns ber braune Schatten.

Trompete.

Die Erbe wird freier, ber himmel wird höher, last muthig ben Blid fich erheben! Wie liegt die Noth, bie Gorge, weit hinter ben fammenben Tonen!

Beige.

Funkelnde Lichter, burchschimmernde Farben ziehn in Regenbogen, wie widerglanzende springende Brunnen, empor in die scherzenden Wellen der Luft. Es zuden die rothen Scheine,

und spielen hinauf und finken hinab:

was willft bu vom liebtichen Scherg?

## Die Geigt, Gonate.

"D web! o web! wie mir bas burd bie gange Geele reift! In's Benkers Namen, ich bin teine Klote! . Bie fann man mich fo qualen, alle meine Tone unterbruden, und fneifen und icaben und fragen, bis ein fremdes quinkelirendes Geschrei berausschnarrt ? Ich fenne meine eigene Stimme nicht wieber, ich erschrede vor mir felber in biefen unwohlthätigen Vaffagen. Ei! ei! baß ein anbrer Beift boch auch einmal fo mit bir umfpringen mochte, damit du alle Menschlichkeit verläugnen müßtest und bich bem Thiere gleich gelehrben. Innerlich schmerzt mich bie Mufte die da unten wohnt und von wilden Klängen vernichtet wird; eine Rolik angstigt mich burch und burch, ber Refonangboben wird von Gicht befallen, ber Steg winselt und wimmert. Bie ein Clarinett foll ich mich gebehrben, jest bem Baffon verglichen werben, er reißt mir noch bie melobische gunge aus, lange werd' ich liegen muffen und mich befinnen, ch' ich biefen Schreden verwinden fann. Ei fo kneif, bu kneifenber Gatan! Es wird ihm felber fauer, es neigt zu Enbe mit ber verfluchten Songte; ach weh! o weh! o! welche Gefühle! Die Ribben, bie Seiten, ber Ruden, alles wie zerschlagen! "

#### Alphorn.

Ein Alphorn hör' ich schallen, bas mich von hinnen ruft; tont es aus wald'gen Sallen? tont es aus blauer Luft? Tont es von Bergeshöhe? aus blumenreichem Thal? Bo ich nur fieh' und gehe, hor' ich's in füßer Qual.

Bei Spiel und froben Reigen, einsam mit mir allein, tont's, ohne je ju fcmeigen, tont tief in's Berg binein.

Roch nie bab' ich gefunden ben Ort, wober es schaut, und nimmer wird gefunden diek Herz, bis es verbaut,

#### Die Tone: fennen.

Siebft bu nicht in Tonen Kunken alimmen ? Ja, es find bie fußen Engelftimmen; in Korm, Seftalt, wobin bein Muge fab. in Karbenglang ift bir ber Em'ge nab, boch wie ein Rathsel steht er vor bir ba. Er ift fo nab' und wieber weit gurud, bu fiehft und fublit, bann flieht er beinem Blid, bem torperidmeren Blid tanns nicht gelingen fic an ben Unsichtbaren bingubringen ; entfernter noch, um mehr gesucht zu sein, perbara er in die Tone fich binein : boch freut es ibn, fich freier bort zu regen, bie Liebe beller tommt bir bort entgegen. -Das war ich ehmals, ach! ich fühl' es tief, eb' noch mein Geift in biefem Korper schlief. -

Erfennen.

Reiner, ber nicht icon jum Beibe-Reft gelaffen, kann ben Sinn ber bunklen Runft erfaffen, Reinem fprechen biefe Beiftertone, Reiner fieht ben Glang ber iconften Schone, bem im innern Bergen nicht bas Giegel brennt, welches ibn als Eingeweihten nennt, jene Klamme, bie ber Tone Geift ertennt.

Lieben Freunde! es gab icon're Beiten, als bie unfern; - bas ift nicht zu ftreiten! und ein ebler Bolt bat einft gelebt. Konnte bie Geschichte bavon schweigen,

Freunde! es giebt glüdlichere Jonen, als bas Land, worin wir leiblich wohnen, wie der weitgereiste Wandrer spricht. Aber hat Ratur uns viel entzogen, war die Runft uns freundlich boch gewogen, unfer Herz erwarmt an ihrem Licht.

und ber Lebenbe bat Recht.

Will ber Lorbeer hier fich nicht gewöhnen, wird bie Mprthe unfers Binters Raub; grunet boch, bie Schlafe zu bekronen, uns ber Rebe muntres Laub.

Bohl von größerm Leben mag es rauschen, wo vier Welten ihre Schähe tauschen, an der Themse, auf dem Markt der Welt. Lausend Schisse landen an und gehen; da ist jedes Köstliche zu sehen, und es herrscht der Erde Gott, das Gelb.

Aber nicht im trüben Schlamm ber Bäche, ber von wilden Regengussen schwillt: auf bes stillen Baches eb'ner Fläche spiegelt sich bas Sonnenbild.

Ptächtiger, als wir in unserm Norden, wohnt der Bettler an der Engelspforten, benn er steht das ewig einz'ge Rom! Ihn umgiebt der Schönheit Glanzgewimmel, und ein zweiter himmel in den himmel steigt Sanct Peters wunderbarer Dom.

Aber Rom in alle seinem Glanze ist ein Grab nur ber Bergangenheit; Leben buftet nur die frische Pflanze, die die grüne Stunde ftreut.

Stoff res mag sich anderswo begeben, als bei uns, in unserm kleinen Leben; Reues — hat die Sonne nie gesehn. Sehn wir doch das Große aller Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sinnvoll, still an uns vorübergehn.
Alles wiederholt sich nur im Leben;
ewig jung ist nur die Phantasie:
was sich nie und nirgends hat begeben,
das allein veraltet nie!

## Die Bergänglich teit. Gespräch auf ber Straße nach Basel.

Der Bueb feit zum Netti: Fast allmol, Aetti, wenn mer's Röttler Schloß so por ben Auge stoht, is benki bra.

so vor ben Auge stoht, so benki bra, bbs usem hus echt au e mol so goht. Stohts benn nit bort, so schubrig, wie ber Lob

im Basler Tobtetanz? Es gruset eim, wie langer as me's bichaut. Und üserhus, es sitt jo wie ne Chilchli uffem Berg, und d'Fenster gliperen es isch e Staat. Schwep, Aetti, gohts em echterst au no so?

Imein emol, es conn ichier gar nit fy. Der Metti feit:

Du guete Burich 's cha frili fy, was meinich?

's chunnt alles jung und neu, und alles schlicht

fim Alter zu, und alles nimmt en End, und nut ftobt ftill. Pörsch nit, wie 's Wasser ruuscht,

und fiehich am himel obe Stern an Stern? Me meint, vo alle rühr fi fein, und boch ruckt alles witers, alles chunnt und goht. Je, 's isch nit anderft, lueg mi a, wie b'witt.

De bifc no jung ; narfc, i bi au fo gft, ie; wurds mer anberft, 's Alter, 's Alter, dunnt,

und woni gang, go Greigen ober Bies,

in Feld und Balb, go Bafel oder heim, 's isch einerlei, i gang im Chilchhofzu, - briegg, alber nit! — und bis be bish wien ich,

e gstandne Ma, se bini numme do, und d'Schof und Seise weide uf mi'n Grab,

jo wegerli, und 's hus wird alt und wuft;

ber Rege wäscht ber's wüster alle Nacht, und d'Sunne bleicht ber's schwärzer alli Zag,

und im Bertafer popperet der Burm. Es regnet no dur d'Bühne ab, es pfift der Bind durch d'Chlimfe. Oruber thuesco du cu

no d'Auge zu; es chome Chindes- Chind, und plege bra. B'lezt fuulte im gundement,

und 's hilft nut meh. Und wemme nootno gar

zweitusig zehlt, isch alles z'semme g'heit. Und 's Dörfli sinkt no selber in si Grab. Wo d' Chilche stoht, wo 's Nogts und 's Dere Dus,

goht mit der Zit der Pfing - Der Bueb feit:

Rei, was de seisch!

Der Netti feit: Je, 's isch nit anderst, sueg mi a, wie b'witt! 35ch Bafel nit e schöne tolli Stabt? 's fin Dufer brin, 's isch mengi Chilche nit so groß, und Chilche, 's fin in mengem Dorf

nit so viel Bufer. 's ifch e Wolchspiel, 's wohnt

eRichthum brin, und menge brave Der, und menge, woni gennt ha, lit scho lang .

im Chrug = Sang hinterin Münster-Plat und schloft.

's ifch eithue, Chind, es ichlacht e mol e Stund,

goht Basel au ins Grab, und stredt no do und dört e Glied zum Boben us, e Joch, der alte Thurn, e Giebel-Wand; es wachst do holder druf, do Büechli, Tanne dört, und Moos und Farn, und Reiger niste brinn —

's isch schad der für! — und sin bis borthi d'Eut

fo narich wie jes, fe gohn au Gfpeng= fter um,

d'Frau Faste, 's isch mer iet, sie sang

me seits emol, — ber Lippi Läppeli, und was weiß i, wer meh. Was stoß= isch mi?

Der Bueb feit:

Schwes lissi Metti, bis mer über d'Brud do sin, und do am Berg und Wald verben! Dort obe iagt e wilbe Idger, weisch? Und lueg, do niben in der hürste seig swiß's Eper-Meibli g'lege, halber fuul, 's isch Johr und Tag. Hörsch, wie der Laubi schnuuft?

Der Metti feit:

Er het der Pfnusel! Seig doch nit so närsch!

buft Laubi, Merg! - und log bie Zobte go,

fie thuen ber nut meh! — Je, was hani gfeit?

Bo, Bafel, af es au emol verfallt. — Und goht in langer Bit e Wanders = Ma ne halbi Stund, & Stund wit dra verby, fe luegt er dure, lit ke Nebel druf, und seit st'm Camerad, wo mit em goht: "Lueg, dört ist Basel gfrandel Selle Thurn

"seig d'Péters = Chilche gsi, 's isch schad der für !"

Der Bueb feit:

Nei Aetti, ische ber Ernft, es ca nit fy?

Der Metti feit:

Je's isch nit anderst lueg mi a, wie d'witt, und mit der Zit verbrennt die ganziWelt. Es goht e Wächter us um Mitternacht, e ftemde Ma, me weiß nit, wer er isch, er funklet wie ne Stern, und rüeft: "Wacht auf!

"Bacht auf, es tomt ber Tag!",
— Drobröthetst

ber himmel, und es bundert überal, z'erst heimlig, alsg'mach lut, wie selemol wo Anno Sechsenunzgi der Franzos souding gschoße het. Der Bode schwankt, as d'Chilch = Thurn gage; d'Glode schlagen a,

und lute felber Bet = Bit wit und breit, und alles bettet. Drüber dunt der Tag; o, b'hutis Gott, me brucht te Sun derzu, der himmel ftoht im Blis, und b'Welt im Glaft.

Druf gichieht no viel, i ha ieg nit ber Bit; und endli gunbete a, und brennt und brennt,

wo Boben isch, und niemes löscht. Es glumst

wohl selber ab. Wie meinsch, siehts us berno?

Der Bueb feit:

OMetii, sag mer nút me! Zwor wie gohts be Lûte ben, wen alles brent und brent? Der Netti feit:

Se , d'Eut fin numme bo , wenns brennt, fie fin -

wo fin sie? Seig bu frumm, und halt bi wohl,

auf den Brettern, die die Welt bedeuten, finnvoll, still an uns vorübergehn. Alles wiederholt sich nur im Leben;

Alles wieberholt sich nur im Leben; ewig jung ist nur die Phantasie: was sich nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet nie!

## Die Berganglich teit. Gespräch auf ber Strafe nach Basel.

Der Bueb feit jum Aetti: Faft allmol, Aetti, wenn mer's Rottler Schloß fo vor den Auge floht, jo benki bra,

fo vor ben Auge stoht, so benki bra, Ibs üsem hus echt au e mol so goht. Stohts benn nit bort, so schubrig, wie ber Lob

im Basler Tobtetang? Es grufet eim, wie langer as me's bichaut. Und üferhus, es fist jo wie ne Chilchli uffem Berg, und b'Fenfter gliperen es isch e Staat. Schweb, Aetti, gobts em echterst au no so?

I mein emol, es conn ichier gar nit fp. Der Metti feit:

Du guete Bursch 's cha frili ft, was meinsch?

's counnt alles jung und neu, und alles schlicht

fim Alter zu, und alles nimmt en End, und nut ftoht ftill. Hörfch nit, wie 's Waffer ruufcht,

und fiehich am himel sbe Stern an Stern? Me meint, vo alle rühr fi tein, und boch ruckt alles witers, alles chunnt und goht. Je, 's isch nit anderst, sueg mi a, wie b'witt.

De bifch no jung ; narfch , i bi au fo gft , iej wurds mer anberft, 's Alter dunnt ,

und woni gang , go Greigen ober Bies,

in Feld und Bald, go Bafel ober heim, 's ifch einerlei, i gang im Chilchhof zu, — briegg, alber nit! — und bis be bifch wien ich,

e gstandne Ma, se bini nümme do, und d'Schof und Seise weide uf mi'm Grab,

jo wegerli, und 's hus wird alt und wuft;

ber Rege wascht ber's wuster alle Nacht, und d'Sunne bleicht ber's schwarzer alli Lag,

und im Vertäfer popperet der Burm. Es regnet no dur d'Buhne ab, es pfift der Wind durch d'Chlimse. Drüber thuesch du au

no b'Auge zu; es chome Chinbes- Chinb, und plebe dra. Plezt fuults im Fundement,

und 's hilft nut meh. Und wemme nootno gar

zweitusig zehlt, isch alles z'semme g'heit. Und 's Obrfli sinkt no selber in si Grab. Wo d' Chilche stoht, wo 's Wogts und 's Dere Dus,

goht mit ber Bit ber Pflug -- Der Bueb feit:

Rei, was de feisch!

Der Netti feit: Je, 's isch nit anderst, lueg mi a, wie b'witt! 36 Bafel nit e icone toui Stabt? 's fin Dufer brin, 's ifch mengi Chilche nit fo groß, und Chilche, 's fin in mengem Dorf

nit so viel Duser. 's isch e Boldspiel, 's wohnt

eRichthum brin, und menge brabe her, und menge, woni gehennt ha, lit fcho lang

im Chrug = Sang hinterm Munfter : Plat und ichloft.

's ifch eithue, Chind, es ichlacht e mol e Stund,

goht Basel au ins Grab, und stredt no bo unbbört e Glied zum Bobenus, e Joch, der alteThurn, eGiebel=Wand; es wachst do holder druf, do Büechli, Tanne bört, und Moos und Farn, und Reiger niste brinn —

's isch schad ber fur! - und fin bis , borthi d'Eut ,

fo narich wie jes, fe gohn au Gipeng= fter um,

b'Frau Faste, 's isch mer iet, sie sang

me seits emol, -- ber Lippi Läppeli, und was weiß i, wer meh. Was stoß= isch mi?

Der Bueb feit:

Schweh listi Netti, bis mer über d'Brud do sin, und do am Berg und Wald verbey! Dort obe iagt e wilde Jäger, weisch? Und lueg, do niden in der Hürste seig gwiß 's Eyer-Meidlig'lege, halber suul, 's isch Johr und Tag. Hörsch, wie der Laubi schnuuft?

Der Retti feit:

Er het ber Pfnusel! Seig boch nit so narsch!

buft Laubi, Merg! - und log bie Zodte go,

fie thuen ber nut meh! - Je, was hani gfeit ?

Bo, Bafel, af es au emol verfant. — Und gobt in langer Bit e Banders = Ma

ne halbi Stund, & Stund wit den berby, fe luegt er dure, lit ke Nebel druf, und feit fi'm Camerad, wo mit em goht: "Lueg, bort ist Basel gstandel Selle Thurn

"seig d'Péters = Chilche gsi, 's isch schad der für !"

Der Bueb feit:

Rei Aetti, ifche ber Ernft, es ca nit fy?

Der Metti feit:

Je's ifch nit anderst lueg mi a, wied'witt, und mit der Bit verbrennt die ganziWelt. Es goht e Bachter us um Mitternacht, e ftembe Ma, me weiß nit, wer er isch, er funklet wie ne Stern, und rueft: "Bacht auf!

"Bacht auf, es tomt ber Lag!"
— Drobrothetfi

ber himmel, und es bunbert überal, z'erst heimlig, alsg'mach lut, wie selemol wo Anno Sechsenunzgi ber Franzos so ubing gschofe het. Der Bobe schwankt, aß b'Chilch = Thurn gage; b'Glode schlazgen a,

und lute felber Bet = Bit wit und breit, und alles bettet. Drüber dunt ber Tag ; o, b'hutis Gott, me brucht te Sun berzu, ber himmel ftoht im Blip, und b'Belt im Glaft.

Druf gidieht no viel, i ha iez nit ber Bit; und enbli zunbets a, und brennt und brennt,

wo Boben isch, und niemes löscht. Es glumft

wohl felber ab. Wie meinsch, fiehts us berno?

Der Bueb feit:

Duetti, fag mer nut me! 3wor wie gohts be Lute ben, wen alles brent und brent? Der Netti feit:

Se, d'Eut fin numme bo, wenns brennt, fie fin -

wo fin fie? Seig bu frumm, und halt bi wohl,

geb, wo be bifch, unb bhalt bimmiffe rein! I Siefd nit , wie b'Luft mit icone Sterne pranat! 's ifch jebe Stern verglichlige ne Dorf, und witer obe feig e ichone Stabt, me fieht fie nit vo bo, und haltfct bi aut, fe dunnich in fo ne Stern, und 's ifch ber wohl, und finich ber Metti bort, wenn's Gotts: will isch. und 's Chungi felig b'Mutter. Debbe fahrid au d'Milchtras uf in die verborgne Stadt, und wenn de stimaris abe sueasch, was siehsch?

e Rittler Solog! Der Bleche ftobt

vercobit,

und awifthe brinn ift alles ufe brennt, bis tief in Boben abe. D'Bise bet te Baffer meh, 's ifch alles ob und sowarz, und tobtestill, so wit me luegt — bas stebscb. und feisch bi'm Cammerab, mo mitber goht: "Lueg, bort ifc b'Erbe gfi, und felle Berg "bet Bleche abeise! nit gar wit bervo "ifch Bisleth afi, bort bani au fcho alebt. "und Stiere g'weibet, holz go Bafel a'fürt, "und broochet, Matte g'raust, unbliecht. Grob' g'macht, "und g'vatterlet, bis a mi felig Enb, "und mocht ies numme bi." - Suft Laubi, Merg! ber Blauen au, as wie zwee alti Thurn,

Soch oben auf ber Zinne steht bes Belben ebler Beift, ber wie bas Schiff vorüber gebt es wohl zu fabren beift :

"Sieh diese Senne war so stark, bies Berg fo fest und wild,

bie Anochen voll von Rittermark, ber Beder angefüllt;

Mein halbes Leben fturmt' ich fort. verbabnt' die Balft' in Rub, und bu, bu Menschen = Schifflein bort, fabr' immer immer zu!"

#### Abgrunds.

Arbbliche Tage, leichtes Beginnen, muthiges Spielen batt' ich genug: boch warb zur Plage Beiftern und Ginnen, was mir so leicht war, bag ich's nicht trug.

Drauf in bie Tiefen taucht' ich mich unter, fturgt' in ben Abgrund kühn mich hinab. Beifter, bie ichliefen, wurden nun munter, Biege ber Bonne ward mir bies Grab.

Denn zu ben bellen ewigen Sternen schauten bie Augen schäffer von hier; ernste Gefellen kamen aus fernen himmlischen Welten spielen mit mie.

Nun mag ich nimmer wieber zum Lichte, wo es zu hell ist, mag ich nicht sein. Gleissenber Schimmer lode die Wichte — mich locket suße Arquer allein.

. Spielerde Behmuth, weinende Freude. schweigende Liebe wohnen mit ibr, Unichuld und Demuth folgen ihr beibe, himmlische Rinder lieblicher Bier. Darum gegrüßet . Grund ohne Grunde! 186 abar il ga Darum . wifftontment. . ich driet ud emiges Leid! ात राजामध्य गरी Schäumend gerflieffet Waffer im Winde, Schaum ift, was flache Seelen erfreut.

#### ·M iertim Entuchatelie im.

Der Alte, ber bie Sterne balt in gleichen festen Bahnen, mit und und jedes Aropflein senkt und ichwent in tiefften Oceanen, ber alte Meister broben hat wie 1920 ein Lichtlein mir gegeben, wie 1921 bas mir erheut ben buntem Pfnb

Ihr fragt mich, wie das Lichtlein beißt, bes sußse Kind ber Sterne, bas stets die rechten Pfade weist auch in die fernste Ferne?
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht mit Menschensprache künden, auch halt' ichs nicht und seh' ichs nicht, und kann den Weg boch sinden.

Es haben's Biele wol genannt in Biebern unt In Bungen, offic boch unbeklärt und unbekanne of ef mind's dinmer noch gefilmuss. Drum felig, wer es ftill bewahrt ::: in elefften Bufens Bobsen Lie & D. 3 Des-Bichtleine Art iftigffe intellent und liebt bie ftillen Geelen. Santh County (Santh Doch bitt' ich ben, ber's Lichtlein aab. ben Alten in ben Soben, er wolle mir, bis an mein Grib fein Mammehen kaffen weben im in i das muthiglich und rifferlich " 5 ich durch bas Dunkel strebe, bis daß ich von der Erde mick jum Licht ber Lichter bebe." for title and

116:

#### ute Seift.

Es gebt berBeift auftiebner Stille I Und fiebt er, bie im tablen Schaften pom Schoof bes em'gen Baters aus, und, wie's verlangt fein beil'ger Bille, Klopft er an jebes Menschenbaus.

Bein garter Kinger klopfet leife: ift's brinn burch Leibenschaft geftort, ift garmen brinn und robe Beife: . · ba wird fein Dochen überhört.

Ift Sorge wo, und angftlich Treiben und 3meifelsucht trubt bas Beficht: ba trit er ein; boch lange bleiben -\ nein, lange bleiben fann er nicht.

bequemilich träumen, halb nur wach in leerer Soffnung fuß ermatten: ba nabt er, aber fragt nur nach.

Doch trifft er eines Saufes Glieber, treu ihrem taglichen Beruf. ob leicht, ob schwer, vereint als Brüber die für einander Gatt erfcuf:

Bort nach ber Dub' wol ibre Lieber, voll Lieb und Dant und beitrer Rub :ba aruft er gaftlich. läßt fich nieber und geht bann immer ab und zu.

#### Kir i o bi eindiningb iKi ritie ge. Choraciana.

eine Liefe noch Cronne Sage, was warben wir igbe beginnen, da bie Marften nuben: vem Streit, auszufullen bie Leare ber Stunben, und bie lange unenbliche Beit? Etwas fürchten und hoffen und forgen muß ber Manich für ben kommenben Morgen,

bag er bie Schwere bes Dafeins ertrage, und bas ermibenbe Gleichinaaf ber Tager :

und mit erfrifdenbem Binbesmeben frauselnb bewege bas flodenbe Leben. Soonift ber Frieden! Ein lieblicher

Anabe liegt er gelagert am rubigen Bach, und bie bupfenben gammer grafen luftig um ihn auf bem fonnigen Rafen; füßes Tonen entlodt er ber Alote, und bas Eco bes Berges wird wach, ober im Schimmer ber Abendrothe wiegt ihn in Schlamer ber murmelnbe Barb. -

1 65

Aber der Krien auch bat seine Ebn, ber Beweger bes Menichengeldidit Mir gefalle ein lebenbiges Leben, mir ein ewiges Somanten und Solvin: gen und Schweben

auf ber fteigenben, fallenben Belle bes Ollids.

Den ber Menfch vertumert im Frieben; mußige Ruh ift bas Grab bes Muthe. Das Gefet ift ber Freund bes Schwachen, Alles will es nur eben machen, mochte gern bie Belt verflachen, aber ber Rrieg lägt bie Rraft ericheinen, Alles erhebt er jum Ungemeinen, felber bem Reigen erzeugt er ben Duth.

#### An die Ebranen.

Tropfen himmlischer Auroren bem Gemüthe aufgegangen, dort am Born bes Lichts geboren, von ber Blüthe heißer Wangen bann so sehnend aufgefangen; Perlen, die die Welt verklären, sich vom eignen Glanze nähren; ahndungsvolle Regenbogen, burch die Seele hingezogen; . seib gegrüßt, ihr linden Zähren.

Thranen, welche Lust vergoffen, Thranen, die den Blid erhellt wenn ihr fanft ihn eingeschloffen; o ihr seid und zugesellt, Boten einer Friedenswelt.

Deutlich fühl' ich eure Wellen mir am Herzen ringend schwellen, eb' ihr in das Auge bringt, euch im lichten Bogen schwingt; in der Brust sind eure Quellen. Und in eurer milden Kühle schwimmen, wie das Licht im Bach, die Sebanken, die Gefühle; sind die Worte einzeln, schwach, werden zartre Tone wach.

Wie wir fernem Stromesrauschen in bem Abendlichte lauschen, wenn ber schwüle Lag verglommen; fommt ihr bammernd bergeschwomen, bag wir Leid mit Lust vertauschen.

Tone füßer Fantasien find ber ernsten Rachtigall, Lerchen ist ber Dank verlieben, holber Stimmen weicher Schall grußt ben Aether überall;

Benn die Borte mir entfliehen, feine Tone mir geliehen laut zu fühlen, was ich fühle, welch' ein Bab die Bruft umspule welch' ein Strom von Melodien;

D bann kommt aus ftumer Wonen, aus bes Perzens tiefstem Quell, Diamanten, ihr geronnen, und es wird um mich so schnell wohllautathmenb, lebenshell.

Aus verworrenen Gethsen will sich lautre Stimmung lösen; wie vor mir ber Staub zerstoben, bringt bas Gute still nach oben, und ber Nebel bleibt bem Bosen.

### Andie Wehmuth.

Du, bie im Sternenschleier ber Rächte wandeln geht, wo Traum und Ahnbung freier um fromme Seelen weht, wo sich von grünen Grüften die grüne Possung hebt und in den heitern Lüften dmit Engeln setig schwebt;

Die bann um ftille Seelen ihr gartes Dunkel fpinnt, die Bunder zu erzählen die boch im himmel finb; bie bann bie hellen Saiten bes tiefsten Herzens rührt und burch bie langen Zeiten bie Geister wandeln führt. —

Sei süß mir, v Dulbinne, sei Wehmuth mir gegrüßt! bie milb burch alle Sinne gleich himmelsquellen fließt; bie Gram und heistes Sehnen in sanften Schummer lult und in ber Fluth ber Thränen ertränkt bie bittre Schulb.

Dir will ich ewig banken, die, meiner Rächte Luft, bie weich mit himmelsranken umflicht bie wunde Bruft; bie fiffe Liebesworte mit Engeltonen fingt und an ber himmelspforte ber Sehnsucht Gloden ringt.

Dich will ich ewig loben, bich und bie Schwester bein, bie Liebe, bie nach oben auch lodt ber lichte Schein; bie Liebe, bie auf Erben wohl nie Genüge find't, oft traurig an Gebehrben, gleich bir ein himmlisch Ainb.

D bleibet, sufe Beibe, o bleibt mir ewig treu:
baß fröhlich ich im Leibe, in Freuben traurig fei !
Was flache Thoren preisen,
bas mag mein Glud nicht sein,
wo Eure Sterne treisen,
ba kann ich selfg sein.

#### An die Soffnung.

Boblibätigfte ber Feen, bu, mit bem weichen Sinn, vom himmel auserseben zur Menschentrösterin! schon, wie die Morgenstunde, mit rofigtem Sesicht, und mit bem Purpurmunde, ber honigrebe spricht.

Als mit bem goldnen Alter, ber Unschuld Glüd entwich, da sandten die Erhalter gequälter Menschen dich: daß du das Unglüd schwächtest, bes Lasters Riesenschn, und Freuden wiederbrächtest, die mit der Unschuld sichn.

Nun wandelt im Geleite dir ewig Auhe nach. Im Aufruhr und im Streite mit graufem Ungemach, ertheilest du dem Müden, eh ganz sein Muth erschlafft, Erquidung oder: Frieden und neue Pelbenkraft. Du scheuchest von dem Krieger das Grauen der Gefahr, und tröstest arme Pfläger im dürren Mangesjahr.
Aus Wind und lauem Regen, aus Sonnenschein und Thau, verkündest du den Segen der zartbesproßten Au.

Bon beinem Flügel buftet ein Balfam für ben Schmerz; bei beinem Weben lüftet sich bas beklommne herz. Dein Odem hauchet Krafte verwelktem Clend ein; erstorbne kalte Safte belebt bein milber Schein.

Du bift es bie bem Kranken bie Tobesqualen ftillt; mit wonnigen Gebanken von Zukunft ihn erfüllt: in feinen letten Träumen bas Parabies ihm zeigt, und unter grünen Bäumen bie Lebensschaale reicht.

Die bu ben armen Stlaven im bunkeln Schacht erfreuft, von unverbienten Strafen Erlösung prophezeihst; Dem im Tyrrhener Meere die Last bes Rubers hebst und über ber Galeere, wie Frühlingswehen, schwebst:

O Sottin! beine Stimme tont ber Werzweifelung in ihrem tauben Grimme noch oft Beruhigung. Dein holber Blid entwinket fie gieriger Gefahr. Der Tobesbecher finket, ber schon am Munde war.

#### Freude

Bie über Matten bie Bolte giebt, so auch ber Schatten vom Leben fliebt.

Die Jahre eilen, tein Stillestand, und tein Berweilen, fie halt tein Banb.

Mur Frende kettet bas Leben hier, 1 ber Frohe rettet bie Zeiten schier. Ihm find die Stunden was Jahre find, find nicht verschwunden wer so gesinnt.

Ihm naht tein Schatten Bergänglichkeit, für ihn fich gatten bie Freud' und Zeit.

Drum nimm bie Freude und fperr' fie ein, bann mußt ihr Beibe unfterblich fein.

### S dy e r j.

Mit Leiben und Freuden gleich lieblich zu spielen, und Schmerzen im Scherzen so leise zu fühlen, ift Ben'gen beschieben; fie wählen zum Frieben bas eine von beiben; find nicht zu beneiben: ach gar zu bescheiben find boch ihre Freuben und kaum von Leiben zu unterscheiben.

#### Scherg. Schmerg. und herg. Berein.

Welch seltsam Wesen bas Menschenkerz! Kaum ist's genesen von herbem Schmerz: hat's flugs erlesen sich Spiel und Scherz.

Pat's eingeherzet fich Lust und Freud', fern weggescherzet bie Traurigkeit: fieh ba! schon schwerzet ein neues Leib.

Mag's ausersinnen auch was es will: Fann's nicht entrinnen bem Wechselspiel; möcht' boch gewinnen ein festes Ziel.

Ein ander Herze fich's bann brkiest, mit ihm im Schmerze so ganz zerfließt, wie's Freud' und Scherze vereint genießt.

Gemeinsam Leiben Es willig hegt; bei Doppelfreuben es höher schlägt; Gemisch von beiben es leichter trägt.

Dem Wohl und Webe fold Perzverein's, fo weit ich febe, entzieht sich keins; und ich gestehe: so bat's auch meins.

### Sebusut.

Barum schmachten?
Barum Sehnen?
Mle Thränen
ach! ste trachten
weit nach Ferne,
wo ste wähnen
schönre Sterne.
Leise Lüfte
weben linbe,
burch bie Müste
Blumenbüste,
Gesang im Minbe.
Geisterscherzen,
leichte Perzen!

Ach, ach! wie sehnt fich fur und fur, o frembes Land, mein Berg nach bir! Berb' ich nie bir naber tommen, ba mein Sinn so ju bir fteht? Römmt kein Schifflein angeschwomen, bas bann unter Segel geht? Unentbeckte ferne Lanbe, — ach, mich halten ernste Banbe! Nur wenn Träume um mich dämmern, seh' ich beine Ufer schimmern, seh' von borther mir was winken, — ist es Freund, ist's Menschgestalt? Schnell muß alles untersinken, rüdwärts hält mich die Gewalt. —

Warum Schmachten?
Warum Sehnen?
Alle Thränen
ach, sie trachten
nach der Ferne,
wo sie wähnen
schönze Sterne! —

Nich! aus blefes Thales Gründen, bie ber kalte Nebel brückt, tonnt' ich boch ben Ausgang finden, ach, wie fühlt' ich mich beglück! Dort erblick' ich schöne Hügel, ewig jung und ewig grün! hatt' ich Schwingen, hatt' ich Flügel, nach ben hügeln zog' ich hin!

Darmonieen bor' ich flingen, Tone füßer himmelsruh, und die leichten Winde bringen mir ber Dufte Balfam gu: gold'ne Früchte seh ich glüben wintend zwischen bundelm Laub, und die Blumen, die bort blüben, perben feines Winters Raub.

Mo, wie ficon mus fich's ergebet bort im em'gen Sonnenidein, und die Luft auf jenen Diben. o wie labend muß fie fein! Dad mir wehrt bes Stromes Toben. ber erarimmt baitoischen brandt; feine Bellen find gehoben, bat bie Seele mir ergraust. Einen Rachen feb' ich fcwanten, aber ach! ber Kabrmann fehlt. Krifc binein und obne Manten! feine Segel find befeelt. Du mußt.glanben, bu mußt wagen, benn bie Botter leibn fein Minnb: nur ein Bunber fann bich tragen in bas schöne Wunberland.

#### 9 4 4 5 4 # i c.

36 ftand auf Bergen hoch und übersah die Erbe, die so gebrudt vom Joch, geschlagen so vom Schwerte.

Ich fab ben blutgen Greuf ber lag auf ihren Tiefen, und hörte bas Gebeul ber Stimmen, welche riefen.

Ich fprach: O war' ich boch all biefer Roth entrudet! ... Da ward, vom Berg auf, boch ich in die Luft gezücket.

Aufschwebt' ich durch die Luft und hört' und sah noch immer; juleht verschwamm in Dust bas Blut und das Gewimmer. Und als ich niedersah aus allerhöchster Ferne, so sah ich schimmern da den schönsten aller Sterne. "Was dort in hellem Licht ist das für eine Sphäre?" Da ward mir der Bericht, das es die Erda wäre.

Der Engel sprach zu mir: "Es ist dir hier entschwunden, was einzeln deunten dir den wirnen Blid umwunden.

Du haft die Dbh' erreicht, wo dir erscheint das Gange; und beine Erbe weicht die keinem Storn an Glange. Tie für i imm den im Index : incommiset, im. in im Ind in hern ie im jamen Mice.

Der Ruf bes Wehs verschwimmt, thu' auf bein Ohr und hore, wie hell ihr Loblied stimmt in ihrer Schwestern Chore!"

#### Easet. Mabacht.

Im im Bentruck bie haine Im ien Miliersfümmen füßt, — Im Immigen Morgenscheine Immig; tre Sonne grüßt, —

I innermet ich Jehrlicher und Lennenien der Katur, Sien unner die Mare wieder, Mitte meilt den Enigen nur. Mit ben Quellen geht mein Grußen, und das taube herz in mir bat dem Gott erwachen muffen, ber uns schirmet für und für.

Meereswogen laut erklingen, in ben Balbern wohnt mand Shall: und wir sollten nicht besingen, ba bie Freude überall? —

#### Bact bes Befangs.

int kenneltene und Jelfenrissen, —

- wenne met Donners Ungestüm,

kennenten mehre seinen Güssen,

me sonen innen unter ihm:

munne, me verlinfreilen Graufen,

me in ir Sandener und laufcht;

me in kennelten verheiten braufen,

me in kennelten braufen,

me in kennelten braufen,

der menne in kennelten diellen

mer ine ne mienken diellen.

Wie, wenn auf einmal in die Areise der Freude, mit Gigantenschritt, geheimnisvoll, nach Geisterweise ein-ungeheures Schickal trit: da beugt sich jede Erdengröße dem Fremdling aus der andern Welt, des Jubels nichtiges Getöse verstummt, und jede Larve fällt, und vor der Wahrheit macht'gem Siege verschwindet jedes Werk der Lüge:

So rafft von jeder eiteln Burbe, wenn bes Gesanges Ruf erschallt, der Mensch sich auf zur Geisterwürde, und trit in heilige Gewalt.
Den hohen Göttern ist er eigen; ihm darf nichts irdisches sich nahn, und jede andre Macht muß schweigen, und kein Verhängniß fällt ihn an; es schwinden jedes Kummers Falten, se sang bes Liedes Zuwer walten.

und wie nach hoffnungslofem Sehnen, nach langer Treffung bitterm Schmerz, ein Kind mit heißen Reuethränen fich fturzt an seiner Mutter herz: so führt zu seiner Jugend hütten,

ju feiner Unichuld reinem Sidd, vom fernen Ausland frember Sitten ben Rlüchtling ber Gefang gurud, in ber Natur getreuen Armen von kalten Regeln zu erwarmen.

#### Meine Söttin.

Welcher Unsterblichen soll ber höchste Preis sein? Wit niemand streit' ich, aber geb' ihn ber ewig beweglichen, immer neuen, seltsamen Tochter Jovis, seinem Schooftinbe, ber Phantaste.

Denn ihr hat er alle Launen, bie er sonst nur allein sich vorbehält, zugestanden, und hat seine Freude an der Thörin.

Sie mag rosenbefränzt mit dem Lilienstängel Blumenthäler betreten, Sommervögeln gebieten, und leichtnährenden Thau mit Bienenlippen von Hüthen saugen:

Ober sie mag mit fliegendem Haar und düsterm Blick im Winde sausen um Felsenwände, und tausendfarbig, wie Morgen und Abend, immer wechselnb, wie Monbesblide, ben Sterblichen icheinen.

ben Sterblichen icheinen.
Laßt uns Alle
ben Bater preisen!
ben alten, hoben,
ber solch eine ichone
unverwelkliche Gattin
bem sterblichen Menschen
gesellen mögen!

Denn uns allein hat er fie verbunden mit himmelsband, und ihr geboten, in Freud' und Elend als treue Gattin nicht zu entweichen.

Alle die andern armen Geschlechter der kinderreichen lebendigen Erde, wandeln und weiden in dunkelm Genuß und trüben Schmerzen des augenblidlichen beschränkten Lebens, gebeugt vom Joche der Nothdurft.

Und aber hat er seine gewandtefte vergärtelte Tochter, . freut euch! gegönnt.

Begagnet ihr lieblich, wie einer Geliebten! last ihr bie Burbe ber Frauen im haus! Und bag bie alte Schwiegermutter Weisheit bas zarta Seelchen ja nicht beleib'ge!

Doch tenn' ich ihre Schwester, bie ältere, gesehtere, meine stille Freundin; o daß die erst mit dem Lichte des Lebens sich von mir wende, die eble Treiberin, Trhsterin, hoffnung!

#### Bhantafus.

Wer ist ber alte Mann bort, in einer Ede fest gebunden, baß er sich nicht rührt und regt? Bernunft balt über ihn Wache, sieht und erkundet jede Miene. Der Alte ist verdrüßlich, um ihn in tausend Falten ein weiter Mantel geschlagen.

Es ist der launige Phantasus, ein wunderlicher Alter, folgt stets seiner narrischen Laune; sie haben ihn fest gebunden, daß er nur seine Possen läßt, Bernunft im Denken nicht stort, den armen Menschen nicht irrt, daß er sein Lagsgeschäft in Ruhe vollbringe, mit dem Nachbar verständig spreche und nicht wie ein Thor erscheine. Den der Alte hat nie was Kluges im Sin, immer tändelt er mit dem Spielzeug und kramt es aus, und särmt damit so wie nur nicht nach ihm gesehen wird.

Der alte Mann schweigt und runzelt bie Stirn, als wenn er bie Rebe ungern vernähme, schillt gern alles langweilig, was in seinen Kram nicht taugt.

Der Mensch handelt, benkt, bie Pflicht wird indes stets von ihm gethan; fällt in die Augen bas Abendroth hinein, stehn Schlummer und Schlaf aus ihrem Winkel auf

ba fie ben Schimmer merken. Bernunft muß ruhn und wird zu Bett gebracht,

Schlummer fingt ihr ein Wiegenlied: schlaferuhig, mein Rind, morgen ift auch noch ein Tag!

mußt nicht alles auf einmas benten, bift unermudet und das ift schon, wirst auch immer weiter kommen, wirst beinem lieben Menschen Shre bringen,

er schäft dich auch über alles, schlaf ruhig, schlaf ein. — Wo ist meine Vernunft geblieben? sagt ber Mensch,

geh' Erinnerung, und such' sie auf. Erinnrung geht und trifft sie schlafend, gefällt ihr die Rube auch, nickt über ber Gefährtin ein.

"Run werben fie gewiß bem Alten bie Sanbe frei machen," benkt ber Mensch, und fürchtet sich schon. Da kömt ber Schlaf zum Alten geschlichen, und sagt: mein Bester, bu mußt er-

lahmen,

wend bir bie Glieber nicht frei gelbset find, Pflicht, Wernunft und Werstand bringen bich ganz herunter,

und du bist gutwillig, wie ein Kind. — Indem macht der Schlaf ihm schon die Hände los,

und ber Alte ichmungelt: fie haben mir viel zu banten,

mühfam hab' ich sie erzogen, aber nun verachten sie mich alten Man, meinen, ich würde kindisch, sei zu gar nichts zu gebrauchen. Du, mein Liebster, nimmst dich mein noch an,

wirbeiben bleiben imer gute Aameraben. Der Alte fieht auf und ift ber Banben frei,

er ichuttelt fich vor Freude: er breitet ben weiten Mantel aus, und aus allen Falten frürzen wunderbare Sachen

bie er mit Bohlgefallen ansieht. Er kehrt ben Mantel um und spreitet ihn weit umber,

eine bunte Tapete ift bie untre Seite. Nun handthiert Phantalus in feinem Belte

und weiß fich vor Freuden nicht zu laffen. Aus Glas und Arpftallen baut er Schlöffer,

läft oben aus ben Binen Zwerge tuden, bie mit bem großen Ropfe wacheln. Unten geben Fontainen im Garten fpagiren,

aus Röhren sprubein Blumen in bie Luft, bazu singt ber Alte ein seltsam Lieb und klimpert mit aller Gewalt auf ber Sarfe.

Der Mensch sieht seinen Spielen zu und freut sich, vergißt, daß Vernunftihn vor allen Wesen herrlich macht, spricht: fahre fort, mein lieber Alter. Und berAlte läßt sich nicht lange bitten;

schreiten Geistergefialten heran, zieht bie kleinen Marionetten an Faben und läßt sie aus ber Ferne größer icheinen.

Tummeln fich Reuter und Fugvolt, hängen Engel in Bolten oben, Abenbrothen unb Monbichein gehn burch einanber.

Berschämte Schönen sigen in Lauben, die Wangen roth und weiß, bas Gewand aus blinkenden Strahlen gewebt.

Ein heer von Robolben farmt und tangt. Alte helben kommen von Troja wieder, Achilles, der weise Nestor, versamem sich zum Spiel

und entzweien sich wie die Anaben. — Ja, der Alte hat daran noch nicht genug, er spricht und singt: Laß beine Thaten fahren,

beinStreben, Menich, beineBrübelei'n, sich will bir goldne Regel schen,

ein ganzes Spiel, und filberne Augeln bazu,

Manerchen, die von felbst imer auf den Beinen stehn,

warum willst bu bich bes Lebens nicht freun?

Dann bleiben wir beisammen, vertreiben mit Gespräch die Zeit, ich lebre dich tausend Dinge, von denen du noch nichts weißt. — Das blinkende Spielwerk sticht dem Menschen in die Augen,

er redt bie Sanbe gierig aus; inbem erwacht mit bem Morgen bie Bernunft,

reibt die Augen und gant und behnt fich: wo ift mein lieber Menfc?

Ift er zu neuen Thaten gestärkt? fo ruft fie.

Der Alte bort die Stimme und fangt an ju gittern,

der Mema fcamt fic, lagt Regel und ! Rugel fallen, Mernunft trit in's Gemach. 3ft ber alte Wirrmarr icon wieber los geworben? ruft Bernunft aus, laft bu bich imer wieber locken von dem kindischen Greise, ber selber nicht weiß tvas er beginnt? — Der Alte fangt an ju weinen, ber Mantel wieber umgekehrt .ibm um bie Schultern gebangt . arm' und Beine festaebunden. fist wieber aramlich ba. Sein Spielzeug eingepadt, ibm alles wieber in's Rleib gestedt und Bernunft macht 'ne brobenbe Miene.

Der Menfc muß an bie Geschäfte gebn, fieht ben Alten nur von ber Seite an und audt die Schultern über ibn. Warum verführt ihr mir ben lieben Meniden! gramelt ber alte Mhantafus. ibr werbet ibn matt und tobt noch machen, wird por ber Beit kindisch werben, fein Leben nicht genfeßen. Sein befter Freund fist bier gebunden, ber es aut mit ibm meint. Er verzehrt fich und mocht' es gem mit mir balten, aber ihr Ueberklugen habt ihm meinen Umgang verleidet und wift nicht, mas ihr mit ihm wollt. Schlaf ift weg und Reiner ftebt mir bei.

#### Begeisterung.

Wie beglückt, wer auf ben Klügeln feiner Phantafieen manbelt! Erbe, Baffer, Luft und himmel fieht er in bem boben Gange. Aufgeschloffen find die Reiche wo das Gold, die Erze machsen, wo Demant, Rubinen feimen, ruhig sprießen in ben Schaalen. Also sieht er auch ber Bergen Beifter, welche Rathichlag halten, in der Morgen=Abendröthe lieblich blübenbe Gestalten. Phantafte im goldnen Meere wirft, wo fie nur fann, ben Unter, und aus grunen Bogen fleigen blumenvolle Bunber: Lande. Mirgend rubt fie, wer ihr folget an bem iconen Bauberbanbe,

fteigt in's Innre, schaut bie Rrafte ber regierenben Gewalten: wie aus Wasser alle Welten bat ber ew'ae Trieb erschaffen, wie bas Keuer ihre Wurzel, die in ihren Kindern pranget; und bas Licht bie bochfte Blutbe, in dem Menfchen Lieb' ihr Rame, wie fich alles babin fturget. eilt im brunftigen Berlangen. Immer will bie Erbe aufwarts liebend an der Sonne hangen, und das Keuer hält sie innen in fich felber eingefangen: so erbiert fie aus bem Gehnen liebelechzend reine Baffer, biefe find bie Mutter-Thranen, bie ihr fliegen von ben Bangen:

und fie läßt die Blumen grünen, teimen läßt sie schöne Pflanzen, Berge, Wälber, Flur sind trunken in der Wonn', im Liebes-Glanze. Dürstend lechzt der Menschendusen, Seele will binauf gelangen, und in tiefster Indrunkt leise wird des Schaffens Tried empfangen: dem das Keuer fängt die Liebe, und nun kann sie nicht von dannen, worauf manche tiefe Weister Wissenschaft und Aunst ersannen: und am herrlichsten, am freisten die tristallnen Brunnen sprangen,

bie in Reimen, die in Then bichtender Begeistrung klangen. Wieber find es Mutter-Thränen, daß die Kinder iht entschwanden, daß der Lieben süßes Leben um sie in den Steinen starret: aber brinn sieht man das Perze, das die ganze Welt belebet, und der Liebesgeist die Flügel lauter schwinget im Gesange. Und der Schäfer hört es rauschen fern an seinem Blumenhange, und sein Perz in Freude zitternd will erwidern, kann nur stammeln.

#### Dichttuuß.

Durch himmelsplan die rothen Wolken ziehen, beglänzet von der Sonne Abenbstrahlen, jest sieht man sie in hellem Feuer glühen, und wie sie sich in seltsam Bildnis mablen: so oftmals helben, große Thaten blühen, aufsteigend aus der Zeiten goldnen Schalen, doch wie sie noch die Welt am schönsten schmüden, siehn sie wie Wolken und ein schonst Entzüden.

Was dieser fliehnde Schimmer will bedeuten, die Bildniß', die sich durch einander jagen, die Glanzgestalten, die so furchtdar schreiten, dann nur der Dichter offendarend sagen: es wechseln die Gestalten wie die Zeiten, sind sie euch Räthsel, mußt ihr ihn nur fragen, ewig bleibt stehn in seinem Lied gedichtet, was die Natur schafft und im Rausch vernichtet.

es wohnt in ihr nur dieser ew'ge Wille zu wechseln mit Gebaren und Erzeugen, vom Chaos zieht sie ab die duntle Hulle, die Ton' erwedt sie aus dem todten Schweigen, ein Lebensquell regt sich die alte Stille, in der Gebilbe auf und niedersteigen; nur Phantasie schaut in das ew'ge Weben, wie aus dem Lod' erblüht verjüngtes Leben.

#### Der Traum,

Eine Allegorie.

Durch dunkle Schatten lenkt' ich meine Schritte, es gieng mein treuer Freund zur Seite mir, er hörte meine ängftlich inn'ge Bitte und weilte nur zu meinem Besten hier.

Da standen wir in einer Felsthals Mitte, von dräu'nden Klippen eingeschlossen schier: mit bangem herzen hielt ich ihn umschlossen, mein haupt verbarg ich, meine Augen siossen.

Wir zitterten bem scharfen nacht'gen Winde, verloren in ber bunkeln Einsamkeit, bie schwarzen Wolken jagten sich geschwinde, bie Eule laut vom Felsen niederschreit; Nacht, eng' um und, wie eine dunkle Binde, ein Wassersturz, ber tobend schäumt und bräut: ach! seufzt' ich, will kein Stern benn niederbliden, mit schwachem Klimmerschein und zu beglüden?

Bie strebten wir mit Bliden burch die Schatten, ein Sternchen, nur ein Lichtlein zu erspähn! wir standen sinnend, wie zu diesen Matten der Sang in tieser, dunkler Nacht geschehu; doch, wenn wir plöblich die Erinn'rung hatten, entstoh sie wieder in des Sturmes Wehp; wir waren ganz uns selber hingegeben und neben uns gedieh kein ander Leben.

Ach! ba begann ein zärtlich Wechselstreiten, benn Jeber will bem Andern tröstlich sein, die Liebe soll in diesen Dunkelheiten entzünden einen fröhlich süßen Schein. Er rief: ich will, mein trauter Freund, dich leiten, geh' kummerfrei mit mir das Bündniß ein, mag uns das Dunkel dunkler noch umsließen, es glänzt, wenu wir uns brüderlich umschließen,

- Da kampften wir, mit Bliden uns zu finden, zu schenken uns der Augen holden Grus, und Aug' an Auge tiebend festzubinden, die Freundschaft soll ertöbten den Berbruß; boch nimmer will das Dunkel sich entzünden, Umarmung tröstet uns und Freundeskuß, und Jeder, von dem Andern festgehalten, ergiebt sich gern ben feindlichen Gewalten.
- Doch ist es wohl ein Blendniß unfrer Ginnen?

  Ein Stern liegt klar zu unsern Füßen dat wir können noch den Glauben nicht gewinnen.

  so deutlich ihn auch schon das Auge seh.

  Wir sehen kleine blaue Gträßen rinnen, die Gräser, die dem schwachen Schimmer nah erleuchten nun mit ihrer zarten. Grüne, daß glänzendbell der Keine Raum erschiene.
- Und wie wir noch bas Wunder nicht begreisen, and der erschimmert heller der verlorne Stern, and der wir sahen deutlich buntgefärdte Streisen, and der wir sahen deutlich buntgefärdte Streisen, and der wir sahen deutlich buntgefärdte Greisen, and der kleine Punkte, hin und wider schweisen, und zittern eilig hier und fern und fern, und aus dem räthselhaften Wunderglanze guillt plöhlich leuchtend vor die schwike Psanize.
- Iwar schien sie herrlich nur ine unsern Bliden,
  sie schwankt und glänzt wie wenn die Distel blüht,
  kein ander Auge würde sich entzukken,
  ba und die unbekannte Sohnsuck zieht;
  wir wollen schon die hohe Blume pflücken,
  an unser herz zu heften sie, bemüht.
  Sie tröstet unbegreistich uns im Leiben,
  sie ist das Ziel der Gehnsucht wie der Freuden.
- Und Keiner benkt, begeistert, nachzufragen welch Glud ihm benn in bieser Blume ruht, vergessen sind schow alle vor'gen Klagen, wir fühlen neuen, kühnen Lebensmuth. Für mich will Er nun alles Unbeil tragen, Ich gönne ihm bas schönste Lebensgut. Wir beugen uns, da klingt es aus ber Ferne entzüdend schön, wie ein Gesang ber Sterne.

```
:Mit lie Betotte mit femter Hinat.
   I Biet atert midniges Berlangen,
   # 300 mingt.
   Tie in wundersamlich schwangen,
   in ine ilang und Trembesarüße bringt,
   met weit von allen und geheißen
   Be Die Minne micht bem Rels entreifen.
In Biebe fieht wir por ber Blume,
   20 Iniens Moune rent fich fanft und milb.
  me mie im heiligthume,
   re recre Liebe dunkt und mub und wilb.
   The maten es que unferm foonften Rubme,
   T ... enem., wiet im nauben jenes Bilb:
   Bentenne weite und emf bie Knice nieber, ....
   m mie liebe tiete veribonert wieber.
The contract will Leben,
  :mr mann und mur m ber Blume bin,
  m :manuellet, arifterreiches Weben
  merchane ber innerfichten Ginn.
  -mien den ein mertiarbar Streben.
   Ingen und Schinften treibt es bin,
   The maile part bas herr begwingen, . . .
  Bann und Rels erklingen.
3 - ane Gemer Antwort riefen,
    and a Bamme beld und wunderfam , .
  mein umerit ichen Tiefen
                              ... 1 1.1.
   E me mit tett in Felsen schliefen
   ater Erbendregung nahm :
   wirtlichften Berlangen,
   eng' umfattgen. 19 - 19 19 19
Enter Benber Benber begen?
   w we we ich mein Berg befann.
   war war beitiglich erregen ber ben ben ben ber
   wergeffen fann?
   and mit mengewalt'gen Schlagen, ...
   wie wie wer Unmblichen binan;
   we we swed ber ich mit bir genieße, 1 :...
```

war denie Glad begrufe!

Doch Jener war in Wonne neu geboren, er lächelte mit leichtem Freundesblid; boch Wort und Rebe war für ihn verloren, sein hochverklärtes Antlig sprach sein Glud, nur für das Seligste schien er erkoren, und fand zur alten Welt nicht mehr zurud; er schien in weit entfernte schöne Auen mit boher Trunkenheit hineinzuschauen.

Und wie ich mich an meinem Freund erfreue, fein Glud mich mehr, als selbst mein eignes rührt, erleuchtet über uns die schönste Blaue, die Wolken theilen sich, ein Windstoß führt sie abwarts, heller scheint des himmels Freie, das bolde Licht mit Tagesglanz regiert, die Blume schieft empor, die Blatter klingen, und Strahl und Funken aus dem Kelche springen.

Balb steht sie ba und gleicht bem höchsten Baume, bie Blüthen, jedes Blatt entfaltet sich, und aus dem innren Saus, bem grünen Kaume entstehen Engelsbilder settsamlich.

Wir stehn entzückt im süßen Wundertraume, ich schau' ihn an, sein Blick befraget mich, die Kinder tragen Bogen in den Sanden, die sie mit goldnem Pfeil nach und hinwenden.

Die Senne wird mit leichter Araft gezogen, ber schöne Pfeil enteilet durch die Luft, befiedert kommt er zu und hingestogen, er rauscht hinweg, verstiegt in ferner Kluft. Auf's neue schon gespannt der Silberbogen, herüber weht ein süßer Aether-Duft; wir stehen zweiselnd, und es ruft der Schone: entsett euch nicht, die Pfeile sind nur Thue!

Wir horden nun wie sie herüberbrangen, wie jeder glanzend und vorübersuhr, wie bann die Luft, der Wald, das Feld erklangen, ein Lustgesang ertonte die Natur: da glüben rosenroth des Freundes Wangen, er spricht berauscht und thut entzückt den Schwur: mich ziehen fort die süß-melod'schen Wellen, ich will den Pfeilen mich entgegen stellen!

Da beut die Bruft sich trunken allen Tonen, er strebt und ringt, zu kunden sein Gefühl, er blickt mit heiterm Lächeln nach dem Schonen, sie freun sich mehr und mehr an ihrem Spiel, sie wollen gern den Freund mit sich versöhnen, und machen ihn nur ämfiger zum Biel, ein Jeder will den Andern übereilen, den Liebling ganz von seinem Gram zu heilen.

Noch alle sind im fraftig muntern Streiten, als sich ein neuer Wunderanblick zeigt, vom Wipfel seh' ich Bilber niederschreiten, ein Geisterheer dem hohen Baum entsteigt; der eblen Menge, wie sie abwärts gleiten, sich rauschend Stamm und Aft und Wipfel neigt, sie kommen her, ich fühl' mein Derz entbrennen, und irr' ich? Alle glaub' ich jeht zu kennen.

Und hinter ihnen, wie sie weiter gehen, burch himmel, Luft und auf der grunen Flur, glaub' ich ein weißes, helles Licht zu sehen, der Wiese Blum' erglänzt in ihrer Spur, die Baume nun wie größre Blumen stehen, das Wasser lacht, es jubelt die Natur, ist alles rund mit Poeste umgossen, von Lieb' und Wohlaut jedes Blatt umstossen.

Gie find's die hochbertismten Wundergeister, der Greis homer der vorderste der Schaar, ihm folgen Rafael, und jener Meister, der immer Wonne meiner Seele war, der kühne Britte, sieh, er wandelt dreister vor Allen her, ihm weicht die ganze Schaar, — sie breiten rings ein schnes Licht, in Wonne ersunkelt es und dunkelt selbst die Sonne.

Nun war Entzüden rund umber entsprossen, die Wonn' umlaubt uns wie ein goldnes Belt, vom Zauberschein ist alles rings umflossen, von süfen Tonen klingt die weite Welt, wohin wir gehn find Blumen aufgeschossen, mit tausend Farben prangt das grüne Feld; es singt die Schaar: schaut, was wir euch verlieben! darum muß euer herz uns ewig glüben.

Ich wache nun aus meinem holben Schlummer, und um mich war der Glanz, das suße Licht: boch ach! o unerträglich herber Kummer, den vielgeliebten Freund, ihn fand ich nicht, ich suchte wieder den entstohnen Schlummer, das liebe wundervolle Traumgesicht, die Künstler waren noch mit Freundschaft nabe, doch weh, daß Ihn mein Auge nicht mehr sabe!

und foll ich nun noch gern im Leben weilen, fo reiche, Bruder mir die treue Sand, fo weile, Lust wie Schmerz mit mir zu theilen, du, ber als Kind sich liebend mir verband.

Entslieh mir nicht, gesellt laß uns durcheilen der Aunst und Poesie geweihtes Land, ich wurde ohne dich den Muth verlieren, so Kunst als Leben weiter fortzusühren.

# Beibe bes Dichters. (Novalis'.)

Ein Kind voll Wehmuth und voll Treue, verstoßen in ein frembes Land, ließ gern das Glänzende und Neue, und blieb dem Alten zugewandt.

Nach langem Suchen, langem Warten, nach manchem mühevollen Gang, fand es in einem öben Garten auf einer längst verfallnen Bank

Ein altes Buch mit Solb verschloffen, und nie gehörte Worte brinn; und wie bes Frühlings zarte Sproffen, so wuchs in ihm ein innrer Sinn.

Und wie es fist, und lieft, und schauet in den Arnstall ber neuen Welt, an Gras und Sternen sich erbauet, und bankbar auf die Aniee fällt:

So bebt fich facht aus Gras und Arautern bebächtiglich ein alter Mann,

im folichten Rod, und tomt mit beiterm Geficht ans fromme Rind beran.

Bekannt, boch heimlich sind bie Juge, so kindlich und so wunderbar; es spielt die Frühlingsluft der Wiege aar seltsam mit dem Silberhaur.

Das Kind faßt bebend seine Hände; es ist des Buches hoher Geist, ber ihm der sauern Wallsahrt Ende und seines Waters Wohnung weist.

Du kniest auf meinem oben Grabe, so offnet sich ber beil'ge Mund; bu bist ber Erbe meiner habe, bir werbe Gottes Tiese kund.

Auf jenem Berg, als armer Anabe, hab' ich ein heimlich Buch gesehn, und konnte nun burch biese Gabe in alle Areaturen febn.

Es find an mir durch Sottes Gnade ber höchsten Wunder viel geschehn; bes neuen Bunds geheime Lade, sahn meine Augen offen stehn.

Ich habe treulich aufgeschrieben, was innre Lust mir offenbart, und bin verkannt und arm geblieben, bis ich zu Gott gerufen warb.

Die Zeit ist da und nicht verhorgen soll das Mysterium mehr sein; in diesem Buche bricht der Morgen gewaltig in die Zeit hinein. Berkändiger ber Morgenröthe, bes Friedens Bote follft du fein; fanft, wie die Luft in Harf' und Flöte, hauch' ich dir meinen Athem ein.

Gott sei mit dir! Geh hin und wasche bie Augen bir mit Morgenthau; sei treu bem Buch und meiner Asche, und babe bich im ew'gen Blau.

Du wirst bas lette Reich verkünden, bas tausend Jahre soll bestehn; wirst überschwenglich Wesen sinden, und Jakob Böhmen wiedersehn!

#### Die bentsche Poesie.

Ihr habt gehört bie Runbe vom Fraulein, welches tief in eines Walbes Grunbe manch hundert Jahre schlief. Den Namen der Wunderbaren vernahmt ihr aber nie, ich hab' ihn jungst erfahren: die deutsche Poesie.

Amo mächt'ge Feen nahten bem schönen Fürstenkind, an seine Wiege traten fie mit bem Angebind. Die Erste sprach behenbe: "Ja lächle nur auf mich! ich gebe dir frühes Ende von einer Spindel Stich."

Die Andre sprach dagegen; "Ja, lächle nur auf mich! ich gebe dir meinen Segen, der heilt den Todesstich; der wird dich so bewahren, daß süßer Schlaf dich deckt, die nach vierhundert Jahren ein Königssohn dich wedt."

Da ward in's Reich erlaffen ein feierlich Gebot, verkündet in allen Straßen, ber Lob darauf gedroht: wo Jemand Spindeln hatte, die follte man liefern ein, und sie an offner Statte verbrennen insgemein.

Richt nach gewohnter Sitte erzog man bieses Kiefo, in bumpfet Rammern Mitte, noch sonst wo Spinbeln sind; nein, in ben Rosengärten, in Wälbern, frisch und kahl, mit lustigen Gefährten, bei freiem, kühnem Spiel.

Und als es kam ju Jahren, ward es die iconfite Frau, mit langen goldnen haaren, mit Augen dunkelblau; in Sang, Gebahrbe guchtig, in Reben treu und ichlicht, in aller Arbeit tuchtig, nur mit ber Spindel nicht.

Biel stolze Ritter giengen ber holben Dienste nach, heinrich von Ofterbingen, Balfram von Eschenbach. Sie giengen in Stahl und Eisen, Golbharsen in ber hand; die Fürstin war zu preisen, bie solche Diener fand.

Mit Degen und mit Speere waren sie stets bereit, ben Frauen gaben sie Chre, und sangen Wiberstreit.
Sie sangen von Gottesminne, von fühner helben Muth, von lindem Liebessinne, von süßer Maienbluth.

Won alter Stabte Mauern ber Wiberhall erklang, die Gürger und die Bauern erhuben frischen Sang.
Der Senne hat gesungen ber über ben Wolken wacht, ein Lieb ist aufgeklungen tief aus des Bergmanns Schacht.

In einer Mainacht blinkten die Sterne wunderschon, ber Fürstin war, als winkten sie ihr zu Thurmes Hohn. Sie stieg hinauf zum Dache, die Zarte ganz allein, da fiel aus einem Semache ein trüber Lampenschein,

Ein Weiblein, grau von Paaren, bort an bem Roden fpann, fie hatte wohl nichts erfahren vom ftrengen Spinbelbann. Die Fürstin, die noch nimmer gesehen solche Kunft, fie trat in Weibleins Zimmer: "Wer bist bu, mit Vergunft?"

"Man nennt mich, fchones Liebchen !
bie Stubenpoesie;
benn aus bem trauten Stübchen
verirt, ich mich noch nie.
Ich sit, am lieben Plate
beim Nocken, wandellos,
meine alte, blinde Kape,
bie spinnt auf meinem Schoof.

Lange, lange Lehrgebichte, bie fpinn' ich recht mit Fleiß, flächsene helbengebichte, bie hastl' ich schnellerweis'. Wein Kater maut Tragsbie, mein Rab hat lyrischen Schwung, meine Spinbel spielt Komobie mit Tanzbelustigung."

Die Fürstin that erbleichen, als man von Spinbeln sprach, sie wollte flugs entweichen, bie Spinbel sprang ihr nach; und an der morschen Schwelle, da siel das Fraulein jach, die Spinbel auf der Stelle sie in die Ferse stach.

Mas war bas für ein Schreden, als man sie Morgens traf! Sie war nicht mehr zu weden, sie schlief ben Zauberschlaf. Ein Lager ward bereitet im hohen Rittersaal, Goldstoffe brauf gebreitet und Rosen ohne Zahl.

So schlief sie in ber Dalle, bie Fürstin, reich geschmückt. Balb hatte die Andern alle ber gleiche Schlaf berückt. Die Sänger schon in Träumen, rührten die Saiten bang, bis in des Schlosses Adumen ber lette Laut verklang.

Die Alte spann noch immer im stillen Kämmerlein, es woben in jedem Zimmer die Spinnen, groß und klein; die heden und Ranken woben sich um den Fürstenbau, und um den himmel oben, da spann sich Rebelgrau.

Bohl nach vierhundert Jahren, ba ritt bes Königs Sohn mit seinen Jägerschaaren in's Baldgebirg bavon:
"Bas ragen boch ba innen, ob all bem hohen Bath, für grane Thürm' und Zinnen von seltsamer Gestalt?"

um Wege ftund gerabe ein alter Spindelmann:
"Erlauchter Pring, um Gnabe! bort meine Warmung an!
romantiche Menschenfresser hausen auf jenem Schloß, bie mit barbarischem Wesser abschlachten Alein und Groß."

Der Königssohn verwegen that mit brei Idgern ziehn, fie hieben mit ben Degen sich Bahn zum Schlossehin. Gesentet war bie Brude, geöffnet war bas Thor, baruns im Augenblide ein Dirschlein sprang hervor.

Denn in bes Poses Räumen, ba war es wieber Walb, ba sangen in ben Bäumen bie Bögel mannigsalt.
Die Jäger ohn' Berweilen, se brangen muthig hin, we eine Thur mit Säulen aus bem Gebüch arschien.

Iween Riefen schlafend lagen wohl vor dem Saulenthor, sie hielten, in's Kreuz geschlagen, die hellebarden vor, barüber rüstig schritten die Idger allzumal, sie giengen mit keden Tritten zu einem großen Saal.

Da lehnten in hohen Nischen geschmudter Frauen viel, "
gewappnete Ritter bazwischen
mit goldnem Saitenspiel;
hochmächtige Gestalten,
geschloßnen Auges, stumm;
Grabbildern gleich zu halten
aus grauem Alterthum.

Und mitten ward erblidet ein Lager, reich von Gold, ba ruhte, wohlgeschmudet, eine Jungfrau wunderhold. Die Guße war umfangen mit frischen Rosen bicht, und auch von Mund und Wangen schien zartes Rosenlicht.

Der Königssohn, zu wissen, ob Leben in bem Bild, that seine Lippen schließen an ihren Mund so milb. Er hat es bald empfunden am Obem, suß und warm, und als sie ihn umwunden, noch schlummernd, mit dem Arm.

Sie ftreifte die goldnen Loden aus ihrem Angesicht, sie hob so füß erschroden, ihr blaues Augenlicht. Und in den Nischen allen erwachten Ritter und Frau, die alten Lieder hallen im weiten Fürstenbau.

Ein Morgen, roth und golben, bat und ben Mai gebracht; ba trat mit seiner Polben ber Prinz aus Walbesnacht. Es schreiten die alten Meister in hehrem, stolzem Gang, wie riesenhafte Geister, mit frembem Wunderklang.

Die Thaler, schlummertrunden, wedt ber Gefange Luft; wer einen Jugenbfunten noch hegt in seiner Bruft,

ber jubelt, tief gerfihret:
"Dank dieser goldnen Früh',
bie uns zurückgeführet
bich deutsche Poesie!"
Die Alte sist noch immer
in ihrem Kämmerlein!
Das Dach zersiel in Ardnemer,
ber Regen brang herein.
Sie zieht noch kaum den Faden,
gelähmt hat sie der Schlag;
Sott schenk ihr Ruh in Gnaden
bis über den jüngsten Aag!

### Dem Genins der Rübnbeit.

Wer bist du? wie zur Beute, breitet bas Unermeßliche vor bir sich aus, bu Perrlicher! mein Saitenspiel geleitet bich auch hinab in Plutons dunkles Haus; so stogen auf Ortygias Sestaden, indeß der Lieder Sturm die Wolken brach, dem Rebengott die taumelnden Manaden in wilder Lust durch hain und Aluste nach.

Einst war, wie mir, der stille Funken zu freier heitrer Flamme dir erwacht, bu braustest so, von junger Freude trunken, voll Uebermuths durch beiner Wälder Nacht, als von der Meisterin, der Noth, geleitet, dein ungewohnter Arm die Keule schwang, und drohend sich, vom ersten Feind erbeutet, die Löwenhaut um beine Schulter schlang.

Wie nun im jugenblichen Ariege Deroenkraft mit ber Natur sich maß! Ach! wie ber Geist, vom wunderbaren Siege berauscht, ber armen Sterblichkeit vergaß; die stolzen Jünglinge! die kühnen! sie legten froh dem Tiger Fesseln an, sie bändigten, von staunenden Delphinen umtanzt, den königlichen Ozean.

```
Die !
    im ftille
    es wob.
    bie Spin
   bie Sed
    fich um
   und un:
   ba fpar:
                                                                                                THE PERSON NAMED IN
           2Bor
                                                                                          : Ter in iter Onne,
   ba ritt
                                                                                                    - The state of the
   mit fe
                                                                                                     in's 2
                                                                                                                   W Clinimianle .
  "Bae
                                                                                                        - Chor.
   ob all
                                                                                                    ment Silveric
   fűr g
                                                                        pon i
                                                                                       Steriete,
         211
                                                                                                am auf regefet,
  ein .
                                                                                            - ... Birthe
  ,, Er
                                                                                              :- Teterfebri.
 bört
                                                                                                  " Twentichte
 rom
                                                                                                         . 200 Ceiligthum,
 Bau-
                                                                                                renten früchte,
 Die
                                                                                                   abic
                                                                                          "T. . I But ber Libnen!
         3
                                                                            the
                                                                                    tien gine enifernen,
 fie
                                                                                             _manue traf!
 fid
                                                                                    ... . Settemichten
 (3) L
                                                                                        gei
                                                                                                  SHOW THE REAL PROPERTY.
ba
                                                                                          - am Bentichfeit.
eiı
                                                                                          me senter Shele,
                                                                        _ z = 30000 vertaufcht;
ba
                                                                                                    n n Bubungale,
ba
                                                                    : thinned and and
Die
                                                                  · water of the same of
Di.
fie
                                                                            · All Building
                                                                                                    and tik Stinne,
100
aue
```

Berlaß, mit beinem Gotterschilde, verlaß, o du der Kühnen Genius, die Unschuld nie! Gewinne dir und bilde das Derz der Jünglinge mit Siegsgenuß! D säume nicht! erwache, strafe, siege! und sichre stets der Wahrheit Majestät, dis aus der Zeit geheimnisvoller Wiege, des himmels Kind, der ew'ge Friede, geht!

### Das Schickfal.

Als von des Kriebens beilgen Thalen, wo fich bie Liebe Aranze wand, hinüber zu ben Sottermablen bes goldnen Alters Bauber ichwand; als nun bes Schidfals ehr'ne Rechte, die große Meisterin, die Noth dem übermüthigen Geschlechte ben langen, bittern Rampf gebot: Da fprang er aus ber Mutter Wiege, da fand er fie, bie icone Spur zu seiner Tugend schwerem Siege, ber Sohn ber beiligen Ratur; der hohen Geifter bochfte Gabe, der Tugend Löwenkraft begann, im Siege, ben ein Götterknabe ben Ungeheuern abgewann. Es kann die Lust ber goldnen Ernte im Sonnenbrande nur gebeih'n; und nur in feinem Blute lernte ber Rampfer, frei und ftolg zu fein; Triumph! die Varadiese schwanden: wie Flammen aus ber Bolte Schoof, wie Samen aus bem Chaos, wanden aus Stürmen fich herven les. Der Noth ift jebe Luft entsproffen und unter Schmerzen nur gebeiht bas Liebste, mas mein Berg genoffen, ber holbe Reig ber Menschlichkeit;

so flieg, in tiefer Kluth erzogen, wohin kein sterblich Auge sab, stilllächelnd aus den schwarzen Wogen in stolzer Blüthe Eppria. Durch Noth vereiniget, beschwuren, vom Jugendtraume füß berauscht, ben Tobesbund bie Diosturen, und Schwert und Lanze ward getauscht: in ihres Bergens Jubel eilten fie, wie ein Ablerpaar, gum Streit, wie Lowen ihre Beute, theilten die Liebenden Unsterblichkeit. Die Klagen lehrt bie Noth verachten, beschämt und ruhmlos läßt sie nicht bie Kraft ber Junglinge verschmachten, giebt Muth ber Bruft, bem Beifte Licht: ber Greise Zaust verjüngt sie wieber; fle tommt wie Gottes Blig beran, und trümmert Felsenberge nieber, und mallt auf Riefen ihre Babn. Mit ihrem beil'gen Wetterschlage, mit Unerbittlichkeit vollbringt die Noth an einem großen Tage, mas taum Jahrbunberten gelingt: und wenn in ihren Ungewittern felbst ein Elpftum vergebt, und Belten ihrem Donner gittern was groß und göttlich ift, beftebt.

. u. Setrafer ber Mellen. Bufe. aumabe Matur. ma : m Mufenberg beichloffen, s : mit it bemer Bande mer: wat ? Itabien entfichen, em jebend belf te Frucht gebeibt te. Die Mutter ber Berven, :z terne Inchronbialeit. für menes Erbens goftnen Morgen et Jant, o Benevmene, bir! In Suneniret und fifte Gorgen Transcrant Ideanen gabit bu mir! te Munue unt bie Guiene iconten t ingentifik Spfiest, :Bur' :me fille Biebe thronten n numes, dergene Seifigifum.

Es reife von bes Mittags. Klamme. es reife nur von Rampf und Somen bie Bluth' am grenzenlosen Stamme. wie Sprosse Gottes, bieses Derg! beflügelt von bem Sturm, erschwinge mein Geift bes Lebens bochfte Luft, ber Tugend Siegeslust verjunge bei kargem Glude mir bie Bruft! Im beiligften ber Sturme falle zusammen meine Kerkerwand. und berrlicher und freier walle mein Geift in's unbekannte Ranb! Dier blutet oft ber Abler Schwinge: auch brüben warte Kampf und Schmeri! bis an der Sonnen lette ringe, genahrt vom Siege, biefes Berg!

### Sefang ber Chre.

Man und alle Miller wanten, Mus' de Libe jang verläßt, ude Kente wennend idwanten, rene die Mus demmet feit; und, me der Bertrieus milbe imager durch der Ande Geöfte.

Ten tuniffenen die denunch fantelt, tunen Stein im Ange hilt.

denn im Inn. der nie menbelt, im im Innebelt, im Indebelt, im Innebelt, im Innebelt,

muthig leiftet Biberftand, an ber Ehre Kraft noch glaubend, und die Zeit der Schmach entraubend,

Möchte neu ein Reich zu grunden, auf der Ehre festen Grund, Delbenherzen zu entzunden, wieder eins im alten Bund, ihm als Sieger doch gelingen, alle bald ben Retter singen!

Sind ber Streiche, die uns trafen, ift ber Schmach noch nicht genug, foll burch Gott uns harter ftrafen noch die Seißel, die uns schlug; beunoch zu ben fernsten Zeiten wirft du schnen Glanz verbreiten,

Lichter Stern, ber uns geschienen, Stern ber Ehr' in trüber Nacht, ber ben Treuen, bie ihr bienen, Possung wieber angesacht; Stern ber Ehr' aus jenem Norben, durch ben spei die Erd' einst worden! Freiheit, so die Flügel ichwingt zur Felsenkluft, wenn um grane Hügel weh't des Frühlings Luft; prich aus dem Gesange, rausch' in heutschem Rlange athme Waldes Luft!

Bas mit Lust und Beben in die Seele bricht, dieß geheime Leben, ist es Freiheit nicht? Diese Wunderfalle, die in Liebeshülle an die Sinne spricht?

Frei sich regt und froher Ahnbung in der Brust, und des Waldes hoher Geist wird und bewust. Linde Blüthenwellen ichlagen an und schwellen höher stets die Lust.

Soher noch entzündet fammt der Geist empor, wessen herz verbündet, sich der Freund erkohr. für die Freihelt sterben sah man, Ruhm erwerben oft der Freunde Chor.

Brüderlich verbunden für der Ehre Wort, reist in Todeswunden Sturm die Eblen fort. Auf in Ruhmes Flammen schlägt ihr Herz zusammen zu der Sonne dort.

Ach! bem Baterlande wird ber Geift nie fern, chrt in treuem Bande et als feinen herrn. Rühnen Stolzes ichlagen freie Berzen, wagen bafür alles gern.

Bo nach altem Rechte fromme Sitte gilt, ba find eble Mächte noch ber Freiheit Schilb. Jeber ftart alleine, ftarter im Bereine, ift bes Sanzen Bilb.

Doch bie höchste Liebe nimmt wol anbern Lauf; bag ihr Eines bliebe, giebt sie alles auf. Irbisch hier in Thranen steigt ihr sanstes Sehnen bann zum Licht binauf.

Jeber mag es finben, wer in sich versenkt, wie ihn Leiben binben, an ben himmel benkt. Lebig aller Sorgen, ift ber ew'ge Morgen seinem Geist geschenkt.

Eins find biese Dreie, Eine Freiheit gang, Einer Sehnsucht Weihe, flicht zu Einem Krang: Frühlings Walbesblühen, Delbenherzens Glühen und bes himmels Glanz.

Freihheit! ja ich fühle beine Liebesgluth; bu bift ber Gefühle Derz und Lebensblut. Sprich aus bem Gefange, rausch' in Ablord Klange, athme beutschen Muth!

Freiheit, die ich meine, die mein herz erfüllt, komm' mit beinem Scheine, fußes Engelbilb!

Magft bu nie bich zeigen ber bedrängten Welt? führest beinen Reigen mur am Sternenzelt?

Auch bei grunen Baumen in bem luft'gen Balb unter Bluthentraumen, ift bein Aufenthalt.

Ach! bas ift ein Leben, wenn es weht und klingt, wenn bein ftilles Weben wonnig uns burchbringt;

Benn die Blatter rauschen sußen Freundesgruß, wenn wir Blide tauschen, Liebeswort und Aus.

Aber immer weiter nimmt bas herz ben Lauf, auf ber himmelsleiter fteigt bie Gebnsucht auf.

Aus ben stillen Rreisen tommt mein hirtenkind, will ber Welt beweisen, was es benkt nnb minnt;

Blubt ihm boch ein Garten, reift ihm boch ein Felb

auch in jener harten, steinerbauten Welt.

Bo fich Gottes Flamme in ein herz gefentt, bas am alten Stamme treu und liebend bangt;

Bo fich Manner finden, bie für Chr' und Recht muthig fich verbinben, weilt ein frei Geschlecht.

hinter dunkeln Ballen, hinter ehrnem Thor kann das herz noch ichwellen frei zum Licht empor.

Für bie Rirchenhallen, für ber Bater Gruft, für bie Liebsten fallen, wenn bie Kreiheit ruft:

Das ist rechtes Glüben frisch und rosenroth; Helbenwangen blüben schner auf im Tob.

Wollest auf und lenken Gottes Lieb' und Lust! wollest gern dich senken in die deutsche Brust,

Freiheit, holbes Wefen! gläubig, kuhn und zart; hast ja lang erlesen bir die beutsche Art!

# II. Dibattif.

# A. Fabeln, Parabeln, Paramythicen.

### Batieren.

3wei Personen, ganz verschieden, luben sich bei mir zur Tafel; bießmal lebten sie in Frieden, Fuche und Aranich, sagt bie Fabel.

Beiben macht' ich was zurechte, rupfte gleich die jungsten Tauben; weil er vom Schafals Geschlechte, legt' ich bei geschwollne Trauben,

Lang = gehalstes Glas = Gefaße keht' ich ungefäumt bagegen, wo sich klar int Clemente Golb= und Silberfischlein regen.

Battet ihr ben Fuchs geseben auf ber flachen Schufel bausen,

neibifch mußtet ihr gefteben: welch ein Appetit zum Schmaufen!

Wenn ber Bogel, ganz bedächtig, sich auf einem Fuße wiegte, Sals und Schnabel, zart und schmächtig zierlich nach bem Fischlein schwiegte.

Dankend freuten fie beim Wandern fich ber Trauben, fich der Fischen; Jeber spottete bes Andern als genährt am Kapentischen. --

Billst nicht Salz und Schmalz ver-

mußt, gemäß ben Utgeschichten, wenn bie Leute willst gastiren, bich nach Schnaus' und Schnabel richten.

### Guter Ton.

"Mops, sprach ber Schaferhund, ich kann es mir nicht beuten, aus was für einem Grund bu webelst allen Leuten.
Ich bin nur Wen'gen treu; und wer es immer sei, ja selber große herrn halt' ich ber hürbe fern."
"Du bist brum ab bem Lanbe, erwieberte ber Kleine:

wir aber sind von Stande
und haben äußerst seine
und angenehme Sitten.
So ist man wohlgelitten
und selber unter Feinden
wie bei den besten Freunden.

"Und wird auch eins gebissen,
spricht Der; seid ihr bestissen,
mit Tänzeln und mit Schwänzeln
es zart zu perscharrwenzeln."

" Beffer murben mir gefallen Dirichgeweib' und Ablerfrallen, bie fo majeftatifch finb, " faat ein eitles Tigerfinb.

"Rein, mit bem, was uns befdieben, fprach bie Mutter, fei gufrieben! Beutereicher find bie ichlauen Sammetpfoten mit ben Rlauen."

### Liebesmäntler.

Ein Lamm warb weggebracht in einer bunkeln Racht; und nur des Diebes Spur entbedt man auf ber Klur.

Da wirb zum Augenschein von feiner Dorfgemein'

ber Ruchs borthin geschickt. Doch in ber Spur erblickt er feines Betters Rug, ber ibm auch beblen muß: brum mit gewandtem Schwanz verwedelt er sie aanz.

### D f e £ eu't e.

Bu bem Binbe fprach bie Belle: "Unbestänbiger Geselle, alle Stunden bat bein Sinn fic gewendet andersbin." Und ber Bind fagt ihr bawiber: "Dich bingegen muß man loben,

Sinnbilb ber Beständigkeit! will ich abwarts, gehft bu nieber, tehr' ich um in turger Beit, ziehst bu wieber mit nach oben. Bin ich gornig, gankst bu weiter: fcweig' ich, wirft bu ftill und beiter."

### Die Raunranke und der Klee.

Rum Rice bie Baunrante fprach: Nachbar, fomm mir boch nach! Stiegen wir boch zugleich aus ben Schollen, warum baft bu nicht mit mir wollen?

Lächelnb erwiebert ber Alee: darfst auf die stattliche Sob eben fo trokig nicht pochen; ich stehe, du bist gekrochen.

### a i e u n g.

Ririden blüben wieder. Dornen felbft baneben, und auf nadte Reben febn fie bobnend nieber.

Run bie Armon weinen,

ruft bie Sonn': "Ihr Kleinen, sollt mir nicht verzagen! Ber noch fpaten Tagen Segen will ertheilen. barf nicht übereilen."

### Auchein Institut.

Sund und Mf und Papagei, wohlbreffiert im Allerlei frember Borter, Zang' und Sitten, foloffen einen Lebrerbunb. Und es ward bon ihnen kund: "Dag fie, bei fo vielen Bitten,

für bie unerzogne Jugend, endlich fich entschloffen baben: sowohl Töchter als auch Anaben in Religion und Tugenb und im Tanz zu unterweisen nach ben angesetten Breifen."

Eltern, aller Gorg' entlaben, eilen nun gum Ort ber Gnaben. Mubftaffiert mit Pfaugefieber, schnattert bort bas Ganschen zierlich: bie Religion und Tugend!

Seinen beiligen Patron flebet an ber Cfelefobn: "Mogest mich von ber Beschwerbe meines Efelthums befrein; mach, bas ich ein Ros auch werbe!" Als es so nicht mochte fein, reift er fort, zu frequentieren bie Mraberpferbe = Beibe,

### Reblen wie Seelen.

Mls bie Nachtigall ben Jungen ibre Lieber vorgefungen, bat ein Efel, woblgeort, bieß Gebeimnis abgebort: "Mangelt euch nicht bas Empfinben, werbet ihr bie Beife finben, welche jebes Berg entzückt." Und ber Efel ift begludt; benn in biesen Frühlingstagen füblt auch er fein Berge ichlagen,

Es thun bie jungen Baume balb gar fturmifch, tommt ber Wind in Balb; fie ichlagen Köpf an Röpfe bart, auch Sand und Arm wird nicht gespart. Benn tiefer ibre Burgeln geben,

" Nicht lag ich mich gaumen, fcaumt wuthend bas Pferb; ich werbe mich baumen, mich malgen gur Erb; und wenn fie mich schlagen, jerreiß' ich ben Bagen und fturze felbein burch Rluft' und Geftein; benn beffer zu fterben als knechtisch verberben! "

und bas Barden tanzt manierlich nach bem Zakt verliebter Lieber.

D wie ichnell lernt nun bie Jugenb

iette. fich jum Roffe ju ftubieren. Doch auch bier fant er nur Kreube' an ber Diftel und bem Dorne. und ihm blieb bas Angeborne.

Drauf bei ber Nachbause = Rabrt tröstet er sich mit ben Seinen: er könn' boch als Pferd erscheinen. nur bon einer eignen Urt.

und in biftelreichen Grunden bebt er an, fich zu verfünden.

Aber alle Thier' entflobn biefem ungeheuren Zon.

Mis er foldes Glenb flagte. lachte Nachtigall, und fagte: "Freilich paffet beine Reble ganz genau zu beiner Seele; benn bu bentft nur Efeleien, und verkundest fie burch Schreien."

ber Ropf geworben ift ein Saupt, halt berlei Reiner mehr erlaubt: sie bieten, bricht ber Sturm in's Land einander bann wohl Arm und Sand. lum ficher, ebel feftzufteben.

"Gern ließ ich mich gugeln, entgegnet ber Springer; und Schläge und Stich verschoneten mich. So ward ich ein Ringer, und lernte beflügeln mich felber-jum Biel. Biel beffer gefiel mir, Bucht zu erwerben benn auchtlos verberben."

### Die Austheilung ber Gaben.

Es war ein großer Sarten, hatt' einen reichen herrn, ber brinn' hatt' aller Arten Gewächs und Thiere gern. Es thaten Quellen springen, und schone Blumen bluh'n, und bunte Bögel giengen lustwandelnd burch bas Grun.

Der Pfaue (prach zum Raben: "Dein rothes Stiefelein sollt' Ich am Fuße haben; es muß verwechselt sein. Als uns der herr gewogen hervorrief aus der Nacht, hast Du bir's angezogen, Mir war es zugedacht.

Ich nahm von schwarzem Leber hier bieses aus Bersehn; es paßt zu beiner Feber, zu meiner will's nicht stehn. So paßt nur mein Gesieber zum rothen Stiefelein. Sieb mir, was mein ist, wieber, und nimm zurud, was bein!"

Der Rabe sprach bagegen:
"Ein Irrthum ist geschehn,
boch nicht ber Stiefel wegen,
am Aleid liegt bas Wersehn;
bas einsehn muß ein Jeber;
es paßt ein buntes Kleid,
und keine schwarze Feber,
zu biesem Kußgeschmeib.

Als uns ber herr erwedte vom Schlaf mit seiner hand: schlaftrunken noch, ich streckte mein haupt burch Dein Gewand. So streckest bu bas beine aus Meines Rockleins Bier. Gieb mir zurud bas meine und nimm bas beine bir!"

Ihr Streit war ungeschieben; ba hob ihr leises Ohr aus eines Brunnens Frieben bie Schilbekröt' empor. Sie sprach mit ernsten Tonen, und Jene horchten gern:
,, Bas wollt ihr habernd höhnen bie Beisheit eures herrn?

Es that der Berr, der Meister, so wie's ihm billig schien, nicht Einem seiner Geister hat alles er verliehn.
Er hat sein Gut vertheilet zu vieler Pfründner Glüd; und was im Garten weilet, ein Jedes hat ein Stüd.

Dem Pfauen, sich zu brüsten, hat er gestickt bas Kleib, bem Raben nach Gelüsten geschmückt bas Fußgeschmeib. Und wem er hat gegeben ein ungeschmücktes Sein: ber bant' ihm auch bas Leben, es sei sein Schmuck allein."

# Die Unerschöpflichen.

,, Nachtigallen, euch vergeht, sagt ber Spat, alsbald ber Reigen, wann ein kaltes Lüftlein weht; meinen Sang bringt früh und spät Regen nicht, noch Wind zum Schweisgen.

Selbst ben Winter ein und aus klingt Gesang in meinem haus." "Ja, bu bist bir immer gleich! ließen brauf bie anbern hören; Den, ber so gebankenreich, kann nichts im Erfinden fibren."

### Soufter, Kritif.

Die Amfel preist mit Schweigen den Nachtigallen = Reigen : ba quaken aus bem Weiher im Chor bie Ueberschreier.

Sie fragt bie Bafferleute: was foldes benn bedeute? Da fagt eins von ben Thieren: "Wir find am Kritifiren!"

### Der Geschmacksrichter. (Alte Fabel.)

Cinmal in einem tiefen Thal ber Rukuk und bie Nachtigall eine Bett' thaten anschlagen, ju fingen um bas Meifterftud: wer's gewänn' aus Kunst ober aus Glück,

Dant follt' er bavon tragen.

Der Rutut fprach: ,, fo bir's gefällt, bab' ber Gach' einen Richter ermählt;" und that ben Efel nennen. "Denn weil ber bat zwei Ohren groß, fo tann er hören befto baß und mas recht ift, erfennen." Als ibm bie Sach nun warb erzählt, und er zu richten bat Gewalt, iduf er: fie follten fingen!

Die Nachtigall sang lieblich aus: -Der Efel fprach: "bu machft mir's fraus: ich kann's in Ropf nicht bringen."

Der Rufut fieng auch an und fang, wie er benn pflegt zu fingen: Rutut! Rutut! lacht fein barein: bas gefiel bem Gfel im Ginne fein, er fprach: "In allen Rechten will ich ein Urtheil fprechen.

Baft wohlgefungen, Rachtigall! Allein Kukuk singt gut Choral und halt ben Takt fein innen. Das fprech' ich nach meinem boben Berftand, und ob es ablt' ein ganzes Land, fo lag ich's bich gewinnen."

# Denne.

Es war 'mal eine Benne fein, bie legte fleisig Gier: und pflegte bann gang ungemein, wenn fie ein Gi gelegt, ju fchrein, als mar' im Saufe Reuer. Ein alter Truthabn in bem Stall, ber Kait von Denfen machte, ward bos barob, und Anall und Kall trat er gur henn' und fagte: "Das Schrein, Frau Rachbarin, mar' eben nicht vonnöthen; und weil es boch jum Gi nichts thut, benn rezensir' ich fie."

so legt das Ei, und bamit gut! Sort, seid barum gebeten! Ibr wiffet nicht, wie's burch ben Ropf mir gebt." ,, Dem ! fprach bie Nachbarin, und thát mit einem guß vortreten; Ibr wift wohl icon, was beuer bie Mobe mit fich bringt, Ihr, unge-

zognes Bieb ! Erft leg' ich meine Gier,

# Der Aufuf auf Johannis-Tag, an seine Kollegen.

"Man rächt fich an bem Undankgern; boch hab' ich mich genug gerochen, und mich von mir gang fatt gesprochen. Ich bor' nun auf, Ihr Perrn! "

### Der Rezenfirte.

In einem Brunnen spiegelhell erkennt ber Aff — sein Frazenbild.

"Gewiß, bu Pfüße, schimpft er wilb, bist einzig mir zum Spotte ba!"
So schimpft nicht minber sein Gelen und Keinerkommt bem Quell mehr nah.

### Die Beichte ber Ebiere.

Bas hat der Pase gebeichtet?,,, Gar zu wild ist mein Sinn; Manchen hab ich geschrecket, Manchen zu Boben gestrecket, seit ich ein Sase bin."

Bas hat ber Esel gebeichtet? "Ich bin ein boshafter Bicht; wann ich die Ohren spipe, kann ich nicht lassen vom Bige ber Jebermann beißt und sticht."

Bas hat die Sau gebeichtet?
"Die Eitelkeit thut mir Gewalt;
ich pflege zu sehr mich zu puten,
zu fleisig aufzustuten
meine so schöne Gestalt."

Bas hat die Elfter gebeichtet?
"Bu ernsthaft ist mein Sinn;
ich hatte konnen mit Borten
oft nügen hier und borten,
boch schwieg ich immerhin."

Bas hat ber Fisch gebeichtet?
"Bas gab' ich nicht barum,
wenn ich nur konnte schweigen!
muß stets mich als Rebner zeigen;
ich wollt', ich ware flumm!"

Bas hat gesagt ber Beichtiger? "Geht Alle nach Sause nun! bie Gunben sei'n euch vergeben, wofern ihr in Eurem Leben sie — immer werbet thun."

# Die Fifch prebigt. (Lette Dalfte bes 47ten Jabrhunberts.)

Untonius jur Prebig bie Rirche find't lebig, er geht zu ben Fluffen umb prebigt ben Flichen; fie ichlagen mit ben Schwänzen, im Sonnenschein glanzen.

Die Karpfen mit Rogen find all' hieber zogen, haben b'Mäuler aufriffen, fich Zuhörens bestiffen; tein Prebig niemalen. ben Karpfen so gfallen.

Spiggofchete Dechte, bie immerzu fechten, find eilend herschwommen zu horen ben Frommen: tein Prebig niemalen ben Dechten so gfallen.

Auch jene Phantasten, so immer beim Fasten, bie Stodflich' ich meine, zur Prebig erscheinen: tein Prebig niemalen bem Stodflich so gfallen.

Sut Aalen und Daufen bie Vornehme schmausen, bie selber sich bequemen, bie Predig vernehmen: tein Predig niemalen ben Aalen so gfallen.

Much Krebsen, Schilbkroten, sonst langsame Boten, steigen eilend vom Grund, zu hören biesen Mund: tein Predig niemalen ben Krebsen so gfallen.

Kisch große, Fisch kleine, vornehm' und gemeine, erheben die Röpfe wie verständge Geschöpfe; auf Gottes Begehren Antonium anhören.

Die Predig geendet, ein Jebes sich wendet; die Hechte bleiben Diebe, die Aale viel lieben, die Predig hat gfallen, sie bleiben wie Alle.

Die Arebs' gehn zurüde, bie Stockfisch bleiben bide, bie Karpfen viel fressen, bie Predig vergessen.
Die Predig hat gfallen, sie bleiben wie Alle.

### Der Kanzelaff.

Unter den schonen Künsten allen hatte einem gewanderten Affen jenes Predigen wohlgefallen: wie nach dem Einen sich Alle kehren und ihn mit Schweigen tief verehren. Solchen Standesruhm anzuschaffen, hat er eifrig die Kanzelkunst abstudieret mit ganzer Brunst.

Nunmehr gebacht' er heimzutehren, Schwestern und Brüber zu belehren; und mit buntelem Blid und Gewand langet er an im Baterland.

hier besteigt er nach kurzer Raft seine Kanzel auf einem Aft.

Und auf die große Verwandschaft himunter blinzelt er weise, sanft und munter. Drauf begann er in hohlen Tönen gleichsam Gebanken auszustöhnen; blicke zum himmel und zur Erden, wechselte rechts und links Geberben. Und die Gemeinde zeugte laut: daß er sie herrlich auferbaut.

Aber ein Freigeist unter ben Affen, stets gerüftet zu geistlicher Febbe, sprach: "Ihr preiset ja leeren Dunft! Euer Pfarrer gleicht manchem Pfaffen, benn es mangelt zur Rebetunft nichts ihm — außer bie Aunst ber Rebe."

### Der Rabuliff.

Bum Buchs, bem Weibel, fpricht bas Tiger = Hofgericht: "Mit welchem Abvokaten find bestens wir berathen?" "Die Schlang' hat bieß Geschick, sagt er; sie treibt mit Glück

bas Jüngeln und bas Schwänzeln bas Ringeln und bas Kranzeln. Sie halt mit Flammenblid bie Wiberpart zurud. Und tommen bie bekannten Rechthaber: Elephanten

und Rosse; zum Erstiden wird solche sie umstriden. Ihr Mauswerk wird regieren, daß ihnen bald das Glut im Perzen muß gefrieren. Und hat ein Lamm ben Muth sich vor Euch zu beklagen: als hätten Eure Sohn'

# Der Broge f.

Swei reiche Matten zankten lang ob zweier Baume Ueberhang; benn jebe möchte Sonnenschein und ihres Baumes Frücht' allein, und jebe spricht uralten Brauch und Zeugniß selbst ber Markung an, kraft welcher sie ber anbern auch ben Ueberhang verwehren kann.

Und gab' es nicht gefcheibtre Leut', fie gantten fich barob noch heut. Brei Bache aber, grundgelahrt in afler trummen Martung Urt, ihm Kinder weggetragen; die Schlange wird sich schön auch hier fürd Recht beeisern, das Lämmlein mild begeisern, das sich an sie gewendet, und in dem eignen Magen es wohl versorgend tragen, bis der Prozes vollendet."

bie rauschten her, gerufen, schnell und untersuchten tief die Stell und gruben alten Marken nach, daß selbst der Baum darüber brach, und gruben tief ins Land hinein erlesend auch die kleinsten Stein'. Die Matten aber schwanden gar denn drob vergiengen viele Jahr'. Der pruch hieß endlich: "Theileteuch in Recht und Kosten, sie sind gleich!" Die Bäche aber hatten sacht das Land ins Trockne sich gebracht.

### Abel vöbel.

"Junker Storch, ich kann's nicht beuten, sagt ihm eine von den Tauben, daß Sie Dinge sich erlauben, die selbst an gemeinen Leuten wir für unanständig halten.
Ihren Adel zwar, den alten, den bezweiseln nur die Thoren; denn Sie sind ja hochgeboren, auch ein Weit= und Vielgereister, ein nach jedem Land Gespeister, und Sie haben wohl viel hundert

Schonaussichten anbewundert. Rlar ist's an den hohen Sitten, wie die Leute Sie behandeln, an den würdevollen Schritten, womit unter uns Sie wandeln.

Mber, daß Sie sich vergessen, Bienen und Gewürm zu effen, das verdient boch wahrlich Tadel!"

"Laf Sie, sagt er, bieses Schwähen! Just ist soldes hoher Abel: über bas sich wegzusehen."

# Fuchs und Bar.

Ram einst ein Juchs vom Dorfe ber, früh in ber Morgenstunde, und trug ein huhn im Munde; und es begegnet' ihm ein Bar. "Mh! guten Morgen, gnab'ger herr, ich bringe hier ein huhn für Sie;

Ihr Gnaden promeniren ziemlich fruh, wo geht die Reise hin?"
"Bas heißest du mich gnädig, Bieh? Ber sagt dir, daß ich's bin?"
"Sah Dero Zahn, wen ich es sagen dars, und Dero Zahn ift lang und scharf."

### Die Bürger.

Bienen von bem Sochsten schwäßen, das an ihnen sei zu schäßen.
Eine meint: den ersten Preis soll man geben ihrem Fleiß; nein der Kunst, glaubt eine Zweite, so den Bau und Seim bereite.
Einer Dritten ist das Wahre, daß man das Erwordne spare.
Andre sagen: schöner sei

ihres Wohlthuns Luft hiebei.

"Alles dieß, heißt es dagegen,
ist nur unsrer Eintracht Segen."

"Und das Höchste ist der Muth,
preisen Andre, selbst sein Blut
in dem Kampse hinzugeben."

"Und das Allerhöchste ist,
ruft die Mutter in den Zwist:
jeder Tugend treu zu leben!"

### Adler und Taube.

Ein Abler-Jungling bob bie Klugel | nach Raub aus: ibn traf bes Jaaers Pfeil und schnitt ber rechten Schwinge Sehnkraft ab, er fturgt' hinab in einen Myrthenhain fraß seinen Schmerz brei Tage lang und zuckt' an Qual brei lange, lange Rachte lang. Bulett beilt' ibn allgegenwärtger Balfam allbeilenber Ratur. Er ichlich aus bem Gebusch bervor und redt die Flügel: - ach! bie Schwingeraft weggeschnitten, hebt fich mubfam taum, am Boben weg, unwurdigem Raubbedurfnis nach, und rubt tief traurend auf bem niebern Kels am Bach. Er blidt jur Gich' hinauf, binauf zum himmel, und eine Thrane füllt fein bobes Auge.

Da tommt muthwislig burch bie Myrthenafte bahergerauscht ein Taubenpaar, läßt sich herab und wandelt nidenb uber goldnen Sand und Bach und rudt einander an.

Ihr röthlich Auge glüht umber, erblicht ben Innigtraurenben.

Der Tauber ichwingt neugiergefelig jum nahen Busch und blickt mit Gelbstaefälliakeit ibn freundlich an : "Du trauerft? liebelt er; fei gutes Muthes, Freund! haft bu gur ruhigen Gludfeligfeit nicht alles bier? fannst bu bich nicht bes golbnen 3meiges freun ber por bes Tages Gluth bich ichust? fannft bu ber Abenbsonne Schein auf weichem Moos am Bache nicht bie Bruft entgegenheben? Du manbelst burch ber Blumen fris ichen Thau, pfludit aus bem Ueberfluß des Balbgebuiches bir gelegne Speise, lebest ben leichten Durft am Gilberquell. D Freund! bas mahre Glad ift bie Benügsamteit, und bie Genügsamteit bat überall genug." "Daveise! sprach ber Abler; und tiefer erft versinkt er, tiefer in sich selbst; o Beisbeit! du redft wie eine Taube."

### Hättenreichthum.

Soldgeschmidte Bögel wohnen in der Palmen Schatten=Kronen; Ueberfluß erfüllt ihr Paus Blüth' und Frucht Jahr ein und aus. Und sie haben nichts zu thun als vom Essen auszuruhn, als zu puben sich, zu spiegeln und in Nesten sich zu wiegeln.

Alfo schaun hinab sie stumm, Köpfchen wiegend, voll Berachten auf die hütten ringsherum, wo die Lerchen übernachten.

Doch aus schwarzem Grund hervor schwingen die mit froben Pfalmen weithin über alle Palmen sich zum blquen himmelsthor.

### Die Nütlichen.

"Unkraut feib ihr, fagten Aehren zu ber Korn- und Feuer = Blume; und ihr burfet euch, vermeffen, felbst von unserm Boben nahren?"
"Wir find freilich nicht zum Effen,

wenn dieß einzig hilft zum Ruhme, sagten diese Wohlgemuthen; aber wir erbluhn hieneben, euer Einerlei, ihr Guten! . mannigfarbig zu beleben."

### Gans pub Rachtigall.

DieGans einmal zur Nachtigall sprach : Was singst du Närrin den ganzen Tag? Burde doch Gras jeder Strauch und Laub!

so schrie'st du uns nicht die Ohren taub, unnühestes von allen Thieren, mit beinem Pfeisen und Quinteliren. Weiß nicht, wozu die Sänger, die Affen, der liebe Perrgott doch geschaffen. Sie flattern lustig von Ort zu Ort, faullenzen, bespötteln uns immersort: ist ihnen bald zu wacklig der Gang, bald auch der Leib zu wenig schlant, bald tragen wir Brust und Kopf nicht grade.

Und boch, bu Fresserin ber Mabe, haben ber Erbe stattliche herrn unser Fleisch, unsre Jedern gern: unsre Rühlichkeit ist gar viel. Wir polstern ber Kranken Ruhepfühl, bereiten züchtigen Brauten bas Lager, zieren zugleich und versorgen bas haus.

Eure Febern warmten faum eine Laus, bleibt bei bem Singen holzern und mager.

Lächelnb ihr spricht die Nachtigall zu: Liebe Schwester, was schmälest bu? Sab' ich bir je gemindert bein Gras? Je beine Aehren? Warum der Haß? Ich will ja nichts von den setten Gaben, wodurch sette Braten die Köche haben. In der Luft ist mein sliegend Leben, sange Müden, zerstöre Spinneweben, schlürse Thau und honig von Blumen ein, brauche nichts brunten groß noch klein, singe, wann Lenz am schönsten blüht, allen Menschen gefällig, ein Lied. Einem Jeden ward sein verschiedenes Glüd,

bie klugen Menfchen nenen's Gefchid, wir konnen's eben nicht machen noch anbern.

Bon ben Sauen, bes Anstands Schanbern,

toften jum Beifpiel Barften und Sped, burch Wolle nunet bas Schaaf unb burd Dred,

bu burd bie Kebern, ben feinften Leib; mußt barum ale ein ehrenfest Beib ichnatternb bem Bauer bie Brache gaten, langfam endlich am Troge treten. Ich freilich beiße ein Tagebieb, bod baben mich Menschen und Thiere lieb.

tann mit meinem Spielen und Singen manchem luftig ben Tag verbringen, lebe bebenbe in freier Luft,

rieche nie mit in ber Richen Duft. Anders flieget ber Abler broben. ben boch Alle als König loben: bolt fich balb ein Schaaf, balb ein Reh. auch wohl ein Ganschen in die Bob: fle nennen das eben bie Dajeftat, die über ben eigenen Gesethen steht: also übet ber Berr bie Juftig. Sei brum mit mir nicht bofen Gemuths. reiche jum emigen Frieden bie Banbe, und rufe: Es leben die brei Stanbe! "

### Die Kelbbeimchen.

Menichen waren einft, fo lebret Dlato, guteMenichen maren einft bieheimchen, die ihr Zagewerk mit Kleise trieben. Rinder zogen, und den Ader bauten.

Bis mit ihren zauberischen Tonen breimal brei der Musen niederstiegen und bie Kluren mit Gefang erfüllten und sogar bie Bogel fingen lehrten.

Md. ba ftanben fprachlos und entzudet unfre fleisig= auten Acerfeelen, und pergasten ob ber neuen Boblinst Arbeit, Kinder, Speis und Trank und Solummer.

Offnen Ohres, offnen Mundes hingen am Befange ber Gottinnen Alle, murben Dilettanten, Birtuofen, Kamuli und Ramula ber Mufen.

Wenig Tage mabrete bie Freube, und bas Chor ber bordenben Entzüdten ftand von hunger, Durft und bon Gefängen

matt und welk und eingeschrumpft und fterbenb.

und die Musen halfen ihren treuen Märthrern noch in den letten Röthen: lugen Todes führten fie die armen, fingenbeterbenben in's Land ber Dichter; I fie find jest fcon, wie bie Deimchen, felig.

Bo fie jest auf allen grunen Baumen. wie bie Konige ber Erbe, thronen ohne Sorgen, ohne Mub' und Arbeit, ohne fleisch und Blut, ben Gottern åbnlid.

Run und nimer brudet fie bas Alter, nun und nimer angfligt fle bie Nahrung. trunken, von ein wenig Thaues trunken fingen fie, gebort und ungeboret.

Wie sie benn auch, also lehret Plato, ihren Musen treue Nachricht bringen, was hier dieser Knabe, jener Schafer fingt und fang und künftig fingen werbe.

Uch, ibr füßen Landvermufterinnen! fleiget noch einmal vom himmel nieber: holde Musen, steigt herab und hemmet eurer ewgen Lieber emge Wirkung.

Seht die Schaar der hordenden, entzücken Mvriaden Sänger, Birtuofen, Runftliebhaber, Mufen=Radrichtgeber, reisende Kundschafter, Deklamanten!

Seht, o febet ihre Mub' und Arbeit, ihren Dunger, ihre heiße Sangluft! wanbelt fie! — Zeboch, wozu die Bandlung?

Der Leu mit feinen erlauchten Thieren 1 bat Langeweile bei bem Regieren, und faat drum SeinerLiebben, bemaffen, er foll ihm allerhand Rurzweil ichaffen. Da fahrt biefer hofzeremonienmeifter alsbalb hinaus in die weiten Lande, und kuppelt eine tuchtige Banbe breffirter, ausgezeichneter Beifter. Mit benen kommt er jum bof jurud. bas Drama lofet fic auf in Thranen.

Sie fpielen bie Luft= und Trauerftud! bie Bode springen, bie Efel schrein; vorzüglich gefallen bie Bundelein. Die Tiger metgen bie Schickfalekinder: die liebenden Schaafe, die biedern Rinber.

Den König und hof verläßt bas Gabnen;

### Bertebrung.

Die Bolfe zerfdlug bas Aehrengefilb, ben Wogel ber Luft und bes Walbes Gewild. Da blidte bie Blume vermundet binan, und flagte: "Bas baben wir Uebels gethan?" "Richts, fagte bie Bolte mit thranenbem Blid;

ich wollt' euch ja werben ein gutes Gefchict; ich wollt' euch erquiden mit frischem Thau dich Aebrengefild, bich Blume ber Au. Da hat mir bes tudifchen Froftes Gewalt im Sturme bie Tropfen ju Schloßen geballt!"

### Die Sanften.

Des Morgennebels Wölflein sprach ju bem im Sturg ergrimmten Bach: "Du bift ja nicht berfelbe mehr! bort oben giengst bu so gemach und frill burche Blumenfelb einher. Du folltest beine Rraft bezwingen, nicht fo in Born bich laffen bringen!"

Doch als am Abend bligeschwer ber Rebel febrte wieber ber, und über bie erlittne Gluth lautbonnernb aussprach feine Buth; ba sagt ber Sach: "Ei, ei wie milb begrüßest du dein Lenzgefild! Sieh nun , bag auch ein fanft Gemuth burch Unbill tief in Born erglüht."

### Strenge Bar mbergigteit.

Das Thal ichreit auf jum Kohn: "Bas wirft bein wilb Geftobn Lauinen ab ben Bob'n, die Bache ju emporen, die Matten zu zerstören ? Rannst bu benn nicht gelinb den Winterschnee zerthauen?"

"Rein! ruft ber Krühlingswind; tief liegen noch bie grauen Schneemolten in bem Land;

groß ift ber Wiberftand, mit bem bie Norbe fampfen. Bollt' ich fie gutlich bampfen, und follte nur gemach, tropfweise nach und nach ber Schnee geschmolzen werben, murb's Maien nicht auf Erben. Des Kampfgetummele Spuren bed' ich mit grunen Aluren. ("

### Die Raupe und ber Schmetterling.

dinae

icheinet groß, und ift fo oft geringe; Alter und Geftalt, und Raum und Beit find ein Traumbild nur der Birflichfeit.

Träg und matt, auf abgezehrten Sträuchen

fab ein Schmetterling bie Raupe ichleichen, und erhob fich frohlich, argwohnfrei, baß er Raupe felbst gewesen sei.

Trauria ichlich bie Alternbe gum Grabe:

"Ad! bag ich umfonft gelebet habe;

Freund! ber Unterschied ber Erben- | fterbe finderlos, und wie gering! und bort flieat ber icone Schmetterling."

> Menaftia fpann fte fich in ihre Sulle, ichlief; und als ber Mutter Lebensfülle fie ermedte, mabnte fie fich neu, mußte nicht, mas fie gemefen fei. -

Kreund! ein Traumreich ift das Reich ber Erben;

was wir waren, was wir einft noch merden,

Niemand weiß es. Gludlich find wir blind:

lag und Eins nur wiffen : mas wir finb!

### Breis der Tanne.

Junasthin bort' ich, wie bie Rebe mit ber Tanne fprach und schalt: "Stolze! himmelwarts bich hebe, bennoch bleibst bu ftarr und falt!

Spend' auch ich nur fargen Schatten Begemüben, gleichwie bu: führet boch mein Blut bie Matten o wie fanft! ber Beimath zu.

Und im Berbfte, welche Bonne bring' ich in bes Menschen Haus! icaff' ibm eine neue Sonne, wenn bie alte loidet aus. -"

So fich bruftent fprach bie Rebe; boch die Tanne blieb nicht stumm, faufelnb fprach fie: " Gerne gebe bir, o Reb', ich Preis und Ruhm.

Eines boch ift mir beschieben; mehr zu laben, als bein Bein, Lebensmube -: welchen Krieben ichließen meine Bretter ein!"

Db bie Rebe fich gefangen gab ber Tanne, weiß ich nicht; boch fie fchwieg, - und Thranen hangen fah ich ihr am Auge licht.

### Lebensworte.

Bu bem vollen Rofenbaume sprach ber nabe Leichenstein: "Ift ce recht, in meinem Raume groß zu thun, und zu verhüllen meiner Spruche golbnen Schein, die allein mit Troft erfüllen?"

"Auch aus Gruften, fagt bie Bluthe; ruft mich Gottes Macht und Gute, beller noch, benn tobte Schriften fein Gebächtniß bier zu ftiften. Und ich blube troftend fort, ein lebenbig Gotteswort!"

### ben.

Mit bem Bogel find geflogen leine Rinder übers Meer. Droben mard ber himmel trüber: brunten brausten Sturmeswogen: und bie Rinder klagten fehr: "Ach wie kommen wir binüber? Nirgend will ein Land uns winken, und bie muben Sowingen finten."

Aber ihre Mubier fagt:
"Ainder bleibet unverzagt!
Fühlt ihr nicht im Tiefften innen unaufhaltsam einen Jug, neuen Frühling zu gewinnen? Auf! in Jenem ift tein Trug, ber bie Sehnsucht hat gegeben. Er wird uns hinüberheben, und euch tröften balbe, balbe in bem jungbelaubten Balbe!"

# Bieberfinden.

"D du lieblicher Geselle, sprachen Blumen zu ber Welle, eile boch nicht von ber Stelle!" Aber jene sagt dawider: "Ich muß in die Lande nieber, weithin auf bes Stromes Pfaben, mich im Meere jung zu baben. Aber bann will ich vom Blauen wieder auf euch nieberthauen."

### Rreislauf ber irbifden Dinge.

Chifer, der ewig junge, sprach:
"Ich subr an einer Stadt vorbei.
Ein Mann im Sarten Früchte brach;
ich fragte, wie alt die Stadt hier sei?
er sprach, und pflückte die Früchte sort:
die Stadt steht ewig an diesem Ort,
und wird so stehen ewig fort.

Und aber nach fünfhundert Jahren tam ich beffelbigen Weges gefahren.

Da fand ich feine Spur ber Stabt; ein einsamer Schäferblies die Schalmei, die herbe weibete Laub und Blatt; ich fragte, wie lang ist die Stadt vorhei? er sprach, und blies auf dem Rohre fort: das eine wächst, wenn das andere dorrt; das ist mein ewiger Beideort.

Und aber nach funfhundert Jahren tam ich beffelbigen Beges gefahren.

Da fand ich ein Meer, bas Wellen schlug,

ein Fischer warf die Nepe frei; und als er ruhte vom schweren Zug, fragt' ich, seit wann das Meer hier sei?

er sprach, und lachte meinem Bort: so lang als schäumen die Wellen bort, fischt man und flicht an diesem Port. Und aber nach fünshundert Jahren kam ich desselbigen Weges gesahren. Da fand ich einen walbigen Raum und einen Mann in der Siedelei,

und einen Mann in der Siedelei, er fällte mit der Art den Baum; ich fragte, wie alt der Wald hier sei? er sprach der Wald ist ein ewiger Hort; schon ewig wohn' ich an diesem Ort, und ewig wachsen die Baum' hier fort. Und aber nach fünshundert Jahren kam ich desselbigen Weges gesahren.

Da fand ich eine Stabt, und laut erschalte ber Markt vom Bolkegeschrei. Ich fragte, seit wan ist die Stabterbaut? wohin ist Walb und Meer und Schalmei? sie schrieen und hörten nicht mein Wort: so gieng es ewig an diesem Ort, und wird so gehen ewig fort.

Und aber nach fünfhundert Jahren will ich besselbigen Weges fahren."

### Weltorbunng.

"Edwing' mich auf zu beiner Bone! ruft bie Erbe zu ber Sonne; baß ich mit ben Sternen allen ewig frühlingshell mag wallen. Bittern siehst bu mich in Stürmen, siehst bie trümmervollen Küsten, Fluren hier versengt zu Büsten; Fluthen bort erstarrt zu Thürmen; und bu hörest rings ein Stöhnen meine Freuden übertonen!"

Und die Sonne hat entgegnet:
"Dennoch bist auch du gesegnet.
Großes hast du schon errungen:
Elemente, wild verschlungen,
aus dem Chaos losgeschieden.
Wohl erkämpfst du dir noch Frieden.
Doch der himmel bleibt hieroben;
benn es mussen Die banieden
ewig sehnen sich nach Oben!"

### Die Strome des Seils.

Ju bes heiligen Jordans Strande kam ein Fluß aus anderm Lande, mit ihm seine Bahn zu ziehen. Doch der Jordan heißt ihn fliehen: "Denn du würdest mich entweihn, ruft er; du bist ja gemein. Ich auf Libanon entstanden lebte nur in heilgen Landen; Wunder sind an mir geschehn! jeho noch kann mans ersehn an dem überreichen Segen der entgrünet meinen Wegen."

"Mich auch hat der herr gesegnet:
aus dem himmelsquell entsprungen
hab' ich mich vom Berg geschwungen;
Korn und Wein und Kränz und Lieder
trug ich in die Thale nieder,
stets hat meiner Lande Pracht
freudeheller mich gemacht.
Und ich könnte dich entehren?
Deinen Glanz will ich vermehren!
Und mit seinen hohen Wogen
hat er ihn schon fortgezogen.
Und sie strömen nun in Rub

Einem Meer und himmel gu.

# B. Didaktische komische und scherzhafte, bidaktische sprische Gedichte.

### Enlenspiegels guter Rath.

Ibr lieben Leute jeb'ger Art, ibr feib auf rechter Spur und Karth, und falls ibr's fürber noch fo treibt, ficher ber Segen aus nicht bleibt. Go lagt und benn in ein'gen Lebren unfre eigne Beisheit noch vermehren, auf baß im Spruch ibr beutlich feb't, wie fcon es euch von Statten geh't, au leben, wie man leben foll. Wer anders benft, ift ficher toll, pber glaubt felbft nicht, was er fpricht, will fich abfonbern, ber Bofewicht. Ich fange gleich mit bem Unfang an. fo ift's am beften auf ber Lebensbahn. Den Kindlein also soll por allen man thun ihres Bergens Boblgefallen, frühzeitig auch in Gesellschaft treiben, baß fich bie Sitten an n'anber reiben; fo werben fie icon zu ben Alten treten, fie fein belehren mit flugen Reben. Ift fo ein Anabe bann vollenbet. werd' er zur hohen Schule gesenbet. Da lernt er fpielen, ftechen, faufen, beineben fich in Weisheit taufen, kauft fich eine Vortion Absolutes, und hat er's, fann er breiften Muthes Jedwebem lachen in's Angesicht, bem's an ber Rebensart noch gebricht : die Baare ift nicht theuer eben. fur 'nen Bulben wird fie Jeber geben. Dieg find die Saupterziehungeregeln; ein guter Wind macht fröhlich fegeln, nicht Alle konnen von Renten leben, drum muß es Stand' im Staate geben.

Unter all' ben Stanben biefer Belt feiner mir wie ber Raufmann gefällt: ber fitt rubig an feinem Tifc, läßt bie Unbern angeln und adern frijd. Ber breichen mag ber kann auch faften: bem Klugen fließt es fo in Raften. 3mar machen Biele banquerott, boch leiben sie barum nicht Roth. leben oftmale nur befto beffer; und wucherft bu gludlich, werift größer! Der Raufman lebt wie ein fleiner Ronig, bunkt fich in feinem Sause nicht wenig; ba fan er nach Luft bie Runfte beidugen, merkwurd'gen Fremben vielmals nügen. Nielerlei Bolk zusammen er bittet, feine eigne Frau in ber Mitte fibet, wird ihr mand Kompliment gemacht, baß fie's in allem fo weit gebracht. Den das ist nun vor allem nothwendig, fie fei es, ober fie fei nicht verftanbig, baß fie von allem zu fprechen weiß, wird ihr babei weber falt noch beiß. Die feinste Besellschaft bieser Art ist, wo viel Weiber jung und zart uns ihre Reize eben zeigen, ohne barum von ber Tugenb zu weichen, holbselig jeben Fremben anlachen, bas follt Einem wohl Gebanken machen? blos weil's die Mode so mit fich führt, bag man halb nadend im Binbe fpagiert. Wenn fie fich lang genug befeh'n, nuchtern Alle nach Saufe geb'n. Go nennt ber Raufmann alles fein, mag er Chrift ober Jube fein.

Schliffer icon ift ber Golbat geschoren, ihn troften jeboch bie veraulb'ten Sporen, viele Schulben und ein wenig Muth, por allem aber ber-große but. Stete foll ber Rechtegelehrte ichreiben, und schreibend fo bas Recht umtreiben; je bober wachft ber Schriften Menge, fo mehr-ber Burger fomt in bie Enge. Der Urat bangt fich an's neu'fte Spftem, ist er berühmt so wird er bequem. Gelahrtheit ift 'ne fcblime Profession, wer grob nicht ift, ber bleibe bavon. Lûgen und Stehlen find hier am Ort; fo gebt man mit ber Wiffenschaft fort. Schimpft nur auf bie, fo ihr bestehlt, noch Manchen giebt's, ber fich reblich auält.

Der Geistliche wird gering geachtet, oftmals fein Sut fogar verpachtet, er felbst von haus und hof gejagt; so flieht bes Aberglaubens Nacht. Wer Gottes Wort von herzen achtet, wird billig von der Welt verachtet. Der Landmann soll in Städten leben, die Neder mögen verderben eben. Der Bürger wohn'in blüh'ndem Garten, der Kunden mag ein And'rer warten. So leben die Fürsten in Freuden und Ehren,

benn lange kann es fo nicht wahren. Rein Fürst fei je bes andern Freund, viel lieber halt' er's mit bem Feind, ber Manchem schon ließ Leut' und Land, ber sich ergab in seine Hand; zuvor gemindert boch bas Gut, baß sie nun leben mit leichterm Blut.

Benn ihr die Lehren treu bewahrt, gewistlich ihr zum Teufel fahrt. Doch dieses hoff ich, glaubt ihr nicht, weil es der Eulenspiegel spricht.

### Lob ber Strenge.

Streng gesträdet, streng geputt, Bafferreifer abgestutt, — wie ber Obstbaum, wie ber Bein soll ber Knab' erzogen sein.

Beichheit brutet Tyrannei; Strenge ichuf die Alten frei, Zaum und Stachelsporn ber Araft, Minengang zur Billenschaft. Strenge pflanzt bie Siegstrophå ewig auf Thermopylä; 'Strenge fand bas Rettungsschwert und bie Kron' am Wogelbeerb.

Brich ben Fels in Jugendmuth, fturz', ein Bergftrom, in die Fluth, miß die Tiefe, flar erfteh', wie ber Rhein vom Bodenfee.

### Die wandelnde Glode.

Es war ein Kind, bas wollte nie zur Kirche sich bequemen und Sonntags fand es stets ein Wie, ben Weg in's Feld zu nehmen.

Die Mutter fprach: "Die Glode tont. Und fo ift bir's befohlen,

und haft bu bich nicht hingewöhnt, fie kommt und wird bich holen.

Das Kind es benkt: die Glode hängt ba broben auf dem Stuhle. Schon hat's den Weg ins Feld gelenkt Als lief' es aus ber Schule. Die Slode, Slode that nicht mehr, bie Mutter hat gefadelt. Doch welch ein Schreden hinterher! bie Glode kommt gewadelt. Sie wadeltschnell, man glaubt es kaum;

Sie wadeltschnell, man glaubt es kaum; bas arme Kind, im Schreden, es läuft, es komt, als wie im Traum; bie Glode wird es beden.

Doch nimmt es richtig feinen huft und mit gewandter Schnelle eilt es durch Anger, Feld und Buft zur Kirche, zur Kapelle.

Und jeben Sonn= und Feiertag gebenft es an ben Schaben, läßt burch ben erften Glodenichlag, nicht in Person fich laben.

### Der Menfc und fein Schatte.

"Sage, was hab' ich mit bir? Du bist vor und hinter mir, ber Schatte, schwarzer Geist, ber mein Nichts mir immer weis't."
"Tabelst bu, o Freund, ein Bilb, bas bein Wesen bir enthullt?
Ohne jenes Lichtes Bahn bist bu Schatte um und an.

Steht bie Sonne bort bor bir, ichleich' ich hinter'm Ruden bier; wird fle bir im Ruden fteb'n, wird bein Schatte vor bir geb'n.

Deines Lebens Sonnenlicht ift Bernunft; die fliebe nicht. Wird fie bir im Ruden fteh'n, wird bein Schatte por bir geb'n."

### Tragifoe Gesoichte.

s'War Einer, bem's zu herzen gieng, daß ihm der Jopf so hinten hieng er wollt' es anders haben.

So bentt er benn, wie fang' ich's an? Ich breb' mich um, fo ifts gethan — Der Bopf, ber hangt ihm hinten.

Da hat er flink fich umgebreht, und wie es ftunb, es annoch fteht -Der Zopf, ber hangt ihm hinten.

Da breht er ichnell fich anders rum, wird aber noch nicht beffer brum — Der Bopf, ber hangt ihm hinten. Er breht fich links, er breht fich rechts, es thut nichts gute, es thut nichts folechts, —

ber Bopf, ber bangt ihm binten.

Er breht sich, wie ein Kreisel son, es hilft ja nichts, in Ginem Wort – ber Jopf, ber hangt ihm hinten.

Und feht, er breht fich immer noch und benkt: es hilft am Enbe boch -Der Zopf, ber hangt ihm hinten.

# Der Bauer nach geendigtem Projef.

Stlob, baß ich ein Bauer bin; und nicht ein Abvokat, ber alle Tage seinen Sinn auf Zank und Streiten hat.

Und wenn er noch so ehrlich ift, wie sie benn Alle sind —: fahr' ich boch lieber meinen M ... in Regen und in Wind.

Den bavon wächst bie Saat herfdr, ehn' hulfe bes Gerichts; aus Nichts wird Etwas bann bei mir, bei ihm aus Etwas Nichts. Gottlob, baf ich ein Bauer bin; und nicht ein Abvokat! und fahr' ich wieder zu ihm hin; so breche mir das Rad!

### Bächter und Bürgermeifter.

In einer Stadt ein Wächter war, wo? hab ich nicht gefunden, ber bließ da schon manch liebes Jahr bes nachts und rief die Stunden; und zwar war das sein Methodus: er that das horn aus Maul und bluß, und dann pflegt' er zu sagen: Das Klock bat zehn geschlagen.

Einmal nun, eh er stehs versah, war Wipp, ber Rathhausbiener da: "Gleich, Marsch zum Bürgermeister!", Was ruft er ben so falsch und dum? der Klod heißt's, Bärenhäuter! benn Klod ist genris masculum, so rus' er also weiter!"
"Ihr Excellenz und Dochgeborn

bat in ber Stadt au ichalten: fonft hatt' ich wohl ein Mort verlob'rn : ber Rlod reimt nicht zu meinem Born brum will ich bas Rlod balten. " "Er will nach einer solchen That noch wider ben Sochweisen Rath ein Wort und Obstat wagen ! Im Namen unfrer guten Stabt: will er balb ber Klod fagen? Das genus hat er uns verhunzt all unfre Chr' zerreißt er! Meint er, man tragt bas Schwert umfunft? Ich schäte Wissenschaft und Runft! Und bringft mich ba in folde Brunft." "Der Rlod, Berr Burgermeifter! "

# Der Schapgräber.

Urm am Beutel, frank am herzen, schleppt' ich meine langen Tage. Urmuth ist die größte Plage, Reichthum ist das höchste Gut! Und, zu enden meine Schmerzen, gieng ich einen Schaß zu graben. Meine Seele sollst du haben! schrieb ich bin mit eignem Blut.

Und so zog' ich Kreis' um Kreise, stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerk zusammen; die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gelernte Beise grub ich nach dem alten Schape auf dem angezeigten Plate: schwarz und stürmisch war die Nacht.

Und ich fab ein Licht von weiten, und es tam gleich einem Sterne binten aus ber fernften Ferne, eben als es zwölfe folug.
Und ba galt tein Borbereiten. Deller ward's mit einemmale von bem Glanz ber vollen Schale, bie ein schoner Anabe trug.

Holbe Augen sah ich blinken unter bichtem Blumenkranze; in bes Trankes himmelsglanze trat er in ben Kreis herein. Und er hieß mich freundlich trinken; und ich bacht': es kann ber Knabe, mit ber schönen, lichten Gabe, wahrlich nicht ber Bose sein. "Trinte Muth bes reinen Lebens! bann verstehst bu bie Belehrung, fommst, mit ängstlicher Beschwörung, nicht zurud an biesen Ort.
Grabe bier nicht mehr vergebens.
Tages Arbeit! Abends Gäste; saure Wochen! Frohe Feste! sein funftig Zauberwort."

### Die brei Ringe.

Bor grauen Jahren lebt' ein Mann in Often, ber einen Ring von unschätbarem Werth aus lieber Sand befag. Der Stein mar ein Opal, ber hundert icone Karben fpielte, und hatte bie gebeime Kraft, vor Gott und Menichen angenehm zu machen, wer in bieser Budersicht ihn trug. Bas Bunber, bag ibn ber Mann in Often barum nie vom Finger ließ, und bie Berfügung traf, auf emig ihn bei feinem Saufe gu erhalten. Nämlich fo. Er ließ ben Ring von feinen Göhnen bem Beliebteften; und feste fest, bag biefer wieberum ben Ring von seinen Gobnen bem vermache, ber ibm ber Liebste fei; und ftete ber Liebste, ohn' Ansehn ber Geburt,' in Rraft allein bes Rings, bas haupt, ber Fürst bes hauses werbe. Go tam nun biefer Ring von Gobn zu Gobn, auf einen Bater enblich von brei Gobnen, bie alle brei ihm gleich geborfam waren, die alle brei er folglich gleich zu lieben fich nicht entbrechen fonnte. Rur von Beit zu Beit ichien ihm balb ber, balb biefer, balb ber britte, fo wie jeber fich mit ibm allein befant, und fein ergießend Berg bie andern zwei nicht theilten, - würdiger bes Ringes; ben er benn auch einem jeben bie fromme Schwachheit hatte, ju versprechen.

Das gieng nun fo, fo lang' es gieng. - Milein es fam zum Sterben, und ber aute Rater kommt in Berlegenheit. Es ichmerat ibn, amei von feinen Sobnen, Die fich auf fein Bort verlaffen, fo zu franten. - Bas zu thun? -Er fendet in gebeim zu einem Runftler, bei bem er, nach bem Mufter feines Ringes, amei andere bestellt, und weber Roften noch Mube fparen beißt, fie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt bem Runftler. Da er ibm bie Ringe bringt, kann felbst ber Bater feinen Dufterring nicht unterscheiben. Frob und freudig ruft er feine Cohne, jeben ind besondre: giebt jedem ins besondre feinen Segen und feinen Ring - und ftirbt. Raum mar ber Bater tobt, so kommt ein Reber mit feinem Ring', und Jeber will ber Kurft bes Saufes fein. Man untersucht, man gantt. man klagt. Umfonst; ber rechte Ring war nicht erweislich, - fast so unerweislich, als uns jest - ber rechte Glaube.

Drauf bie Sobne verklagten fich; und Jeber ichwur bem Richter, unmittelbar aus feines Baters Banb ben Ring zu baben. (wie auch mabr!) nachbem er von ihm lange bas Bersprechen schon gehabt, bes Ringes Borrecht einmal au genießen. - Bie nicht minder mabr! - Der Bater, betheu'rte Jeber, tonne gegen ibn nicht falfch gewesen sein; und eb' er biefes pon ibm, von einem folden lieben Bater, argwohnen laff': eh muff er feine Bruber, fo gern er fonst von ihnen nur bas Beste bereit zu glauben fei, bes falfchen Spiels bezeihen; und er wolle bie Berrather icon auszufinden miffen, fich icon rachen. - . Der Richter (prach : Wenn ihr mir nun ben Bater nicht balb zur Stelle ichafft, fo weif ich euch von meinem Stuble. Dentt ihr, bag ich Rathfel ju lofen ba bin? Ober harret ihr,

bis bas ber rechte Ring ben Munb eröffne? Doch halt! Ich bore ja, ber rechte Ring befitt bie Bunberfraft, beliebt zu machen, por Gott und Menichen angenehm. Das muß entscheiben! Denn bie falichen Ringe werben boch bas nicht konnen! - Nun, wen lieben zwei pon euch am meiften? - Dacht, fagt an! - 3br fcmeigt? Die Ringe wirken nur gurud? und nicht nach außen? Jeber liebt fich felber nur am meisten? - D, so seid ibr alle brei betrogene Betruger! Gure Ringe find alle brei nicht echt. Der echte Ring vermutblich gieng verloren. Den Berluft ju bergen, ju erfeten, lieg ber Bater bie brei fur einen machen. - Wenn ihr nun nicht meinen Rath, ftatt meines Spruches, wont: geht nur! - Mein Rath ift aber ber: ibr nehmt die Sache völlig, wie fie liegt. Sat von euch Jeber seinen Ring von keinem Rater: fo glaube Jeber ficher feinen Ring ben echten. - Moglich, bag ber Bater nun bie Tyrannei bes einen Rings nicht langer in seinem Sause bulben wollen! - Und gewis, bag er euch alle alle brei geliebt, und gleich geliebt: indem er zwei nicht bruden mogen um Einen zu begunftigen. - Boblant Es eifre Jeber feiner unbeftechnen, von Borurtheilen freien Liebe nach ! Es ftrebe von euch Jeber um die Bette, bie Rraft bes Steins in feinem Ring an-Tag zu legen! komme bieser Kraft mit Sanftmuth, mit berglicher Verträglichkeit, mit Mobithun, mit innigster Ergebenheit in Gott. ju Bulf! Und wenn fich bann ber Steine Rrafte bei euern Rinbes-Rinbern außern: fo lab' ich über taufent taufent Jahre fie wiederum vor biesen Stubl. Da wird . ein weifrer Mann auf biefom Stuble figen, als ich, und fprechen. - Geht! - Go fagte ber beideibne Richter.

### Sandgreifliche Lettion.

Der Meister einer ländlichen Schule erhob sich einst von seinem Stuhle, und hatte fest sich vorgenommen in bessere Gesellschaft zu kommen; beswegen er, im nahen Bad, in den sogenannten Salon eintrat. Berblüsst war er gleich an der Thür, als wenn's ihm zu vornehm widerführ; macht daher dem ersten Fremden rechts einen tiesen Budling, es war nichts schlechts;

aber hinten hatt' er nicht vorgesehn, baß ba auch wieber Leute stehn, gab Einem zur Linken in ben Schooß mit seinem hintern einen berben Stoß. Das hatt' er schnell gern abgebüßt; boch wie er eilig ben wieber begrüßt, so stößt er rechts einen Anbern an, er hat wieber jemanb was Leib's gethan. Und wie ers Diesem wieber abbittet, er's wieber mit einem Anbern verschuttet. Und tomplimentirt sich zu seiner Qual, von hinten und vorn, so durch ben Saal,

bis ihm endlich ein berber Geift, ungebulbig bie Thure weif't.

Moge bochMancher in feinen Gunben, bievon bie Ruganwenbung finden !

Da er nun feiner Straße gieng, bacht' er: ich machte mich zu gering; will mich aber nicht weiter schmiegen; benn wer sich grun macht, ben fressen bie Liegen.

So gieng er gleich frijch queerfelb ein, und zwar nicht über Stod und Stein; sondern über Aeder und gute Wiesen, zertrat bas alles mit latichen gußen.

Ein Besiter begegnet ihm so und fragt nicht weiter wie? noch wo? sondern schlägt ihn tuchtig hinter bie Ohren.

,,Bin ich boch gleich wie neugebohren! ruft unfer Banbrer hoch entzudt. Ber bift bu Mann ber mich begludt? Möchte mich boch Gott immer fegnen, bag mir fo frohliche Gefellen begegnen!

# Die Antifen gu Paris.

Was ber Griechen Kunft erschaffen, mag ber Franke mit ben Waffen suhren nach ber Seine Strand: und in prangenden Museen zeig' er seine Siegstrophäen dem erstaunten Baterland!

Ewig werben fle ihm schweigen; nie von ben Gestellen steigen in bes Lebens frischen Reihn. Der allein besitht bie Musen, ber sie trägt im warmen Busen; bem Banbalen find sie Stein.

### Die beutsche Muse.

Rein Augustisch Alter blubte, teines Mebigeers Gute ladelte ber beutschen Runft; fle ward nicht gepflegt vom Rubme, fie entfaltete bie Blume nicht am Strahl ber Kürftengunft.

Bon bem größten beutichen Sohne, bon bes großen Kriebrichs Throne gieng fie fcuplos, ungeehrt.

Rühmenb barf's der Deutsche sagen, bober barf bas Berg ibm ichlagen: felbft erfchuf er fich ben Werth. Darum fteigt in boberm Bogen,

barum ftrömt in vollern Wogen beutscher Barben Bochgefang: und in eig'ner Kulle ichwellenb, und aus Bergens Tiefen quellend fpottet er ber Regeln 3mang.

### Eulenspiegel und bie Schneiber.

Unter vielen löblichen Thaten. die Eulenspiegels Bibe gerathen, ift eine von fonbrer Lehr und Ruben, wie er bie Schneiber gurecht that flugen. Rach Roftod, ber berühmten Stabt, beschied er fie zu gemeinem Rath, er woll' ihnen etwas offenbaren, auf emige Beiten zu bemahren, bag Jeber es auf bie Seinen vererbe, eine große Sach' fur ihr Gewerbe. Durch ein Ausschreiben aab er Runbe ben Menbischen Stäbten in bie Runbe, in holftein, Dommern, bis Stettin, nach Bismar, Lubed und Samburg bin. Die Schneiber tamen in bellen Saufen von ihren Werkstätten bergelaufen; bracht' Jeber Scheer', Elle, Rabel und Swirn;

und plagt' im Boraus brob fein Gebirn? mas er boch neues batt' erfonnen, bas fle noch nicht gewußt noch gewonnen. Mis fie nun warteten auf bem Plas flieg Eulenspiegel, ber ichlaut Frag, frei binauf in ein bobes Baus, und ichaute oben jum genfter binaus. beg ift oft niemand eingebent;

.ChrbareMeifter vomSchneibergewerte, fo sprach er, Jeber bor' und merte: habt ihr Scheer', Ell' und Rabel gut, bagu noch Swirn und Kingerbut, fo habt ihr zu eurem Bandwerk genug; bas ichafft fich Jeber mit gutem gug. Un allem bem ift feine Runft, nur Gines, bitt' ich, bemertt mit Gunft. Benn ihr die Nabel habt eingesbrt, fo macht einen Anoten, wie fiche gebort. ans, anbere Enbe bes Rabens recht, bag ibr umfonft viel Stiche nicht ftecht. Den, wen ihr nicht ben Anoten knupft, ber Kaben euch burch bas Tuch binfchlüpft: fo bringt ibr nimer zu Stand bie Nath: vergest es nicht, bieg ift mein Rath." Die Schneiber faben einanber an,

fprach Teber zu feinem Nachbardmann: mas ift bas für eine Phantafei, daß er uns ruft so weit herbei? Schon lange mußten wir biefe Runft, unfre Reise war gar umsunft."

Der Schalfsnarr, als er foldes fab, fprach: \_Was vor taufenb Jahren gefcah, brum feiner Mübe fich Reiner trafft'." Auch meint' er, follten fie fich schmen, statt Dant's mit Unwillen aufzunehmen die Treu', so er zum Dandwert truge. So schlich er fich fort auf neue Zuge.

Die Schneiber schalten zwar mit Recht auf Eulenspiegel, ben schlimmen Anecht, boch wollt ihr erwägen bes Spruches Sin, so bringt er vielleicht euch noch Gewin. Ich weiß wohl Manchen, bem's that vonnöthen,

daß wir nach Roftod ihn entböten.
's eiebt Leute, die ihr alle kennt,
der Weltweisheit Lehrer man sie nent,
die sind in diesen Tagen bemüht,
wo Wissenschaft und Kunst erblüht,
aus mancherlei Lappen von geistigen
Rieidern

bem alten Abam 'nen Rod zuschneibern. Sie nehmen bie Brille nach Schneiberart bor bie Augenbrauen, struppig behaart, sie kauern auf einem Tische hoch, und steden bie Füße burch bas Loch, sie halten die Nabel zur Nabelspiße, um recht zu treffen die schmale Riche, sie ziehen den Faden hindurch gar fein, das Anötlein vergessen sie allein. So nabn sie, daß ihnen der Schweis

So nahn sie, daß ihnen der Schweis ausbricht,

so will die Nath boch förbern nicht, und nimer will sich der Mantel gestalten, ber Leib und Seele zusamen soll halten. Die Radel heißet Logita, der Faden Metaphysita, und was sothanes Knötlein bedeute, bas merken nun schon die gescheidten Leute.

Die Weltweisen aber fpuren's nicht, weil's ihnen an tuchtigem Sinn gebricht.

D Culenspiegel, bu weiser Rarr! schau auf der heutigen Welt Wirrwarz. Kannst du vom Grab' erstehn, so tom, und mache burch Spott die Narren from,

# Rophtisches Lieb.

Laffet Selehrie fich zanken und ftreiten, ftreng und bedächtig die Lehrer auch fein! Alle die Weisesten aller der Zeiten lächeln und winken und stimmen mit ein: thöricht, auf Begrung der Thoren zu harren!

Rinber ber Rlugheit, v habet bie Narren eben gum Narren auch, wie fich's gebort!

Merlin ber Alte, im leuchtenben Sabe, wo ich als Jüngling gesprochen ihn habe, hat mich mit ähnlicher Antwort belehrt: thbricht, auf Begrung ber Thoren 311 harren! Kinher ber Thabeit, p habet die Narren

Kinder der Alugheit, o habet die Narren eben zum Narren auch, wie fich's gehört!

Und auf den hohen der Indischen Lufte und in den Tiefen Negyptischer Grufte hab' ich bas beilige Wort nur gehört: thoricht, auf Begrung dere Choren gu harren!

Rinber ber Alugheit, o habet bie Rarren eben zum Narren auch, wie fic's gehört!

Es reiten brei Reiter zum Thor binaus l auf Efelein gar eben; fie maren nach beurigem Gebrauch bem Berfemachen ergeben. Ein Dichter auch ben Weg bertam, fein Buz'phal große Schritte nahm Die Ewigkeit zu finben. Die Reiter fich binten anbinben, daß er sie mit sich schleppen that in bie icone große Ewigkeit, ba waren fie gar gerren.

Der Dichter im Reiten fich umfab: Ei, febt boch! es find herren ba; wie beißen benn bie Gerren ? Er ba, gebunden an ben Schwang? "Beis Kipp." Er? "Kapp." Unb? "Firlefanz." Reitet wohl, ihr lieben Berrn! Run that ber Dichter als war' er flum, und sab sich gar nicht weiter um! Auch kamen bie Reiter nicht ferren.

Solachtgesang ber beliebten Schausvielfdreiber ge gen die Dichter und Runftrichter.

(Nach ber Beise: Allons, enfants de la patrie.)

Boblauf, ber Deutschen Buhne Rinder! ber Tag bes Ruhmes bricht heran. Man ichalt und oftmale arme Gunber, nun zeige Jeber mas er fann. Bort ihr ber Tabler wilbe Sorben? ber Rritifer verruchten Schwarm? Sie fommen, euch fogar im Arm bes lieben Publifums zu morben. Bum Rampfe, Burgervolt! Schlieft! euch in engem Bunb;

Biebt aus! Poetenblut bung' unfern platten Grund.

Ba! bebt, Berwegne! und ihr Dichter, die niemand beut zu Tag begreift! Erhebt! icon feib ihr Bofewichter zur Umarbeitung uns gereift. Schauspiel wird alles, euch zu bämpfen; fällt eines aus bem jungen Chor, fo schießen neue Pilz' hervor, gleich fertig gegen euch zu fampfen. Bum Rampfe, Burgervolt! Schlieft euch in engem Bund; Bieht aus! Poetenblut bung' unfern

platten Grunb.

: 360, was foll ber Menfc verlangen? | Soll er auf die Kelfen trauen? Ift es beffer, jubig bleiben? . Mammernd fest sich anzuhangen? Ift es beffer, fich au treiben? Soll er fich ein Sauschen bauen? Goll er unter Belten leben?

felbft bie feften Relfen beben. · Gines ichidt fich nicht für Alle! Sebe Jeber wie er's treibe, febe Jeber wo er bleibe, und wer steht, bag er nicht falle!

### nene Soule.

(Stoffe)

"Gines ichidt fich nicht fur MIle, febe Jeber wie er's treibe, febe Jeber wo er bleibe. und wer ftebt, bag er nicht falle."

Diefer weiß fich febr beicheiben, Gener blagt bie Baden voll; Diefer ift im Ernfte toll, Jener muß ibn noch beneiben; alle Narrheit kann ich leiben, ob fie genialisch knalle, pber blumenlieblich malle; benn ich werd' es nie vergeffen mas bes Meifters Rraft ermeffen: Eines ichidt fich nicht für Alle.

Um bas Keuer zu ernähren, find viel zarte Geifter notbig, bie zu allem Dienft erbotig, um bie Beiben ju befehren. Mag ber Larm fich neu bermebren, suche Jeber wen er reibe, wiffe Jeber mas er fcreibe, und wenn foredlich alle Dummen,

aus ben bunflen Löchern brummen :.. sebe Jeber wie er's treibe.

Ein'ge haben wir entgunbet, bie nun icon alleine flammen : boch bie Menge balt zusammen, viel Befindel, treu verbunbet. Ber ben Unverstand ergrunbet, halt fich Alle gern vom Leibe, die geboren find vom Beibe. Ift ber Bienenschwarm erregt, ben bas neu'fte Wort bewegt: sebe Jeder wo er bleibe.

Mögen fie geläufig ichwagen, was sie bennoch nie begreifen! Manche muffen irre schweifen, viele Künstler werben platen. Jeben Sommer fliegen Spaken. freuen fich am eignen Schalle, reitte bieg bir je bie Galle? las fle Alle felig fpielen, forge Du nur gut zu zielen : und wer steht, bag er nicht falle.

Drei Borte bort man, bebeutungichwer, im Munbe ber Guten und Beften; fie icallen vergeblich, ihr Rlang ift leer, fie tonnen nicht belfen und troften. Meriderat ift bem Meniden bes Lebens Arucht,

Go lang' er glaubt an bie golbene Beit, mo bas Rechte, bas Gute wirb flegen, bas Rechte, bas Gute führt ewig Streit, nie wird der Keind ihm erliegen : . und erstickt bu ibn nicht in ben Luften

fo lang er bie Schatten zu hafchen sucht: | flets wächst ihm bie Kraft auf ber Erbe

So lang' er glaubt, baf bas bublenbe i

fich bem Ebeln vereinigen werbe : bem Schlechten folgt es mit Liebesblid, nicht bem Guten gehöret bie Erbe; er ift ein Frembling, er wandert aus, und suchet ein unverganglich Saus:

So lang' er glaubt, baf bem irb'ichen Berftanb die Wahrheit je wird erscheinen:

ihrenSchleier bebt teine fterbliche Band, wir tonnen nur rathen und meinen.

Du ferterft ben Geift in ein tonenb Bort, bod ber freie manbelt im Sturme fort.

Drum, eble Seele, entreiß bich bem Wabn.

und ben himmlischen Glauben bewahre! Bas fein Obr vernahm, was bie Augen nicht sahn,

es ift bennoch bas Schone, bas Mahre! Es ift nicht braußen, ba fucht es ber Thor; es ift in bir, bu bringft es ewig bervor!

### Die Worte des

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer, | und was tein Berftanb berBerftanbigen fie geben von Munbe gu Munbe, boch ftummen fie nicht von außen ber, bas Berg nur giebt bavon Runbe: bem Menfchen ift aller Berth geraubt, wenn er nicht mehr an bie brei Borte alaubt.

Der Menich ift frei geschaffen, ift frei, und murb' er in Retten geboren! Laßt euch nicht irren bes Pobels Gefcrei, nicht ben Migbrauch rasenber Thoren; por bem Sclaven, wenn er bie Rette bricht,

por bem freien Menschen erzittert nicht!

Und die Tugend, fie ist kein leerer Schall, ber Menich fann fie üben im Leben, und follt' er auch straucheln überall, er tann nach ber Sottlichen ftreben; I fo lang er noch an bie brei Borte glaubt.

fieht . bas übet in Einfalt ein kinblich Gemuth.

Und ein Gott ift, ein beiliger Wille lebt, wie auch ber menschliche mante! Soch über ber Zeit und bem Raume webt lebendig der böchte Gebanke. Und ob alles in ewigem Bechsel freift, es bebarret im Bechfel ein rubiger Beift.

Die drei Borte bewahret euch, inhalt: ſdiwer,

fie pflanzet von Munde zu Munde, und stammen fie gleich nicht von außen

euer Innres giebt bavon Kunbe; bem Menschen ift nimmer fein Berth geraubt,

### Spruch bes Confucins.

Dreifach ist bes Raumes Maaß: raftlos fort, ohn' Unterlaß strebt die Länge; fort ins Weite endlos gießet sich die Breite; grundlos fenkt die Tiefe sich.

Dir ein Bilb, find fie gegeben: raftlos vormarts mußt bu ftreben; nie ermubet fiille ftebn, willft bu bie Bollenbung febn; mußt ins Breite bich entfalten, soll sich bir bie Welt gestalten; in bie Tiefe mußt bu steigen, soll sich bir bas Wesen zeigen.

Nur Beharrung führt jum Biel, uur bie Fulle führt jur Klarheit, und im Abgrund wohnt die Wahrheit,

### Spruch bes Confucius.

Dreifach ift ber Schritt ber Beit: gogernd bommt bie Zukunft bergezogen, pfeilschnell ift bas Jest entflogen, ewig still steht bie Bergangenheit.

Reine Ungebuld beffügelt ihren Schritt, wenn fie verweilt; teine Furcht, fein Zweifel zugelt ihren Lauf, wenn fie enteilt; teine Reu', tein Bauberfegen tann bie ftebenbe bewegen.

Möchtest bu beglüdt und weise endigen des Lebens Reise: nimm die Jögernde zum Rath, nicht zum Werkzeug beiner That; wähle nicht die Fliehende zum Freund, nicht die Bleibende zum Feind.

### Die finnende Zeit.

Du blidest ernst auf beine Sense nieber, bie alles matt, bu alter Gott ber Zeit! Suchst bu bie Biumen in bem Staube wieber, bie morbend bu bem Mober hast geweiht? Wie, ober ruhen beine müben Glieber vom traurigen Geschäft, bas Allem braut; und blickst mit Schmerz auf Millionen Leichen, bie jest vielleicht im Grabe bich erweichen?

Ach nicht! ber Blid, mit bem bie Götter finnen, ift Ruhe, wenn sie mah'n und mah'n nicht mehr. Ihr Enden ist ein ewiges Beginnen; sanft ist ihr Blid; nur ihre Pand ist schwer. Was jeho sprießt, es eilet schnell von hinnen, was wieder kommt, entslieht, wie das vorher. Orum laß mich, eine Blume, dir zu Füßen, o Gott der Zeit! mich nur mein Jeht genießen.

### Bunfi des Augenblicks.

Und so finden wir uns wieber in dem heitern, bunten Reih'n, und es foll ber Kranz ber Lieber frifch und grun geflochten sein!

Aber wem der Götter bringen wir des Liedes ersten Boll ? Ihn vor allen last uns singen, ber die Kreude schaffen soll!

Benn was frommt es, daß mit Leben Ceres ben Altar geschmudt? daß den Purpursaft der Reben Bachus in die Schale brudt?

Budt vom himmel nicht ber Funken ber ben heerd in Flammen fest, ift ber Beift nicht feuertrunken, und bas herz bleibt unergöht.

Mus ben Bolten muß es fallen, uns ber Gotter Schoof, bas Glud,

und ber mächtigste von allen herrschern ist ber Augenblid.

Bon bem allerersten Berben ber unenblichen Natur, alles Göttliche auf Erben ift ein Lichtgebanke nur.

Langsam in dem Lauf der horen füget sich der Stein zum Stein; schnell, wie es der Geist geboren, will das Werk empfunden sein.

Wie im hellen Sonnenblide fich ein Farbenteppich webt, wie auf ihrer bunten Brude Iris burch ben himmel schwebt:

So ift jebe fcone Sabe flüchtig, wie bes Bliges Schein; schnell in ihrem buftern Grabe schließt bie Nacht fie wieber ein.

# Daner im Wechsell.

hielte biesen frühen Segen ach nur Eine Stunde fest! aber vollen Blütenregen schüttelt schon der laue West. Soll ich mich des Grünen freuen? dem ich Schatten erst verdankt; bald wird Sturm auch das zerstreuen, wenn es falb im Perbst geschwankt.

Willst du nach ben Früchten greifen, eilig nimm bein Theil bavon! biese sangen an zu reisen und bie andern keimen schon; gleich, mit jedem Regengusse, ändert sich bein holdes Thal, ach, und in demselben Flusse schwimmst du nicht zum zweitenmal.

Du nun selbst! Was felsenfeste sich vor bir hervorgethan, Mauern siehst du, siehst Pallaste stets mit andern Augen an. Weggeschwunden ist die Lippe, die im Kusse sonst genas, jener Fuß, der an der Alippe sich mit Gemsenfreche maß.

Jene hand, die gern und milbe fich bewegte wohlzuthun, bas gegliederte Gebilbe, alles ist ein andres nun. Und was sich, an jener Stelle, nun mit beinem Ramen nennt, kam herbei, wie eine Welle, und so eilt's zum Clement.

Lag ben Anfang mit bem Enbe fich in Eins zusammenziehn! schneller als die Gegenstände selber dich vorüberstiehn. Danke, daß die Gunft der Musen-Unvergängliches verheißt, den Gehalt in deinem Busen und die Korm in deinem Geist.

#### Lieb bes Lebens.

Flüchtiger als Wind und Welle flieht die Zeit; was halt sie auf? Sie genießen auf der Stelle, sie ergreifen schnell im Lauf; das, ihr Brüder, halt ihr Schweben, halt die Flucht der Lage ein. Schneller Gang ist unser Leben, last uns Rosen auf ihn streun.

Rosen; benn bie Tage sinken in bes Winters Nebelmeer. Rosen; benn sie bluhn und blinken links und rechts noch um uns her. Rosen stehn auf jedem Zweige jeder schönen Jugendthat. Wohl ihm, der bis auf die Reige rein gelebt sein Leben hat.

Tage, werbet uns zum Kranze, ber des Greises Schläf umzieht und um sie in frischem Glanze wie ein Traum der Jugend blüht! Auch die dunkeln Blumen kühlen uns mit Ruhe doppelt-süß; und die lauen Lüfte spielen freundlich uns ins Paradies.

#### Nachruhm.

Mich reizet nicht bes Ruhmes Schall, ber aus Posaunen tont, ben jeder leise Wiberhall im stillen Thal verhöhnt. Ein Ruhm, ber wie der Sturmwind braust,

ift selbst ein Sturm, ber bald versaust.
Mich reizet mehr ber Silberton,
ber unbelauschet klingt,
und meiner Muse schönsten Lohn,
ben Dank bes Perzens singt,
bie Thräne, die dem Aug' entstießt
und mich mit Bruderliebe grüßt.

Nicht allen gönnte die Natur bas allgepries ne Glüd, ju bilben auf des Schöpfers Spur ein ew'ges Meisterftud, bas, ein volltommnes seiner Art, ber Nachwelt stetes Muster warb;

An bem, im Anblid noch entzudt, ber fpate Schüler steht und in des Meisters Seele blidt und stumm von bannen geht; indes sein herz ben seltnen Geist mit lautem Puls gludselig preif't.

Wirschwissen in dem Strom der Zeit auf Welle Welle fort. Das Meer der Allvergessenheit ist unser letter Ort; genug, wenn Welle Welle trieb und ohne Namen Wirkung blieb. Menn dann auch in der Zeiten Bau mich bald ihr Schutt begräbt; und meine Kraft auf Gottes Au in andern Blumen lebt und mein Gebanke mit zum Seist vollendender Gebanken sleußt.

Schon ift's, von allen gnerkannt, fich allgelobt zu febn; boch schoner noch, auch ungenannt,

wohlthätig fest zu stehn. Berbienkt ist meines Stolzes Reid und bei Berbienst Unsichtbarkeit. So nennet Gottes Areatur nur schweigend seinen Ruhm; sie blüht in wirkenber Natur, ihr selbst ein Eigenthum. Der Schöpfer zeigt sich nicht, und kühn verkennt ber Thor und läugnet ihn.

#### Die edlere Rache,

"Auf! rache bich!" fprach ein gerechter gorn, ber ftark bewassnet mir im herzen saß, "auf, rache bich! und gieb ber Welt und Nachwelt zu wissen, Seine Schmach und Deine Unschulb."

Erschüttert ward mein Geist, wie auf ben Klang ber frieg'rischen Trommet' ein ebles Ross empor schnaubt und ben Sporn verachtet.

ein zweiter eblerer Gedanke stieg in mir empor und hielt den Jügel ihm, und bändigte mein Herz: "Wie? und du willst solch einem Namen, selcher niedern That noch Welt und Leben geben? Nimmermehr! Erwarte ruhig, bis die starke Zeit dich rächet und dir sanft den Schmerz verwischt." Die Rache nimmt ein ehler, stolzer Seist an seinem niedern Keinde. Hochgemuth verachtet er des Neides Schmach — und schweigt.

#### Der Sängling.

Mer ist der kleine Sklave, der in Banden aus diesem frühen Sarge Klagen weint? Ein Mensch? Olbset ihn, macht frei ihn von den Banden; wer Seufzer hemmet, ist ein Menschenseind. Der Wurm darf sich im Staube winden, das Lamm hüpft um die Mutter her; und ihn umhüllen Binden, zwangsesseln eng' und sower. Du Beltankommling, beinen garten handen prägt dieß Geschenk bein Slud bes Lebens ein; um einen Pilgrimsweg von Sarg zu Sarg zu enden, sollft du der Eklaven ew'ger Sklave sein. So hört' ich es und singe bebend das Lied das dir die Parze sang, als sie den Faden webend zur Kette um sich schlang.

Sie sang: "o bu im Chaos von Ibeen Gebohrner, wenn du einst mit Fesseln ringst, und wie im Schissbruch bann, um Sonn' und Tag zu seben, vom Abgrund' auf, doch schwer beladen dringst; du hörst das Chor der Sterne droben auf ewig-underrückter Bahn den Weltgebieter loben und schaust sie liebend an.

"Dich wedt ihr Dochgesang und aus ber Seele stürmt in die Flügel dir des Ablers Muth; du wägst den schweren Leib, entschwingst den Staub der Hole und trinkst im Geiste schon der Sonne Glut; ach, nicht vom ersten Morgensterne vom Felsen blickst du bald hinab; und schaust in naher Ferne den Erdenball, dein Grab.

"Dann klagt bein Herz, daß die im Staube wohnen, das Erdenvolk sich lab' an Kinsterniß. D, dir zu eigner Ruh, dein bestes Selbst zu schonen war's, daß ich größerm Lichte dich entriß, die bald der sanste Schwung der Wiege mit Lethe's Welle dich besprengt und die zum Thoren "Kriege ein weises Phlegma schenkt."

Die Parze fprachs. Da trat zu seiner Wiege ein lichter, leichter Lebensgenius und gab, bag er im Kampf ber Thoren nicht erliege, mit seinem Segen ihm ben Friedenstuß, gab ihn ber Unschulb Mutterhänden und, sehet! hat sein zartes Paupt, ben Damon abzuwenden, mit einem Kranz umlaubt.

Ein Kranz der Blume, die verborgen blüchet und schmudt ihr schönes Thal auch ungesehn, erfreut, wenn sie den Blid der Liebe zu sich ziehet, vergnügt, wenn keine Blide sie erspähn. D Knabe, mit dem Beilchenkranze, sei wie die Blume, die im Gruß des Friedens dir mit stillem Glanze umwand dein Senius.

Und wenn' ein rauher Fuß bich nieberbrüdet, mißgönnt die Sonne dir dein Tröpschen Thau; du senkest mudbe dich, vom scharsen Ost zerknicket, und suchest Schatten in der durren Au; dann sei, wenn sanft dich wegzumähen der Sonne letzter Schimmer traf, im leisen Frühlings-Wehen dein Tod der Blume Schlas.

#### Die Borsehung.

und was soll mich Roth und Tob
nur im Bilbe schreden?
immer ja in Gottes Hand,
wird sie stets mich beden,
wohin ber Weg sich wende.
Wer war es, ber auf diese Welt
mich, eh ich noch war, gestellt?
Der schon für mich gedacht,
mich, was ich bin, gemacht,
mich der Welt, die Welt für mich bereitet.
Ein Vater, Ein Gott!
Ewiger Gedanke!
Water, Gott, so bist es Du,
ber stets mich leitet.

Cinst in meiner Mutter Schooß wen kannt' ich ber Meinen?
Aus ber tiefen Frembe kam ich in Frembe. Weinen war meine erste Stimme.
War nie gekannt und boch gekannt, schon geliebt und Kind genannt,

fand vor mir Baterarm,
fand vor mir Mutterbrust,
fand selbst Schmerzen mir als Liebesbande,
als Bande ans Perz,
väterlich bereitet.
Schwacheit, Noth, die Thräne selbt
ward Band der Liebe.

Ewiger, ber also mich ließ geboren werben, bu bist vor mir, leitest mich auch zu bessern Erben: hast meinen Tritt gezählet. Die Blüthe reiset bort zur Frucht, bort sind ich, was mein herz sich such, und hier nicht finden kann; du nimmst den Sprößling an, pflanzest weiter ihn auf himmelsauen. Sei's Beilchen im Thal, ober Eeder Gottes: Alle, Alle blühen wir in Gottes Reiche.

#### Der unferbliche Geiff.

Menn Tobesschauer uns umschauern, ach, wohin flieht ber ew'ge Geist? er kann nicht sterben, kann nicht bauern, er läßt ben bunkeln Staub verwaist. Birb er benn körperlos burchschreiten von stern zu Stern bes himmels Bahn? Birb er mit Eins bie fernsten Weiten ausfüllen auf bem großen Plan?

Entfesselt, ewig, unveraltet, seift ungesehn, boch Auge gang, — was in ber Schöpfung sich gestaktet, sieht er im hellsten Sonnenglanz. Bas auch aus fernster Zeit der grauen Erinnrung schwach ist eingeprägt, kann er mit einem Blid durchschauen, der bis ins Unermegne trägt.

Bis zu bem ersten Sterngefunkel schaut er mit Seherkraft zurud; ja, eh bie Welt entstand, in's Dunkel bes alten Chaos bringt sein Blid. Was auch die Zukunft raub' und bringe, sein Aug' ermist's durch alle Zeit, beim völligen Rusn ber Dinge ruht er in eigner Ewigkelt.

entbunden, lebt er im teinsten Clement; Jahrtausenbe entstiehn wie Stunden, und Stunden gleichen bem Moment. Nch, slügellos, schnell wie Sedanken, sliegt er durch's ew'ge Morgenroth, ber namenlos und ohne Schranken schon längst vergaß ben Ramen Zod.

Bon hoffnung, Lieb', haß, Furcht

#### Abenbaefang.

Und wenn sich einst die Seele schließt, wie diese Abendblume:
wenn alles um-sie Dämmrung ist von Lebenslicht und Ruhme:
und ihre letten Blid' umber
ihr kalte Schatten scheinen;
o Jüngling, wirst du auch so schwer, wie diese Blume weinen?

Wenn beiner holden Jugend Saft in bbe Luft verhauchet, verblüht die Bluthe, Lebenskraft auf immer mißgebrauchet; und beine letten Blid' umber dich alle reuentfärben; o Jüngling, bleibt dir etwas mehr, als trostverschmachtet sterben?

Macht Seine große Allmacht je Seicheb'nes ungeschehen? Und stillt sie auch bas tiefe Web, sich selbst beschämt zu seben? Und wächst und wächt nicht jeder That ber Reim so tief verborgen? Wergiebt, wer schafft mir neuen Rath, noch einen Jugenbmorgen?

Und holber Schlaf, den schaffest du, giebst neuen Jugendmorgen; bist Labetrunt und Schattenruh, bist Labsal aller Sorgen; bist Todesbruder! o wie schon sich Sein und Nichtsein grenzen: wie frisch wird meine Abendthran' am frühen Morgen glanzen!

Und nach bem Tod — es wird ums fein, als nach bes Rausches Schlummer; verrauscht, verschlummert Lebenspein und Schmerz und Reu und Kummer. D Tod, o Schlaf ber dich erfand, erfand ber Menscheit Segen! breit' aus auf mich bein Schlafgewand, zur Ruhe mich zu legen.

Denn was war' unfre Lebendzeit, auch unfre Zeit ber Freuden? ein Strudel von Mühfeligkeit, ein Wirbel süßer Leiden, ein ew'ger Taumel! Holder Schlaf, zu neuem Freudenmahle für alles, was auch beut mich traf, gieb mir die Labeschaale!

#### Das Göttliche.

Ebel fei ber Menich, bulfreich und gut! benn bas allein unterscheibet ihn von allen Wesen, bie wir kennen.

Beil ben unbekannten hobern Befen, bie wir ahnen! Sein Beispiel lehr' uns jene glauben.

Denn unfühlenb
ist die Natur:
es leuchtet die Sonne
über Bof und Gute,
und dem Verbrecher,
glänzene wie dem Besten,
ber Mond und die Sterne.

Wind und Ströme Donner und Sagel rauschen ihren Weg, und ergreifen, vorüber eilend, Einen um den Andern.

Auch so bas Glud tappt unter die Menge, faßt bald bes Anaben lodige Unschulb, bald auch ben kahlen schulbigen Scheitel. Nach ewigen, ehrnen, großen Gesehen mussen wir Alle unseres Daseins Kreise vollenden.

Nur allein ber Mensch vermag bas Unmögliche; er unterscheidet, wählet und richtet; er kann bem Augenblick Dauer verleiben.

Er allein barf ben Guten lohnen, ben Bosen strafen, heilen und retten, alles Irrende, Schweisende nüglich verbinden.

Und wir verehren bie Unsterblichen, als waren fie Menschen, thaten im Großen, was der Beste im Aleinen thut ober mochte.

Der eble Mensch sei hülfreich und gut! Unermübet schaff er bas Nüpliche, Rechte, sei uns ein Borbild jener geahneten Wesen! Einfam in der Felfenhoble, tiefen Ernft in teufcher Geele, wohnte Phobus Priefterin. Oft in stiller Nächte hullen, nabte sich ber Gott Gibyllen, tu erleuchten ihren Ginn.

Staunend fiel sie vor ihm nieder, ihr erschauerten die Glieder, die der hohe Sast durchdrang. Und sie offinete die Lippen, und es schollen rings die Alippen von prophetischem Gesang.

Auf geweihte Palmenblatter grub fie bann ben Spruch ber Gotter, vom Apoll ihr offenbart. Bieler Menschen Sohne kamen, fragten, lasen, und vernahmen, was der Zukunst Schooß bewahrt. Aber öfters fuhr ber Flügel eines Sturmwinds, troß bem Riegel ihrer Pforte, burch bie Gruft, ach, und rif bie leichten Blätter ohne Schutz und ohne Retter, faufend in bie obe Luft.

Die Prophetin, unbekummert um ihr Werk, vom Sturm zertrüffert, haschte keines je zurud. Wer von ihr in bangen Röthen Troft gehofft und Troft gebeten, stuchte bann auf sein Geschid.

Beisheit läßt mit sich nicht scherzen; Menschen, haltet fest im herzen bie Orakel ber Vernunft! Beh, wenn burch ber Luste Toben Maaß und Ordnung weggestoben! hoffet keine Wieberkunft.

#### Die Sowestern bes Schidfals.

Renne nicht bas Schidfal grausem, nenne seinen Schluß nicht Neib: sein Geseth ist ew'ge Wahrheit, seine Güte Götterklarheit, seine Mächt Nothwenbigkeit.

Blid' umber, o Freund, und fiehe forgfam wie ber Weise fieht. Bas vergeben muß, vergehet! was besteben kann, bestehet: was geschehen will, geschieht.

Seiter find bes Schichals Schwestern, feine blaffe Furien: burch ber fanft verschlungnen Sanbe webt ein Jaben sonber Enbe sich zum Schmuck ber Grazien. Denn feit aus bes Baters Saupte Pallas jugendlich entsprang, wirket sie den goldnen Schleier, der mit aller Sterne Feier broben glanzt aonenlang.

Und an ihrem Meisterwerke hanget stets ber Parze Blid. Beisheit, Macht und Gute weben in des Burms und Engels Leben Bahrheit, harmonie und Glud.

Renne nicht bas Schidsal grausam, nenne seinen Schluß nicht Reid; sein Geseh ist ew'ge Wahrheit, seine Gibe Götterklarheit, seine Racht Nothwendigkeit.

Arbft', o trofte bich, mein Berg! Aber beine Leiben. Blide vor= und hinterwarts; füß ist überwundner Schmerz unverdienter Leiben. Und verbientest bu ben Schmerz, so verbiene Freuden.

Jurthum gwar und Thorheit find unfer Loos hienieben; mißgestaltet, schwach und blind; jeber Fehler ist ihr Aind und verscheucht den Frieden; ach, der süßen Feinde sind und so viel beschieden.

Aber jedem Fehl verband jene ew'ge Treue, jener gottliche Berftand, feiner Liebe bestes Pfand, daß sie und erneue, Besserung wird sie genannt, Menschen nemen's Reue.

Sanft zieht fie hinweg ben flor von des Fehlers Blide, warnend kommt sie ihm zuvor, öffnet sanft sein taubes Ohr, führt ihn zart zurüde; burch der Reue niebres Shor wandern wir zum Glüde.

D wie fröhlich fühlt bas herz bann verlebte Leiden! Segnet seinen Arzt, ben Schmerz, blickt mit Schauer hinterwarts, siehet vorwarts Freuben. Neu und freier wird bas herz burch bestegte Leiden.

Dank ber mutterlichen hand, bie ben Relch uns mischet, bie aus Schmerzen Lust ersand und mit Lust ben Schmerz verband, ber sie neu erfrischet.
Dank ber mutterlichen hand bie ben Kelch uns mischet!

#### Zagenicht!

Der bu in dem Sturm bes Ungluds mastlos und entsegelt fährst, jage nicht! noch ist zu hossen, plaglich steht der hafen offen, wo du bich bes Sturms erwebrst.

Ren entwaffnet burch bie hoffnung tinft'gen Guts bes Uebels Buth; ich, em flüchtigem Gefieber flüget Racht und Tag bernieber, und ber Roch ergrimmt und ruht.

Unter mechfelnden Gestalten steht erschaffend die Natur; so geschäftig steht der Weise in der Aenberungen Kreife, stürzet nicht, entweichet nur.

Lieget unter kalten Schneen sicher nicht bie goldne Saat? Unter biesem starren Schleier rubet sie, bis daß bas keuer Titans sie erwarmet hat.

#### Pic Soffnank

Gareben und transce bieMeniden wiel ide wird mit dem Greis niche begraben : von beffern . hinfligen Ingen. nach einem glücklichen, golbenen Siel fieht man fie rennen unt jagen. Die Belt wirb alt und wirt wieber jung, boch ber Menich bofft jemmer Berbeffe-THESE !

Die hoffnung fabrt ibn ine Leben ein, fie umflattert ben friblichen Snaben, mit was bie innere Stimme fricht, ben füngling begeiftert ihr Ranberichein.

den beidrieft er um Grobe den maden Rani.

noch am Geode pfloner er — der Leffe BURA dat.

Es ift kein berrer, ichmeichelnder **Wahn.** ercept im Gebirne des Theren: im Dersen kindet es lant fic an. ju was Sefferen fint mit geboren; bas tanifet bie boffente Secte nicht.

#### Delbent irte

Gelia ift ein belt zu fchähen, fo ber Diggunft laden fann! Niemand wagt ibn zu verleben, er ift frei von Acht und Bann. Ohne Rummer mag er leben, und zu Gott ben Geift erbeben.

Seines Pilgergangs Beschwerben achtet er für Kinderspiel. Rie tann er zu Schanden werben, litt' er auch unsäglich viel. Ihm wird Bohl und Beh behagen, denn mit Gleichmuth kann er's tragen.

Schalt und Frevler, ob fie klaffen, balt er seines Blids nicht werth. MU ihr Treiben mag nicht schaffen, daß ihm Arges widerfährt. In bes Wettlaufs bunten Rriegen pflegt fein Mannfinn obzusiegen.

Mancher Conig wird geprieten. State' und Seiten nahm er ein; last die Kabel von der Riesen kühnem Aufrubr Wabrheit sein: starker boch kann wahrlich ringen, wer fich felber weiß zu zwingen!

Somer ifts, gleich bem Babelvolle. Binnen bis gen himmel baun, schwer, wie Dabalus, bie Bolfe überfliegen fonber Graun, fcwer ifte Lowenmutter binben. ichwerer, felbst fich überwinden.

Der ift überall gu loben, ber fein eigner Meifter ift! fcredlos bei bes Unglude Toben und verkappter Reiber Lift. Db er beute ftirbt, ob morgen, fo geschiebts boch ohne Gorgen.

# C. Satyre, Strafgebick, Spottgebick; Lehrgebick.

### Die verdorbenen Sitten. (Bern, 1731.)

Genug und nur zu viel hab' ich die Welt gescholten; wo zeigt die Wahrheit sich? Wann hat sie was gegolten? Seht einen Juvenal, der Norwelt Geisel, an! Was hat sein Tadel Gut's der Welt und ihm gethan? Ihn bracht' in Lydien has Gift der scharfen Feder, ein Land wie Tomi fern, und trauriger und öber. Rom las, so viel er schrieb, es las und schwelgte fort. Was damals Rom gethan, thut jest ein jeder Ort.

Bo aber findet fic ber Beld für meine Lieber? 3ch geh' bie Namen burch, ich blattre bin und wiber, und finde, wo ich feb', vont Scepter bis gum Pflug, gum Schelten allguviel, gum Rubmen nie genug; gablt felber, wie August, bas Alter und bie Jugenb! Rur's Lafter ift fein Raum, tein Anfang fur bie Tugenb. Sag' an, Belbetien, bu Belbenvaterland! wie ist bein altes Wolk bem jetigen verwandt? Bar's ober war's nicht bier, wo Biberbs Degen ftrabite \*), ber bie erhalt'ne Kabn' mit feinem Blute malte? Bo flieft ber Dubleren, ber Bubenberge Blut \*\*)? ber Seelen ihres Staats, bie mit gesettem Duth far's Baterland gelebt , für's Baterland gestorben , bie Feind und Gold verschmaht, und uns ben Ruhm erworben, ben taum nach langer Beit ber Entel Abart lofcht; ba Wieh ein Reichthum war, und oft ein Arm gebrescht, ber sonft ben Stab geführt; ba Beiber beren Geelen tein beutig Berg erreicht, erkauften mit Juwelen ben Staat vom Untergang, ben Staat, beg Schap und heut'

<sup>\*)</sup> Biberb, oder Biberbo, ift der Junahme, den man einem Sblen bon Greperi und feinen nachtommen julegte, ba er in dem ungludlichen Treffen an der Schofhall bie hauptfabne der Stadt Bern rettete.

<sup>\*\*)</sup> Gind alte abeliche Sejchlechter, (S. Joh. v. Müller.)

jum offnen Wechsel bient, und Trost ber Ueppigkeit. Wo ist die Ruhmbegier, die Rom zum haupt der Erben und groß gemacht dus Nichts, Gefahren und Geschwerden für Lust und Schuld erkennt, für's Glüd der Nachwelt wacht, stirbt, wenn der Staat es heischt, die Welt zum Schuldner macht? Wo ist der edle Geist, der nichts sein eigen nennet, nichts wünschet für sich selbst, und keinen Reichthum kennet, als den des Vaterlands? der für den Staat sich schäft, die eignen Marken kürzt, der Bürger weiter sett? Uch, sie vergrub die Zeit, und ihren Geist mit ihnen! Von ihnen bleibt uns nichts, als etwas von den Mienen.

Doch also hat und nicht ber himmel übergeben, bag von ber golbnen Zeit nicht theure Refte leben ; bie Manner, beren Rom fich nicht zu ichamen bat, ihr Eifer zeigt fich noch im Boblfein unfrer Stabt. Ein Steiger ftutt bie Laft ber moblerlangten Burbe auf eigne Schultern bin, und hat ben Staat gur Burbe; er hat, was berrichen ift, zu lernen erft begehrt, nicht, wie bie Großen thun, bie ihre Stelle lebrt. Er sucht im ftillen Staub und halb verwesten Sauten bes Staates Lebenslauf, die Ebb' und Kluth ber Beiten; fein immer frifder Ginn, in fteter Muh' gefpannt, wacht, weil ein Jungling schläft, und bient bem Baterland; er läßt bes Staates Schat fich auf bas Land ergießen, wie aus bem Bergen fonft ber Glieber Rrafte fliegen : pon feinem Angesicht gebt niemand traurig bin, er liebt bie Tugend noch, und auch die Tugend ibn. Ein Cato ") lebet noch, ber ben verborbnen Beiten fich fest zum Biberfpruch, und fann mit Thaten ftreiten. 3mar Pracht und Ueppigkeit, bie Alles überschwemmt, hat bas Befet und er bisher zu schwach gehemmt; doch wie ein fester Damm ben Sturm gedrungner Bellen, wie fehr ihr Schaum fich blaht, gurude zwingt zu preffen, und nie dem Strome weicht, wenn schon der wilde Schwaff. von langem Bachethum ftart, fich fturget über'n Ball: fo hat helvetien ber Durchbruch frember Sitten mit Laftern angefüllt, und Cato nichts gelitten.

<sup>\*)</sup> Damals. Alle Freunde der Gefete, die vor vierzig Jahren gelebt haben, würden den alten, ehrwürdigen Mann, beften Lob bier befchrieben ift, leicht erkennen, den herrn Bemer Michael Augspurger.

Die Einfalt jener Beit, wo ehrlich boffich war, wo reine Tugend Chr', auch wenn sie nacht, gebahr, berrscht in dem rauben Sinn, den nie die List betrogen, kein Großer abgeschreckt, kein Abseh'n umgebogen; hart, wenn's Gesehe zurnt, mitleidig, wenn er darf, gut, wenn das Elend klagt, wenn Gosheit frevelt, scharf, vom Wohl des Waterlands entschlossen nie zu scheiden, kann Er das Laster nicht, noch Ihn das Laster leiden. D hebe lange noch dein Vaterland empor!

Steb unsern Söhnen einst, wie unsern Vätern vor!

Wer kennt die Andern nicht? Sie find so leicht zu gablen! Doch wann einst zugedruckt die werthen Augen fehlen, wer ist's, auf den man dann den Grund des Staates legt? der Bissenschaft im Siun, im herzen Tugend trägt? der thut, was sie gethan, und die geleerten Plate auch mit den Tugenden, nicht mit der gabl erseh?

Sewiß kein Appius, die prächtige Gestalt! ein Wort, ein jeder Blid zeigt Hoheit und Gewalt; des großen Mannes Thor sieht wenig Bürgern offen, und einen Blid von ihm kann nicht ein Jeder hoffen; sein Ansehn bringt durch's Recht, sein Wort wird uns zur Pflicht, er ist fast unser herr, und seiner selber nicht. Doch fällt der Glanz von ihm, so wird der held gemeiner, der Unterschied von uns ist in dem Innern kleiner, den ausgehobnen Geist stüpt ein gesehter Sinn; ein prächtiger Pallast, und leere Sale d'rinn.

Gewiß kein Salvius, der Liebling unser Frauen, dem trefflichen Geschmack kann jeder Käuser trauen; wer ist's, der so wie er, durch alle Monat' weiß der Mode Lebenslauf und jedes Bandes Preis? Wer haschet listiger der Kleider neuste Arten? Wer nennt so oft Paris? Wer theilt wie er die Karten auf Griechisch hurtig aus? Wer stellt den Fuß so quer? Wer singt so manches Lied? Wer flucht so neu als er? D Säule deines Staats! wo sindet sich der Knabe, der sich so mancher Kunst dereinst zu schämen habe?

Auch kein Demokrates, ber Erbe feiner Stadt, ber sonst kein Naterland als seine Sohne hat; ber jeben Stammbaum kennt, ber alle Wahlen zählet, die Stimmen selber theilt, und keine Rugel sehlet; ber Mund und hand mir heut', und morgen Andern schäht, und zwischen Wort und That nur einen Borhang sett \*); ber Recht um Freundschaft spricht, ber Würde tauscht um Burbe, und, wenn er sein Geschlecht dem Staate macht zur Burbe, tein Mittel niedrig glaubt, durch alle Häuser tennt, droht, schmeichelt, fieht, verspricht, und alles Better nennt.

Sewiß kein Rusticus, ber von den neuen Sitten noch alles ruhiger, als nüchtern sein, gelitten, ber Mann von altem Schrot, dem neuer Wiß mißbunkt, ber wie die Vorwelt spricht, und wie die Vorwelt trinkt. Im Keller prüst den Mann, was wird er dort nicht kennen? Er wird im Glase noch den Berg und Jahrgang nennen; was ader Wissenschaft, was Aaterland und Psicht, was Kirch' und Handlung ist, die Grillen kennt er nicht. Die Welt wird, wenn sie will, und nicht sein Kopf sich ändern; was fragt er nach dem Recht, der Brut von fremden Ländern? Recht ist, was ihm gefällt, gegründet, was er sast, das Schmälen Bürgerpsicht, ein Fremder, wen er haßt.

Sewiß auch kein Sicin, der Sauerteig des Standes, der Meister guten Raths, der Pächter des Verstandes, der nichts vernünftig glaubt, wenn es von ihm nicht quillt, und seine Meinung selbst in fremdem Munde schilt. Bald straft man ihm zu hart, das laufen Laster ledig, beut heißt der Staat ein Zug \*), und morgen ein Venedig; Wer herrscht, der ihm gefällt? Vor ihm ist Alles schlecht, Belohnen unverdient, Versagen ungerecht. So läßt der Frösche Volk sein Quaden in den Röhren, noch eh bei'm Sonnenschein, als wenn es wittert, hören.

Auch kein heliodor, verliebt in Frankreichs Schein ber sich's zur Schande zählt, baß er kein Sklav' barf sein, mißkennt sein Baterland, bes Königs Bildniß spiegelt; was unfrer Ahnen Muth mit Lüpolds Blut versiegelt, bie Freiheit halt für Tand, verhöhnt den engen Staat, Geset Bauern läßt, und schämet sich im Rath.

e) Meift alle Bedienungen werben in der Berner Republit fo vergeben, daß die Bablenden binter einem Vorhang ihre golbenen Augeln'in einem jum Scrutinis zubereiteten Kaften legen. Also können fie por dem Vorhang versprechen, und hinter bemfelben das Gegentheil thun.

<sup>20)</sup> Damals war in diefem Kanton eine ber Anarchie febr nabe Denobratie, und in Benedig ift, wie bekannt, die Ariftofratie den Unterthanen fast fo fcwer, als eine Oligarchie.

Flieh' Sklav'! ein freier Staat bedarf nur freier Seelen 3 wer-felber bienen will, foll Freien nicht befehlen.

Sewiß kein Sarephil, ber allgemeine Christ, ber aller Glauben Glieb, und keines eigen ist; ber Retter aller Schulb, ber Schutzeist falscher Frommen, ber, was den Staat zerkört, zu schützen übernommen; ber Bosheit Einfalt nennt, und heucheln Andacht heißt, und dem erzürnten Recht das Schwert aus Händen reißt; der Kirch' und Gottesdienst mit halben Reden schwärzet, und niemals williger als über Priester scherzet. Ein andrer Zwed ist oft an wahrer Liebe Statt, ein Abseh'n dringet weit, das Gut zum Künvort hat; sein Gut, das er verschmäht, wird nicht vergessen werden, im himmel ist der Sinn, die hände sind auf Erden.

Ber ift's benn? ein Belot, ber Kirchencherubin, bereit, ben Strid am hals in himmel mich ju zieh'n? ein murrenber Guren, ber nie ein Ja gofprochen, und felten fonft gelacht, als wenn ber Stab gebrochen? ber leichte Kranzenaff, ber Schnupfer bei ber Babt, ber bei ben Eiben scherzt, und pfeift im großen Saal? ein wankender Saufei, bem nie bas Rathhaus stehet, ber von bem Tifch in Rath, vom Rath zu Tifche gebet; ber nie fich felber zeigt, ber kluge Larvemann, ber alle Burger haßt, und alle kuffen kann ? ein reicher Manoet, ber Keind von allem Lernen, ber Sonnen vieredt macht, und Sterne au Laternen: ein Unselbst, reich an Ja, ber feine Stimme lief't, und beffen Meinung ftets porber eroffnet ift \*)? und fo viel Andre mehr, ber Großen Leibtrabanten, bie Biffern unsers Staats, im Rath bie Consonanten.

Bei solchen herrschern wird ein Bolt nicht gludlich sein zu hauptern eines Stands gehöret hirn barein. Last zeben Jahr' fle noch, sich recht zu unterrichten, in jenem Schattenstaat gemest'ne Sachen schlichten \*\*).

<sup>7)</sup> Gine in ber Bernifden Republit gewöhntiche Redenfart, wenn ein Angefragter feint eigene Meinung vorzutragen gefinnet ift.

<sup>94)</sup> Der fogenannte angere Stand ober bie Schattenrepublit, auch ber Affenrath ber Bermpr Jugenb.

Ber aber fic bem Staat zu bienen' bat bestimmt, und nach ber Gottheit Stell' auf Tugenbftaffeln klimmt, ber wirkt am Bobl bes Bolks, und nicht an feinem Glude, und bient jum Beil bes Land's bem fegnenben Geschicke; er febet feiner Dub' bie Tugend felbft gum Preis, er kennet seine Pflicht, und thut auch, mas er weiß. Fur's Erfte lerne ber, ber groß zu fein begebret, ben innerlichen Stanb bes Staates, ber ihn nahret: wie Anseh'n und Gewalt fich mit gemeffner Rraft burch alle Staffeln theilt, und Rub' und Orbnung ichafft; wie gablreich Bolt und Gelb: wie auf ben alten Bunben, bem Erbe befrer Beit, fich Fried' und Freundschaft grunben; woburch ber Staat geblüht, wie Macht und Reichthum flieg, bes Krieges erfte Gluth, ben mahren Weg zum Sieg : bie Fehler eines Staats, die innerlichen Beulen, bie nach und nach bas Mark bes fichern Landes fäulen: was üblich und erlaubt, wie ernft und mannlich Recht ben angelaufenen Schwall bes frechen Lafters ichwächt ; wie weit bem Berricher giemt ber Rirche zu gebieten; wie Glaubenseinigkeit fich ichutet ohne Buthen; was Runft und Boben zeugt, mas einem Staat ersprießt; wodurch ber Nachbarn Golb in unfre Dorfer fließt; auch mas Europa regt, wie bie vereinten Dachten in ftetem Gleichgewicht fich felbft zu halten trachten ; wodurch die Sandlung bluht, wie alle Welt ihr Gold bem zugelaufnen Schwarm verbannter Bettler zollt: was Frankreich ichredlich macht, woburch es fich entnervet; wie Runft und Wiffenschaft ber Britten Baffen icharfet. Auch Rom und Sparta hat, was nühlich werben kann, die Tugend nimmt fich leicht bei ihrem Beispiel an. Bilb' aber auch bein Berg, selbst in ber erften Jugenb, fieb' auf bie Beisheit viel, boch weit mehr auf bie Tugenb; Iern', daß nichts felig macht, als bie Bewiffenerub', und bag zu beinem Glud bir Niemand fehlt, als Du: bag Golb auch Beise giert, verbient burch reine Mittel; bag Tugend Ehre bringt, und nicht erfaufte Titel; daß Maag und Weisheit mehr, als leere Ramen find, und dag man auf bem Thron noch jest George find't! Rein Reiz fei ftart genug, ber beine Pflicht verhindert, kein Nut' sei groß genug, der Uechtlands Wohlfahrt mindert. such' in bes Landes Bohl, und nicht bei'm Wöbel Rubm,

sei jedem Barger hold, und Riemands Eigenthum.
Sei billig und gerecht, erhalt' auf gleicher Wage
bes Großen brohend Recht, und eines Bauern Klage!
Bei Bürden sieh' den Mann, und nicht den Gegendienst,
mach' Arbeit dir zur Lust, und helsen zum Gewinnst!
Thu' dieß, und werde groß! Liegt schon dein Glud verborgen,
ber himmel wird für dich mehr als du selber sorgen.
Und wenn er künstig dich in hohen Aemtern übt,
und deiner Bürger heil in deine hände giebt:
so lebe, daß dich einst die späten Enkel preisen,
bein Tod den Staat betrübt, und macht dein Bolk zu Waisen!
Und schlössen schon dein Land die engsten Schranken ein,
so würdest du mir doch der Helben Erster sein;
in dir zeigt sich der Welt der Gottheit Gnadensinger,
du bist ein größer Wann, als alle Weltbezwinger!

## Andie Deutschen. (Zu Anfang des Jahrs 1800.)

Bergag't auf ewig Ihr ber boben Abnen? Ihr uneins all', an Stumpfheit alle gleich, Gelehrte, Laven, Berr'n und Unterthanen ! Ach, fcmolz ber Bater Tugenbfraft fo weich, bie ernft, wie Rom, fo Schwert als Griffel führten, balb welterobernd, balb von Kunftfinn bleich, Das Ritterthum burch Cafars Burbe gierten, ber neuen Dichtfunft pollften Strom ergoffen , Europa, eb' bie Rirche brach, regierten? In Deutschland war der heil'ge Krieg entsprossen; als Deutschland fich im Krieben gang gerftorte. ba war bas lette beutsche Blut geffossen. Noch ba gab's Stimmen, Einen taum ber borte! Bor Fürsten Recht, bei Burgern eble Sitte, war Wen'ger Biel, feit fich bas Recht verkehrte. Bas mogen Ging'le, fehlt bie große Mitte? In Thaten hat und Gottes Will' umfchrankt, die Kraft der Kunft gewährt er fonder Bitte. Schon fruh' hat uns Gelehrsamkeit getrants mit alter Bolter Mart. Bur Geiftessonne wird Araft und Runft burch ftillen Bund gelentt.

- Aus fiffer Poeffe quillt ew'ge Bonne, burch Religion entzünd't sich lichte Gute, im schönen Tempel ist Natur Mabonne.
- Bas hellas schlau ersann, was Indien blüh'te, german'scher Männer Lied wird's nun entfalten, wie zornig blinder Pobel gegenwüthe.
- Ich sagte zweimal bas. Die Worte galten ben helbenkunstlern, die sich selber nennen; benn nimmer kann solch' Keu'r, wie bieß, erkalten.
- Die Nachwelt wird sie glorreich anergennen. Wer will, sei mit im Und. Die sind verstoßen, bie nach bem Nichts, von Gott verlaffen, rennen,
- An Religion und Dichtkunst sich erboßen, pon ber Natur Mpsterien nichts nicht wissen, zu sich in Koth bas heil'ge nieberstoßen.
- Sold Sunbenvolt, die leicht schier von Gewissen, im herzen schlaff, von Sinnen stumpf, nicht merken, daß fich ber Nacht ein Weltall neu entrissen,
- Mag ewig Gott im Tobtenschlaf bestärken, bis, kraft bes jüngsten Tags, zulest sie wachen, eh' sie zergeh'n samt ihren nicht'gen Werken.
- Wer Zeuer, Baffer, Luft, die ersten Sachen aus tiefer Seele liebt, kann's nie mehr laffen, schwömm' auch allein auf weitem Meer fein Nachen.
- Er muß im Mittelpunkt ben Erbgeist fassen, Metalle, Menschen, Pflang' und Thier begreifen, wo Licht und Sonne fern, das Träge hassen.
- Was Stoff, ber Formen Sinn, wie Sterne schweifen, breiein'ger Krafte Wechselspiel; die Frucht muß golben ihm am Baum ber Weisheit reifen.
- Bu Gott zurudflieh'n will bes Lebens flucht, geweiht bleibt ewig, wer Gott einmal ichaut; nie fullt sein Thun die bobenlose Sucht;
- Dies, Pobel, ist bas Feu'r, vor bem bir graut! Die lang verschlofine Kraft ift aufgelobert, kein Wasser kann sie still'n, sie brennt zu laut.
- In fich hat sich ber Seift von sich gefobert, bes Wissens Tief' entsteigt neu grun bie Erbe; ber alte Schutt bleib' immerhin vermobert.

- Der Meister finnt, schon freudig von Geberbe, fein haupt als Priefter ber Natur umtronent, und spricht zur hierarchie ber Aunft sein Werbs,
- Wom himmel fließt bies Zauberlicht, und tonend begleitet ber das Schöpferwort, beg Kraft zur Mitte bringt, ben alten Krieg versohnend.
- Much ich fprach's aus, und fab, wo Keiner gafft, bes Menschengeistes kuhnen Weltenbau, fab lebend, was zum Schein ber Tob gerafft.
- Am Boden sunkelt hell der Liebe Thau, der Bildung Mark durchströmt die Wunderpflanze, zum Dach wölbt Phantasie ihr lichtes Blau.
- Es wächst und bluht ber Saulenwald im Glanze bes Tempels Blau vollendend zu erfüllen, weih'n am Altar sich die mit grunem Aranze,
- Aus beren Blid schon Lichtes Strome quillen, und schwören alle bei des himmels Rosen (ber Eib sei höchstes Ziel auch meinem Willen):
- Mit Flammen foll der Jüngling frohlich tofen, des Mannes Fuß ersteigt des Weltalls Stufen, dem Stab des Meisters schweigt der Meere Tosen. —
- Wohl seid ihr taub, sonst hört ihr jest mein Rufen! Der Tempel grünt in euch; in euch noch leben die Kräfts, so das Alterthum erschufen.
- Dringt, Jüngling', ein! Ernennt burch tapfres Streben euch selbst zu horrn und Fürsten jeder Aunst; so wird die Kirche sichtbar sich erheben.
- Ihr habt ber Liebe Muth, ber Stter Gunft, ihr schautet die Natur im Beiligthume; entflammt bie ganze Welt zu Einer Brunft!
- Cu'r Tempel wachse groß zu Deutschlands Ruhme. Der Grund ist fost, und boch im Contrum sprießt in königlicher Pracht ber Dichtung Blume.
- Europas Geist erlosch; in Deutschland stiest ber Quell ber neuen Zeit. Die aus ihm tranken, sind wahrhaft beutsch; die Belbenschaar ergiest
- Sich überall, erhebt ben rafchen Franken, ben Italianer gur Ratur, und Rom wird wach und hellas, beffen Gotter fanken.

Bleibt jung, gebenkt ber Ahnen; bas gantom ber trägen tobten Meng' ift nur ein Splitter; so bammern will ber Zeiten Riefenstrom. Des Geistes heil'gen Krieg tampft treu wie Ritter!

## Roțebne's Reifebeschteibung: (Augorie.)

Die Belt bab' ich umreif't: lagt euch ergablen, ibr Körbrer ber Cultur und Philanthropen! es wird babei nicht an Erbauung fehlen. Man fandte mich, wie einft jum Bieb Meforen; gu Boltern, welche Meiners nennt mongolich, wo man Schamanen tennt und feine Dopen. Doch glaubten biefe Beiben, acht katholisch, an meines Universales Beifis Offenbarung , und fanden meine Senbung apostolisch. Da bot ich benn ben garten Seelen Nahrung, gab ihnen bie entzudenben Mufterien von meiner Muf in ewige Bermahrung. Bie ich zuerst gekommen nach Siberien, ift fower zu fagen: nicht verweilen will ich bei solchen allzukiplichen Materien. Mir war's beinab, als gieng' ich-nicht freiwillig, boch freier Bill' ift Babn ber Philosophen; brum gilt's für meine eble That boch biflig: Ich lag in ber Kibitke, wie im Rofen in fich gehullt bas Thier bes Epitutus; abwartenb meines Schidfals Rataftrophen. und fab zum Kirmament wie Valinurus, bort keichnet' ich bie Bahn ber bben Stephen, und balb ftanb über meinem Saupt Arkturus.

Jum himmel führen, leiber! teine Treppen, sonst hatt' ich mich als Pol-Stern aufgeschwungen, statt mich im Jantmerthal herumzuschleppen.

Ich war am Ziel, des Schickals Grimm bezwungen, frei konnt' ich nun das schöne Land bereisen, wo noch kein Musensohn hindurch gebrungen.

Mag es mit hartet Dede fich beeisen, taugt's nicht zum Tanz und leichten Schäfertritten, so fährt ein Shlitten in bequemen Gleisen.

Rennthiere gab man mir por meinen Schlitten. Doch weil ihr biefe Thiere noch nicht fennet, muß ich Erlaubnig, fie zu schilbern, bitten. Ein Rennthier beißt's, weil es entfeslich rennet; bie Strange macht man feft an feiner Stirne, bie ebern ift, und feine Schmache fennet. Bie gegen fie ber icharffte Sturmwind gurne, fie trott, mit ftattlichem Geweihe prangend, in welches ausgewachsen ihr Gehirne. Und Schellen, an bes Thieres Bornern bangenb, ertonen, wenn es auffpringt aus bem Lager, mit holbem Rlange bie Gemuther fangenb. Bas es auch frift, so bleibt es bunn und hager, bat immer Luft, boch feine Kraft, zu buhlen, por allem aber find bie Schenkel mager. Sie spigen fein fic, (o in welchen Schulen erlernte bieg Natur zu unserm Sorte?) und enben in geschnittne Keberspulen. Damit nun frigelt's leicht verwehte Borte auf jene weißen Klachen unermublich, fo fommt man raid von ein- gum andern Orte. Ich fuhr umber, bemüht bie Bolter friedlich und fanft, wie Manco Capac einft, zu bilben, bie an Gefalt und Sitten unterschieblich. Erft, an ben Berteltägifchen Gefilben fand ich bie naturalischen Rlogaten, bie alle Kunft verschmähn, gleich weisen Bilben. Darauf gelangt' ich ju ben Botiaten, bie haben fich um meinen Bahrbt \*) geriffen, auch fagen mir bie Schmugten auf ben Saden. Drum fluchtet' ich mich ju ben Babregiffen, bie tragen voll humanitat ben Bufen, auf volle Thranen-Eimer ftets befliffen. Rächst ihnen wohnen bann bie Tugenbufen. ein edles Bolt; wie konnt' ich beibe rubren burch Rieberkunften meiner garten Musen! Sie haben bie Quergisen und Plattkiren ju Bundegenoffen, wiber bie Kantaften,

bie bloß nach Schönheit bichten, Rrieg ju führen.

<sup>+)</sup> bim berüchtigte Schmabichrift.

- Wer glaubt es? ben Quergifen ftanb ber Raften bes hirns viel weiter binterwarts zur Linken; bie hand verbrehten fie, wenn fie was fasten.
- Sein schräges Aug' ließ ber Plattkire blinken, mich mit geplätschter Rase freundlich brudenb, bag ich vor Inbrunft glaubte hinzusinken.
- Wie war es mir, dem Menschenfreund, beglüdend mein herz zu tauschen da mit all = und jeden! tein Beifall war mir jemals so entzüdend.
- Biel Liebes thaten mir die Dummojeben, anmagungelos und ohn' bamit zu prahlen; auch die Wischwaschen priesen meine Reben.
- Geistreicher find jedoch die Lahmschädalen, sie fühlten meiner Späße seine Spiße, dann sah ich ihre breiten Baden strahlen.
- Sie haben sich mit einem großen Schliße ben Mund erweitert, um voll aus zu lachen, so weit geht die Liebhaberei zum Wiße.
- Mlein was foll ich viele Worte machen? benn von Nowaja-Semla bis Irtuptoi gewann ich jebes Bolt für meine Sachen.
- Sie sandten Boten aus nach D=a=kupfoi, für mich ein Chrendenkmal auszusinnen, und bauten mir die neue Stadt Rophupfoi.
- Die treuen Mobuinen wohnen brinnen, fie wird die Phramiben überleben, am Irwisch = Flusse prangen ihre Zinnen.
- Die Bücharen behnt gränzenlos und eben bicht hinter ihr die wohlbebauten Fluren, auch liegt die große Sündaren daneben.
- Und alle, die Rohbuptoi sahn, erfuhren, daß sie die Zauberkraft von meinem Namen umschuf zu theatralischen Naturen.
- Bas auf ben Saffen vorging, ward zu Dramen., bas ganze Klatschpad sah und spielte Schauspiel, umgeben rings von ewgen Panoramen.
- Trieb man die Schweine durch, so wars ein Sauspiel, es häuften so fich die Theaterstreiche, daß Reiner aus der Tauschung je beraussiel.

Auch Mogen, Tauben aleich, in febes welche Gemuth bie eblen Thaten icon gebraten in bem bramatischen Schlaraffenreiche. 3d rubt' und fab, wie wohl es mir gerathen. ba icoll mir eine Stimm' aus golbner Bolte: "Cantt Rokebue! bu ftreuteft Menichheites Gagten : Drum fei geehrt bei allem Erbenvolte. Rent fahft apotaliptifche Wiftonen pon beinem Rubm in allegor'icher Bolte. Deutschland begt die ungabl'gen Nationen, bie bu besuchft, im beimischen Reviere: bier ift Robbustoi, und bier follft bu mobnen!" Da wacht' ich auf; bie Spuren ber Rennthiere, aum Beiden, bag ich nur gereift im Schlummet, fab ich noch ftehn auf manchem Ries Daviere, Und ichidi' es gleich jum Drud an Gotthelf Rummer. \*)

kimmerkung. Da fic ber Verfasser bes obigen Gebichts, man weiß nicht aus welchem Grunde, erlaubt bat, die Orthographie vieler Namen von Dertern und Wölfern winkürlich zu versändern, woraus in der Folge geographische Irrungen entstehen könnten, so wird et dienlich fein; die richtigeren Benennungen bier binzugusigen. Werkeltägischen Gesilben, Werchsturischen; naturalischen Klopasen, uralischen Kofacken; Zotiaken, Oftiaken; Schmuzken, Cichutschen, Abereissen, uralischen Klopasen, Lungendusen, Cunguerigken, Liegischen; Plattfiren, Bastregisten, Humojeden, Sam vie den; Buserigken, Lichumaschen; Lahmichabaten, Kamtichabaten, Sam vie den; Wichabaten, Lahmichabaten, Lungsbeit; Modumen, Wordusen; Lahmichabaten, Kamtichabaten, Birdich; Bücharen, Buchabaten, Gongaren; Kakichyack, Kaptichack. Die Stadt Röstupfol finden wir auf den neuesten Carten noch nicht angegeigt.

#### Das 3beal und bas Leben.

Ewigklar und spiegeltein und eben fließt bas zephyrleichte Leben im Olymp ben Seligen bahin:
Monde wechseln und Geschlechter slieshen; ihrer Götterjugend Rosen blühen wandellos im ewigen Ruin.
Zwischen Sinenglud und Seelenfrieden bleibt dem Menschen nur die bange Mahl; auf der Stien des hohen Uraniden leuchtet ihr vermählter Strahl.

Wollt ihr schon auf Erben Sottern gleichen frei sein in des Todes Reichen, brechet nicht von seines Gartens Frucht! an dem Scheine mag der Blick sich weiden; des Genusses wandelbare Freuden rächet schleunig der Begierde Flucht. Selbst die Styr, die neunsach sie umwindet, wehrt die Rückfehr Ceres Tochter nicht: nach dem Apfel greift sie, und es bindet ewig sie des Orfus Pflicht.

<sup>4)</sup> Aspebue's Berleger.

Nur der Körper eignet jenen Mächten, die das dunkle Schickal flechten; aber frei von jeder Zeitgewalt, die Gespielin seliger Naturen, wandelt oben in des Lichtes Fluren, göttlich unter Göttern, die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben,

werft die Angst des Irdischen von euch; fliehet aus dem engen, dumpfen Leben in des Ideales Reich!

Jugenhich, von allen Erbenmalen frei, in ber Bollenbung Strahlen schwebet hier ber Menschheit Götterbilb, wie bes Lebens schweigenbe Phantome glanzend wandelnd an dem ftyg'schen Strome,

wie fie stand im himmlischen Gefilb, ehe noch zum traur'gen Sarkophage bie Unsterbliche herunter stieg. Ben im Leben noch bes Kampfes Baage schwankt, etscheint hier ber Sieg.

Richt vom Sampf bie Glieber gu entstriden,

ben Erschöpften zu erquiden wehet hier bes Sieges buft'ger Kranz. Mächtig, selbst wen eure Sehnen ruhten, reißt bas Leben euch in seine Kluthen, euch die Zeit in ihren Wirbeltanz; aber finkt bes Muthes kühner Flügel bei ber Schranken peinlichem Gefühl, bann erblidet von ber Schönheit Pügel freudig das erstog'ne Ziel.

Benn es gilt, ju berrichen und ju fcbirmen,

Kämpfer gegen Kämpfer stürmen auf bes Slückes, auf bes Ruhmes Bahn: da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen,

und mit frachenbem Getos bie Bagen

fic vermengen auf bestäubtem Plan; Muth allein kan hier ben Dank erringen, ber am Ziel bes hippodromes winkt, nur ber Starke wird bas Schickas awingen,

wenn ber Schwächling unterfintt.

Aber ber, von Alippen eingeschlossen, wild und schaumend sich ergossen, sanft und eben rinnt bes Lebens Fluß burch ber Schönheit stille Schattenlande, und auf seiner Wellen Silberrande mahlt Aurora sich und hesperus. Aufgelöst in zarter Wechselliebe, in der Anmuth freiem Bund vereint, ruhen hier die ausgesehnten Triebe, und verschwunden ist der Feinb!

Wenn bas Tobte bilbend zu beseelen, mit bem Stoff sich zu vermählen, thatenvoll ber Genius entbrennt: ba, ba spanne sich bes Fleises Nerve, und beharrlich ringend unterwerse ber Gebanke sich bas Clement.
Nur bem Ernst, ben keine Mühe bleichet, rauscht ber Wahrheit tief verstedter Born.

nur bes Meisels schwerem Schlag er-

fich bes Marmors fprobes Korn.

Aber bringt bis in ber Schonheft Sphare,

und im Staube bleibt die Schwere mit dem Stoff, den fie beherricht, jurudin nicht der Maffe qualvoll abgerungen, schlant und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen,

fieht bas Bilb vor bem entzüdten Blid. Alle Zweifel, alle Kämpfe schweigen in bes Sieges hoher Sicherheit; ausgestoßen hat es jeben Zeugen menschlicher Beburftigkeit. Wenn ihr in ber Menschheit traur'ger | rauscht bes Jammers trüber Sturm Bloge nicht mehr.

steht vor des Gesehes Größe, wenn dem Peiligen die Schuld sich naht: da erblasse vor der Wahrheit Strahle eure Tugend, vor dem Ideale, sliebe muthlos die beschämte That. Kein Erschass ner hat dieß Ziel erslogen; über diesen grauenvollen Schlund trägt kein Nachen, keiner Brüde Bogen, und kein Anker sindet Grund.

Aber flüchtet aus ber Sine Schranken in die Freiheit ber Gebanken, und die Furchterscheinung ist entstohn, und der ew'ge Abgrund wird sich fullen; nehmt die Gottheit auf in euern Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron. Des Gesebes strenge Fessel bindet nur den klavensinn, der es verschmäht; mit des Menschen Widerstand verschwindet

auch bes Gottes Majestat.

Wenn ber Menschheit Leiben euch umfangen, wenn bort Priams Sohn ber Schlangen sich erwehrt mit namenlosem Schmerz, ba empbre sich ber Mensch! Es schlage an bes himmels Wölbung seine Klage, und gerreiße euer fühlend herz! Der Natur surchtbare Stimme siege, und ber Freude Wange werde bleich, und ber heil gen Sympathie erliege bas Unsterbliche in euch!

Aber in ben heitern Regionen, wo bie reinen Kormen wohnen,

rauscht bes Jammers träber Sturm nicht mehr. hier darf Schmerz die Seele nicht burchschneiben, keine Thräne fließt hier mehr dem Leiden, nur des Geistes tapf'rer Segenwehr. Lieblich, wie der Iris Farbenfeuer auf der Donnerwolke duft'gem Thau, schimmert durch der Wehmuth dustern

bier ber Rube beitres Blau.

Tief erniedrigt zu bes Feigen Rnechte gieng in ewigem Gefechte einst Alcid bes Lebens schwere Bahn, rang mit Sydern und umarmt' ben Leuen,

Soleier.

stürzte sich, die Freunde zu befreien, lebend in des Todtenschiffers Kahn. Alle Plagen, alle Erdenkasten wälzt der unverschnten Göttin List auf die will'gen Schultern des Berbasten,

bis fein Lauf geendet ist —

Bis der Gott, des Irbifchen entfeibet, flammend fich bom Menschen scheibet, und bes Aethers leichte Lufte trinkt. Froh bes neuen, ungewohnten Schwebens

fliegt er aufwärts, und bes Erbensebens schweres Traumbild finkt und finkt und finkt.

Des Olympus Sarmonien empfangen ben Berklarten in Aronions Saal, und die Göttin mit ben Rosenwangen reicht ihm lächelnt ben Potal.

### Die Känfler.

(1800.)

Bie fon, o Menfc, mit beinem Dal= 1 menzweige ftebst bu an bes Jahrbunderts Reige. in ebler, stolzer Männlichkeit, mit aufgeschlofinem Ginn, mit Beiftes: fülle, boll milben Ernfts, in thatenreicher Stille, ber reiffte Sobn ber Beit, frei burch Bernunft, ftart burch Gefete, burch Sanftmuth groß, und reich burch Schape, bie lange Beit bein Bufen bir berfdwieg, Berr ber Matur, die beine Reffeln liebet, bie beine Kraft in tausend Rampfen übet, und prangend unter bir aus ber Ber= milb'rung flieg.

Berauscht von bem errung'nen Sieg, verlerne nicht bie Sand zu preisen, bie an bes Lebens obem Stranb ben weinenben, verlagnen Baifen, bes wilben Bufalls Beute, fand, bie frube icon ber tunft'gen Beifter= würde bein junges Berg im Stillen zugefehrt, und bie befledenbe Begierbe bon beinem garten Bufen abgewehrt. Die Gutige, bie beine Jugend , in boben Milichten fpielend unterwies und bas Geheimnig ber erhab'nen Zugend in leichten Rathseln bic errathen ließ: bie, reifer nurihn wieber zu empfangen, in frembe Urme ihren Liebling gab; ofalle nicht mit ausgeartetem Berlangen zu ihren niebern Dienerinnen ab! Im Fleis tann bich bie Biene meiftern, in ber Geschidlichkeit ein Burm bein Lebrer fein, bein Biffen theileft bu mit vorgezog'nen Geiftern, bie Kunft, o Menich, baft Du allein!

Nur durch das Morgenthar des Schsnen
brangst du in der Erkenntniß Land.
An höhern Glanz sich zu gewöhnen,
übt sich am Neize der Verstand.
Was bei dem Saitenklang der Musen
mit süßem Beben dich durchdrang,
erzog die Kraft in deinem Busen,
die sich dereinst zum Weltgeist schwang.

Was erst, nachdem Jahrtausende versstellen, bie alternde Vernunft erfand, lag im Symbol bes Schinen und bes Großen voraus geoffenbart dem kindischen Versstand.

Ihr holdes Bild hieß uns die Tugenb lieben, ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich

gesträubt,
eh' noch ein Solon bas Geseth geschrieben,
bas matte Blüthen langsam treibt.
Eh' vor bes Denkers Geist ber kühne
Begriff bes ew'gen Raumes stand,
wer sah hinauf zur Sternenbuhne,
ber ihn nicht ahnenb schon empfand?

Die, eine Glorie von Orionen um's Angesicht, in behrer Majesicht, nur angeschaut von reineren Dämonen, verzehrend über Sternen geht, gesioh'n auf ihrem Sonnenthrone, bie furchtbar herrliche Urania.
Mit abgelegter Feuerkrone, steht sie — als Schönheit vor uns ba. Der Anmuth Gürtel amgewunden, wird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn.

Was wir als Schönheit hier empfunden, wird einst als Wahrheit und entgegen gehn. Als der Erschaffende vor leinem Angesichte

ben Menfchen in bie Sterblichkeit verwies,

und eine frate Bieberkehr zum Lichte auf ichwerem Sinenpfab ihn finden hieß, als alle himmlischen ihr Antlig von ihm wandten,

schloß fie, die Menschliche, allein mit dem verlassenen Verbannten großmuthig in die Sterblichteit sich ein. Dier schwebt sie, mit gesenktem Fluge, um ihren Liebling, nah' am Sinnenland, und mahlt mit lieblichem Betruge Elysium auf seine Kerkerwand.

Mis in ben weichen Armen biefer Ame bie garte Menfcheit noch geruht, ba fchurte beil'ge Morblucht keine flame, ba rauchte kein unschulbig Blut. Das Berg, bas fie an fanften Banben

lenket, verschmabt ber Pflichten knechtisches Geleit:

ibr Lichtpfab, fconer nur gefchlungen, fentet

fich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit. Die ihrem keuschen Dienste leben, versucht kein nied'rer Trieb, bleicht kein Geschick!

wie unter beilige Gewalt gegeben, empfangen fie bas reine Geifterleben, ber Freiheit fuges Recht gurud.

Glüdselige, die sie - aus Millionen die Reinsten — ihrem Dienst geweibt, in deren Brust sie würdigte zu thronen, durch deren Mund die Mächtige gebeut, die fie auf eroig flammenden Altären erdor, das heilge Feuer ihr zu flähren, wer deren Ang' allein sie hüllentos erscheint, die fie im sanstem Bund um sich vereint!

Morauf die bobe Orbnung euch gestellt!

in bie erhabine Geisterwelt wart ihr ber Menschheit erfte Stufe!

Ch' ihr bas Gleichmaaß in die Belt gebracht,

bem alle Wefen freudig blenen ein unermessen Bau, im schwarzen Flor ber Nacht,

nachst um ihn her, mit mattem Strahl beschienen,

ein streitendes Gestaltenheer, die seinen Sin in Stlavenbanden hielten, und ungesellig, rauh wie er, mit tausend Kräften auf ihn zielten.

— so stand die Schöpfung vor dem Wilden.

Durch ber Begierbe blinde Fessel nur an die Erscheinungen gebunden, entstoh ihm, ungenossen, unempfunden, die schöne Seele der Natur.

Und wie fie fliehend jest vorüber fuhr. ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten mit zartem Sinn, mit stiller Sand, und lerntet in harmon'schem Band gesellig sie zusammen gatten. Leichtschwebend fühlte sich der Blid vom schlanten Buchs der Geber aufe

gezogen; gefällig strablte ber Arpstall ber Wogen bie hüpfenbe Gestalt gurud.

Bie konntet ihr bes iconen Bint's verfehlen,

womit euch die Natur hülfreich entges gen kam?

Die Kunft, ben Schatten ihr nachahmend abzustehlen,

wies euch bas Bilb, bas auf ber Boge fcwamm.

Bon' threm Wefen abgeschieben , ihr eig'net liebliches Phantour, warf sie fich in ben Silberstrom, sich ihrem Räuber anzubieten. Die schöne Bilbkraft ward in eurem

Busen wach.

Bu ebel fcon, nicht maßig zu empfangen, fouft ihr im Sand — im Thon ben holben Schatten nach, im Umriß ward fein Dafein aufgefangen,

im Umriß ward fein Dafein aufgefangen, lebendig regte fich bes Wirkens füße Luft —

bie erfte Schöpfung trat aus eurer Bruft.

Non der Betrachtung angehalten, von eurem Späheraug' umstrickt, verriethen die vertraulichen Gestalten den Talisman, wodurch ich euch entzückt. Die wunderwirkenden Gesehe, des Reizes ausgeforschte Schäpe, verhüpste der ersindende Bezstand inleichtem Bund in Werken eurerhand. Der Obeliske stieg, die Pyramide, dieherme stand, die Saule sprang empor, des Waldes Melodie stog aus dem Pasterrohr,

und Siegesthaten lebten in bem Liebe.

Die Auswahl einer Blumenflur mit weiser Wahl in einen Straus gebunden,

so trat die erste Aunst aus der Natur: jest werden Sträuße schon in einen Aranz gewunden,

und eine zweite höhre Kunst erstand aus Schöpfungen ber Menschenhand. Das Lind ber Schönheit, sich allein genug,

vollenbetschon aus eurer Dand gegangen, verliert die Krone, die es trug, sobald es Wirklichkeit empfangen. Die Säule muß, dem Gleichniß unterthan,

an ihre Schwestern nachbarlich fich

ber helb im helbenheer zerfließen. Des Mäoniben hatfe stimmt voran.

Balb brangten fich bie staunenben Barbaren

ju biefen neuen Schöpfungen beran. Seht, riefen bie erfreuten Schaaren,

seht an, das hat der Mensch gethan!
In sustigen, geselligeren Paaren
riß sie des Sängere Lever nach,
der von Titanen sang und Riesens
schlachten,

und Lowentobtern, bie, fo lang ber Sanger fprach,

aus seinen Hörern helben machten.
Bum erstenmal genießt ber Geist,
erquidt von ruhigeren Freuden,
bie aus ber Ferne nur ihn weiben,
bie seine Gier nicht in sein Wesen reißt,
bie im Genusse nicht verscheiben.

Jest wand sich von dem Sinnenschlafe die freie, schone Seele los; durch euch entfesselt, sprang der Sklave der Sorge in der Freude Schooß. Lest fiel der Thierbeit dumpfe Schranke, und Menschheit trat auf die entwölkte Stirn,

und der erhab'ne Frembling, der Gebanke, fprang aus dem staunenden Sehirn. Jest stand der Mensch, und wies den Sternen

bas königliche Angesicht:
schon bankte nach erhab'nen Fernen
sein sprechend Aug' bem Sonnenlicht.
Das Lächeln blühte auf der Wange;
ber Stimme seelenvolles Spiel
entfaltete sich zum Gesange;
im seuchten Auge schwamm Gefühl,
und Schmerz mit hulb in anmuthes
vollem Bunde

entquollen bem befeelten Mupbe.

Begraben in des Wurmes Triebe, umschlungen von des Sinnes Lust, erkanntet ihr in seiner Brust den Gelen Keim der Geisterliebe. Daß von des Sinnes niedrem Triebe der Liebe best rer Keim sich schied, dankt er dem ersten hirtenlied. Geadelt zur Gedankenwurde

floß die verschämtere Begierde melodisch aus des Sängers Mund. Sanst glühten die bethauten Bangen: das überlebende Verlangen verkündigte der Seelen Bund.

Der Beisen Beisestes, ber Milben Milbe,

ber Starken Kraft, ber Ebeln Grazie, vermähltet ihr in einem Bilbe und stelltet es in eine Glorie.

DerMensch erbebte vor bem Unbekanten, er liebte seinen Wieberschein; und herrliche heroen brannten, bem großen Wesen gleich zu sein.

Den ersten Klang vom Urbitb alles Schönen,

ihr ließet ihn in ber Ratur ertonen.

Der Leibenschaften wilben Drang, bes Glüdes regellose Spiele, ber Pflichten und Instinkte Zwang stellt ihr mit prüsendem Gefühle, mit frengem Richtscheit nach dem Ziele. Was die Natur auf ihrem großen Gange in weiten Fernen auseinander zieht, wird auf dem Schauplat, im Gesange, der Ordnung leicht gefaßtes Glied. Vom Eumenidenchor geschredet, zieht sich der Mord, auch nie entbedet, das Loos des Todes aus dem Lied. Lang', eh' die Weisen ihren Ausspruch

lost eine Ilias bes Schidsals Rathselfragen

der jugendlichen Borwelt auf; ftill wandelte von Thespis Wagen die, Borsicht in den Weltenlauf.

Doch in ben großen Beltenlauf ward euer Ebenmaaß zu früh getragen. Als bes Geschides bunkle hanb, was sie vor eurem Auge schnürte, vor eurem Aug' nicht auseinander band, bas Leben in die Tiese schwand,

eh' es ben schonen Areis vollschrie ba führtet ihr aus kühner Eigenmacht ben Bogen weiter burch ber Zukunft Nacht.

ba stürztet ihr euch ohne Beben in des Avernus schwarzen Ocean, und traset das entsioh'ne Leben jenseits der Urne wieder an: da zeigte sich mit umgestürztem Lichte an Kastor angelehnt, ein blühend Polluxbild;

ber Schatten in bes Mondes Angesichte, eh' sich ber schone Silbertreis erfüllt. Doch höher ftets, zu immer höhern Soben

ichwang sich ber ichaffenbe Genie. Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen entstehen, aus Barmonien Parmonie.

Was hier allein bas trunt'ne Aug'

bient unterwürfig bort ber hobern Schone;

ber Reiz, ber biese Nymphe schmüdt, schmist sanst in eine göttliche Athene: die Kraft, die in des Ringers Mustel schwillt,

muß in bes Gottes Schönheit lieblich fcweigen;

bas Staunen seiner Zeit, bas stolze Jovishilb

im Tempel zu Olympia fich neigen.

DieWelt, verwandelt durch den Fleis, das Menschenherz, bewegt von neuen Trieben,

bie fich in heißen Rampfen üben, erweitern euren Schöpfungekreis. Der fortgeschritt'ne Mensch tragt auf erhob'nen Schwingen

bankbar bie Aunst mit sich empor, und neue Schönheitswelten springen aus ber bereicherten Natur hervor. Des Wiffens Schranken geben auf; ber Geift, in euren leichten Siegen gedbi mit fonell gezeitigtem Bergnügen ein kunftlich All von Reigen zu burch= eilen,

ftellt ber Natur entlegenere Saulen, ereilet fie auf ihrem bunklen Lauf. Jest magt er fie mit menschlichen Gewichten,

mist fie mit Maaßen, die fie ihm geliehn;

verständlicher in feiner Schenheitmalich=

muß sie an seinem Aug vorüber ziehn. In selbstgefälliger jugendlicher Freude leiht er den Sphären seine Harmonie, und preiset er das Weltgebäude, so prangt es durch die Shumetrie.

In Mem, mas ihn fest umlebet, fricht ihn bas bolbe Gleichmaaf an. Der Schönheit golbner Gurtel webet fic milb in feine Lebensbahn; die selige Wollendung schwebet in euren Werken flegend ihm voran, Mohin die laute Kreude eilet, : mobin ber ftille Aummer fliebt, me bie Betrachtung benkend weilet, mo er bes Elenbs Thranen fieht, wo tausend Schreden auf ihn zielen, folgt ihm ein harmonienbach; fleht er bie Bulbabttinnen fpielen und ringt in still verfeinerten Gefühlen ber lieblichen Begleitung nach. Sanft, wie bes Reizes Linien fich winden, mie bie Erfcheinungen um ihn inweichemUmriß in einander fcwinden, flieht feines Lebens leichter Sauch bahin. Sein Geift gerrint im Darmonienmeere, bas feine Sinne wolluftreich umfließt, und ber hinschmelzende Gedanke schließt fich ftill an die allgegenwärtige Cythere. Mit bem Geschid in hober Ginigkeit, gelaffen bingeftüht auf Gragien und Musen,

empfängt er bas Geschof, bas ihn bes braut,

mit freundlich bargebot'nem Bufen, vom fanften Bogen ber Nothwenbigkeit.

Bertraute Lieblinge ber fel'gen Sarmonie,

erfreuende Begleiter burch bas Leben, bas Chelste, bas Theuerste, was fie, bie Leben gab, jum Leben und gegeben! bag ber entjochte Mensch jest seine Milichten benkt,

bie Feffel liebet, die ihn lenkt, tein Jufall mehr mit ehr'nem Bepter ihm gebeut:

bieß dankt euch — eure Ewigkeit, und ein erhab'ner Lohn in eurem Derzen; daß um ben Kelch, worin uns Freiheit rinnt,

ber Freude Götter lustig scherzen, der holbe Traum sich lieblich spinnt: dafür seib liebevoll umfangen!

Dem prangenben, bem heitern Geift, ber bie Nothwendigkeit mit Grazie umzogen,

ber seinen Aether, seinen Sternenbogen mit Anmuth uns bedienen heißt, ber, wo er schredt, noch burch Erhabenheit entzüdet,

und zum Verheeren selbst sich schmidet, bem großen Künstler ahmt ihr nach. Wie auf bem spiegelhellen Bach die bunten User tanzend schweben, bas Abenbroth, das Blüthenseld? so schimmert auf dem dürft'gen Leben der Dichtung munt're Schattenwelt. Ihr führet uns im Brautgewande die fürchterliche Unbekannte, die unerweichte Parze vor. Wie eure Urnen die Gebeine, bedt ihr mit holdem Zauberscheine der Sorgen schauervollen Chor. Jahrtausende hab' ich durcheilet,

ber Borwelt unabsehlich Reich: wie lacht bie Menschheit, wo ihr weilet! wie traurig liegt sie hinter euch!

Die einst mit flüchtigem Gefieber

voll Kraft aus euren Schöpferhänden stieg, in eurem Arm fand sie sich wieder, als durch der Zeiten stillen Sieg des Lebens Blüthe von der Wange, die Stärke von den Gliedern wich, und traurig, mit entnervtem Sange, der Sreis an seinem Stade schlich. Da reichtet ihr aus frischer Quelle dem Lechzenden die Lebendwelle; zweimal verjüngte sich die Zeit, zweimal von Samen, die ihr ausgestreut.

Bertrieben von Barbarenheeren, entriffet ihr ben lepten Opferbrand bes Orients entheiligten Altaren, und brachtet ihn dem Abendland. Da flieg ber schöne Flüchtling aus bem Often,

ber junge Cag, im Besten neu empor, und auf Desperiens Gefilden sproßten verjungte Bluthen Joniens hervor. Die schönere Ratur warf in die Seelen fanft fpiegelnd einen iconen Biberichein,

und prangend zog in bie geschmudten Seelen

bee Lichtes große Göttin ein. Da fab man Millionen Ketten fallen und über Sklaven fprach jest Menfchenrecht;

wie Brüber friedlich mit einanber wallen,

fo mild erwuchs das jungere Geschlecht. Mit inn'rer, bober Freudenfulle neniest ibr das gegeb'ne Glud, und tretet in der Demuth hulle mit dweigendem Berdienst jurud.

Benn auf bes Denkers freigegeb'nen Babnen

ber Forscher jest mit fühnem Glude schweift,

und, trunken von stegrufenden Paanen, mit rascher Sand schon nach der Krone greift;

wenn er mit nieberm Solbnerlohne ben eblen Kuhrer zu entlaffen glaubt und neben bem getraumten Throne ber Aunft ben erften Stlavenplaß erlaubt:

verzeift ihm — ber Bollenbung Krone schwebt glanzend über eurem Saupt. Mit euch, bes Frühlings erfter Pflanze, begann die feelenbilbende Ratur; mit euch, bem freud'gen Erntekranze, schließt die vollendete Natur.

Die von dem Thon, dem Stein bescheiden aufgestiegen, die schopferische Kunft, umschließt mit ftillen Siegen

bes Geiftes unermes'nes Reich was in bes Wiffens Land Entbeder nur erstegen,

entbeden fie, erfiegen fie fur euch. Der Schape, bie ber Denker aufgehaufet, wird er in euren Urmen erft fich freun, wenn feine Wiffenschaft, ber Schonheit Augereifet,

Bum Kunstwerk wird geadelt fein — wen er auf einen Sügel mit euch fteiget, und seinem Auge fich, in milbem Abende fcein,

bas mahlerische Thal—auf einmal zeiget. Je reicher ihr ben schnellen Blid vergnüsget,

fe hob're, schon're Ordnungen ber Geist in einem Zauberbund burchflieget, in einem schwelgenden Genug umtreist; je weiter sich Gebanten und Gefühle bem Appigeren harmonienspiele, bem reichern Strom ber Schonheit aufgethan

je foon're Glieber aus bem Bettenplan, | Der Dichtung heilige Magie bie jest verstummelt feine Schopfung schänden,

fieht er bie boben Kormen ban vollenden, je ichon're Rathfel treten aus ber Racht, ie reicher wird bie Welt, bie er umschließet.

je breiter ftromt bas Meer, mit bem er flieget,

je schwächer wird bes Schickals blinbe Macht,

ie bober ftreben feine Triebe, je kleiner wird er selbst, je größer feine Liebe.

So führt ihn, in perbora'nem Lauf, burd imer rein're Formen, rein're Tone, burch imer bob're Sobn und imer fcon're Schöne

ber Dichtung Blumenleiter ftill binaufgulett, am reifen Biel ber Beiten, noch eine gludliche Begeifterung, bes jungften Menschenaltere Dichterschwang,

und in ber Bahrheit Urme wird er aleiten.

Cie felbft, bie fanfte Eppria, umleuchtet von ber Keuerkrone, fteht bann vor ihrem munb'gen Sohne entschleiert - als Urania: fo ichneller nur von ihm erhaschet, je schöner er von ihr gestohn! So fuß, fo felig überrafchet stand einst Ulussens ebler Sohn, ba feiner Jugend himlischer Gefährte ju Jovis Tochter fich verklärte.

Der Menschheit Burbe ift in eure Sand gegeben: bewahret sie! Sie finkt mit euch! Mit euch wird fie sich beben!

bient einem meifen Beltenplane; ftill lenke fie jum Oceane ber großen Sarmonie!

Won ihrer Beit verstoßen flüchte bie ernfte Bahrheit jum Gebichte, und finde Schut in ber Ramonen Chor. In ihres Glanges bochfter gulle, furchtbarer in bes Reizes Bulle, erftebe fie in bem Gefange und rache fich mit Giegesflange. an bes Berfolgers feigem Obr.

Der freiften Mutter freie Gobne, ichwingt euch mit festem Ungesicht jum Strahlenfit ber bochften Schone! Um andre Kronen bublet nicht! Die Comefter, Die euch hier verfchwunben.

holt ihr im Schoof der Mutter ein; was icone Geelen icon empfunden, muß trefflich und vollkommen fein. Erhebet euch mit fühnem Klugel boch über euren Beitenlauf! Kern bamm're schon in eurem Spiegel bas kommende Jahrhundert auf. Auf Tausendfach verschlung'nen Wegen ber reichen Mannigfaltigfeit kommt bann umarmend euch entgegen am Thron ber boben Ginigkeit! Die fich in fieben milben Strablen ber weiße Schimmer lieblich bricht, wie fieben Regenbogenstrahlen gerrinnen in bas weiße Licht: so spielt in tausenbfacher Rlarbeit. bezaubernd um ben trunt'nen Blid. fo fließt in Ginen Bund ber Bahrheit, in Ginen Strom bes Lichts gurud!

Wilft bu zur Rube kommen, flieb, o Freund, bie ärgste geindin, die Perfonlichkeit. Sie täuschet dich mit Nebelträumen, engt dir Geist und Herz, und qualt mit Sorgen dich, vergiftet dir das Blut, und raubet dir den freien Athem, daß du, in dir selbst verdorrend, dumpf erstickt von eigner Luft.

Sag' an: was ist in dir Persönlichkeit? Als in der Mutter Schooß von zweien du das Leben nahmst, und, undewußt dir selbst an fremdem Perzen, eine Pflanze, bingst, zum Thier gediehest, und ein Menschenkind (so saget man) die Welt erblicktest; Du erblicktest ste noch nicht; sie sabe Dich, von deiner Mutter lange noch ein Theil, der ihren Athem, ihre Kusse trank, und an dem Lebensquell, an ihrer Brust Empfindung lernete, Sie trennte dich allmählich von der Mutter, eignete in tausend der Gestalten Dir Sich zu, ben immer Neuen, immer Wechselnden.

Wie wuchs das Kind? Es strebte Fuß und hand, und Ohr und Auge spähend immer neu du formen sich. Und so gediehest du zum Knaben, Iunglinge, zum Mann und Greis. Im Jünglinge, was war vom Kinde. noch? Was war im Knaben schon vom Greis und Mann? Mit jedem Alter tauschtest du dich um; kein Theil des Körpers war Derselbe mehr. Du täuschtest dich mit dir; bein Spieges selbst enthüllte dir ein andres, neues Bild.

Berlangtest bu, ein Jüngling, nach ber Brust ber Mutter? Als die Liebe bich ergriff, sabst du die Braut wie beine Schwester an? Und als der Traum der Chre fort bich rif, verlangtest in die Windeln du zurud? Schmedt dir die Juderbirne, wie sie bir, dem Kinde, schmedte? Und die innre Welt ber Regungen, der lichten Phantasei,

bes Anblids aller Dinge, ist sie noch bieselbe Dir, wie sie bem Knaben war?

Ermanne Dich. Das Leben ist ein Strom von wechselnden Gestalten. Welle treibt die Welle, die sie sebet und begräbt. Derselbe Strom, und keinen Augenblick an keinem Ort, in keinem Tropfen mehr berselbe, von der Quelle bis zum Meer.

Und folch ein Trugbild foll bir Grundgebau von beiner Pflicht und hoffnung, beinem Gludund Unglud fein? Auf einen Schatten willst bu ftupen Dich? und einer Wahngestalt Gebantent, Wirkung, Zwed bes Lebens weihn?

Ermanne Dich. Rein , bu gehörft nicht Dir; bem großen, guten All gehöreft Du. Du bast von ibm empfangen und empfängst; bu mußt ihm geben, nicht bas Deine nur, Dich felbft, Dich felbft : benn fieh', bu liegft, ein Rind, ein ewig Rind, an biefer Mutter Bruft, und hangst an ihrem Bergen. Abgetrennt von allem Lebenben, mas bich umgab, und noch umgiebt, Dich nahret und erquidt, mas marest Du? Rein Ich. Ein jeber Tropf in beinem Lebenslaft; in beinem Blut ein jebes Rugelchen; in beinem Geift und Bergen jeber regende Gebant', und Fertigkeit, Gewöhnung, Schlug und That; (ein Triebwert, bas bu übend felbst nicht kennst.) jebwebes Wort ber Lippe, jeder Bug bes Angesichtes ift ein frembes Gut. bir angeeignet, boch nur gum Gebrauch. So, immer wechselnb, ftets veranbert schleicht ber Eigner fremben Gutes burch bie Belt. Er leget Kleiber und Gewohnheit ab. verändert Sprachen, Sitten, Meinungen, wie sie ber Zeiten rastlos gehnber Schritt ibm aufbringt, wie die große Mutter ibm in ihrem Schoofe bilbet Berg und Saupt.

Was ift von Deinen zehen tausenben Gebanken Dein? Das Reich ber Genien, ein großer untheilbarer Ocean,

als Strom und Tropfe floß er auch in bich . und bilbete Dein Gigenstes. Bas ift pon beinen geben = geben taufenben Empfindungen bas Deine? Lieb' und Roth, Nachahmung und Gewohnheit, Beit und Raum, Berbrug und Langeweile haben Dir es angeformt und angegoffen, baß in Deinem Leim Du neu es formen follft fürs große, aute, ja fürs begre All. -Dahin ftrebt jegliche Begier; babin jebweber Trieb ber lebenben Ratur, Berlangen, Bunfc und Sehnen, Thatigkeit, und Reugier, und Bewunderung, und Braute und Mutterliebe. Dag vom innern Reim bie Anospe fich jur Blum' entfalt' und einft bie Blum' in taufend Kruchten wieder blub'. Den großen Wanbelgang bes em'gen Alls beförbert Luft und Sonne, Nacht und Tag. Das 3ch erstirbt, bamit bas Gange fei. - -

Was ift's, bas Du mit Deinem armen Ich ber Nachwelt hinterlässest? Deinen Namen? und hieß er Raphael; an Raphaels Gemählben selbst vergeß' ich gern ben Mann, und ruf' entzudt; ein Engel bat's gemablt!

Dein Ich? Wie lange kann und wird es bann bie Nachwelt nennen? Und am Namen liegts? So nennet ste mit bir auch Mävius, und Bavus, Star, und Nero-Serostrat.

Nur wenn uneingebent bes engen Ichs Dein Geift in allen Seelen lebt, Dein herz in tausenb herzen schläget; bann bist bu ein Ewiger, Allwirtenber, ein Gott, und auch, wie Gott, unfichtbar=namenlos.

Personlichkeit, die man den Werken einbrudt, die kleinliche, vertilgt im besten Werk den allgemeinen ew gen Genius, das große Leben der Unsterblichkeit.

So laffet bann im Wirken und Gemuth bas Ich und milbern, bag bas begre Du, und Er und Bir und Ihr und Sie es fanft auslbichen, und uns von ber bofen Unart bes harten Ich unmerklich fanft befrein. In allen Pflichten sei uns erste Pflicht Bergessenheit sein selber! So geräth uns unser Werk, und süß ist jede That, die uns dem trägen Stolz entnimmt, uns frei und groß und ewig und allwirkend macht. Berschlungen in ein weites Labyrinth' der Strebenden, sei unser Geist ein Ton im Chorgesang der Schöpfung, unser Herz ein lebend Rad im Werke der Natur.

Wenn einst mein Genius die Fadel senkt, so bitt' ich ihn vielleicht um Manches, nur nicht um mein Ich. Was schenkt er mir damit? Das Kind? den Jüngling? oder gar den Greis? verblühet sind sie, und ich trinke froh die Schaale Lethens. Mein Elysium soll kein vergangner Traum von Mißgeschick und kleinem, krüpplichten Verdienst entweihn. Den Göttern weiß' ich mich, wie Decius, mit tiesem Dank und unermeßlichem Vertrauen auf die reich belohnende, vielkeimige, verjüngende Natur.
Ich hab' ihr wahrlich etwas Kleineres zu geben nicht, als was sie selbst mir gab, und ich von ihr erwarb, mein armes Ich.

### ScI b f.

Bergif bein Ich; Dich felbft verliere nie! Richts Größres konnt' aus ihrem herzen bir bie reiche Gottheit geben, als Dich felbft.

Was an der Mutter Brust, was an der Brust der großen Mutter, der belebenden Natur, von Elementen in dich stoß, Luft, Aether, Speis und Trank, und Regung, Bild, Gedank' und Phantasei, dist du nicht Selbst. Du selbst bist, was aus Allem du dir schufst und bildetest und warst und jeho bist, Dir bist, dein Schöpfer selbst und dein Seschöpf.

Nicht was du siehest; (auch bas Thier bemerkt)
nicht was du hörest; (auch das Thier vernimmt)
nicht was du lernest, (auch der Rabe lernt)
was du verstehest und begreisst; die Macht,
die in dir wirkt; die innre Seherin,
die aus der Vorwelt sich die Nachwelt schafft;
die Ordnerin, die aus Verwirrungen
entwirrend webt den Knäuel der Natur
zum schönen Teppich in und außer Dir:
das bist du selbst; die Sottheit ists, wie Du.

"Die Gottheit?" Ja; benn benke, benke bir ber Wesen Chaos ohne Sinn und Geist, ohn' einen Allersülkenden, der Sich und Allem Regel ist; gedenke dir den großen Unsinn der sinnreichesten Natur, und stürz' unsinnig bich hinab ins obe Chaos, das sich selbst nicht kennt: dann wärest du, wenns irgend ist, ein Selbst?

Burud in bich! In beinem innerften Bewußtsein lebt ein sprechender Beweis vom höchsten Allbewußtsein. — Sei ein Thier, verliere Dich; und wunderft bich, o Thor, bag bu die Gottheit mit bir selbst verlohrst?

"Der Wesen harmonie!" — Ein leeres Wort, ohn' einen hörer. höre du sie tief in beinem herzen, und es nennt bein herz in tiesster Stille mit bem vollen Chor ber Welten Ihn, das höchste Selbst, den Sinn und Geist, das Wesen aller Wesen, Gott.

Wohlauf! In beinem Innern baue bann ber Gottheit einen Tempel, wo sie gern mittheilend wohnt. In ihm erschallet laut und leise jener Wahrheit Stimme, die der Wesen Selbst ist. Auf! Erkenne sie, sei Priester dieser Wahrheit, diene dir am heiligsten Altar, und ehre dich, und pfleg' in Dir dein göttlich Gelbst, Vernunft.

Die häßliche Sestalt, die schaubernd bu im Spiegel beines Lebens an dir stehst, \* die Furie, die dich zu Neib und haß und Eitelkeit anregte, sie, die dich von Deinen Liebsten trennete, und schloß mit Eisen dir das freundlichste Somüth: sie war nicht Du; die ärgste Feindin dir, dich selbst dir raubend. Demmte sie dir nicht bein Fröhlichstes, das Wirken? stellte dir, dem Stolzen, größern Stolz entgegen, der dich überwältigend erbitterte, daß beine schönsten Früchte du mit Sift anhauchtest statt des süßen Wohlgeruchs; entzweiete dich mit dir selbst und schuf zur Truggestalt dich dir, die außenher du suchetest und liebtest, und nur sie begehrend, Dich, Dich in dir selbst verlobrst.

Betrogener Narcistus, bist benn Du, was bu im Quell anlächelft? sehnsuchtsvoll in allen Spiegeln suchst? bem Echo selbst abzwingest? Ist bein Schatte mehr als bu?

Und wunderst du bich, ber vom ärgsten Gift, bem eignen, ausgehauchten Athem lebt, wenn er von andrer Munde wieberkehrt, — bu wunderst dich, daß du jum Schatten wirst, jum trodnen Quell, jum Grabe beiner selbst, jur Puppe; spieltest du mit dir nicht stets?

Wer fich verlohr, was hatt' er ohne Sich ? Bas in dem Herzen Andrer von uns lebt, ist unser wahrestes und tiefstes Gelbst.

Bas mit der weiten Belt und einet, was und innren Frieden schafft im Sturm der Zeit, und Frevel übersehn, vergessen lehrt, und milb' erkläret, wie dann und woher der Thor ein Thor sei? ist ein großes Selbst.

Was ungereizt von außen unser Herz aufregt und hoch erhebt; es spannet uns bie Flügel weit und halt sie, daß im Sturm sie über Lüften wie im Neste ruhn, und frischer aufwärts schlagen, was in Ruh geschäftig macht und innrer Kräste voll bes äußern Danks sich wundert, wenn am Ziel, am Ziel der Lausbahn nur sein Auge weilt, wer ists? ein überschwenglich großes Gelbst. Wer Tausende in seinem Busen trägt,

fich ihrer Noth erbarmenb; Finfternif su Lichte ichafft, und traget in fich felbst bie große Regel aller Geligteit: "Bas bu nicht willft, bag bir geschehe, thu' auch Andern nicht; was Du willt, thu' guerft" und hat Gefühl und Rraft, ein Menschengott, nur Göttliches zu wollen und zu thun; ... mer ift es? ein allmächtig = autes Gelbft.

Zalent ist nicht ber Mann. Die Svinne webt: bie Bespe wie die Biene baut; (ber Trieb gur Runft ift bei Infetten) mahne nicht, bag mas die Gang'rin finget, fie empfanb; daß masteber Spieler fpielet, er auch fei.

Ein Feiger Schleicht, ein Schatte, burch bie Belt; ber Thor vergeubet sich; ber Weichling zieht und schmeichelt sich hindurch; ber Schwache bebt und stirbt im Tobe. Sich unfterblich fühlt mer? als ein ewiges, unfterblich Gelbft.

Umbrofia, Krucht ber Unfterblichkeit, ihr amaranthnen Lauben, ewig blübend ber Freundschaft und bem baurenben Berbienft, euch fand ein unbezwingliches Gemuth, bas nicht zum Mober fprach: "bu bift mein Bater! " ju Burmern, gur Bermefung nicht: "ibr feib mir Bruber, Schwestern, Mutter."- Rubia fab's ben Abgrund vor, ben himmel über fich. und fprach: was an mir ftirbt, bin ich nicht felbit! Bas in mir lebet, mein Lebenbigftes, mein Ew'ges tennet teinen Untergana".

#### am Kelsen.

An einem Felsenhange lag Arist bin in die Bufte feufzend: "ach wie ftum ist alles um mich! und wie geist = und herz = und finenleer !- Bie fern ift jene Gone, die untergeht und jener traurige, von keinem Lebenden bewohnte Mond! Es ftreden ungeheure Buften fich zumMars, zuBeus, Saturn und Uranus, ther Jahremillionen um bie. Sonne,

noch ungeheurere von Stern zu Sternein Quentchen ift bas Leben in ber Schapfung, und ach, wie noch ein kleiner Quentchen ist Berstand und Berg auf unfrer Erbe! Kels toar einft und ift fie noch ; einiglüh'n:

binansaeschleubert von ihr, schwebte, s bann

in taltern, muften Regionen fich allmäblich bartete; allmäblich flog bier , bort und ba einlebensfunt' ihn an. glimt' und verglimte. Jener Kalt ber Berge,

bie Erbe, bie ich trete, Baum und Thier und Wflanze, mas auf Erben irgend lebt. find lette Kolgen eines Untergangs, in ben einft alles fintt. Des Menfchen Beift

wie fparfam ift er ausgestreuet; fcmach und machtlos funkelt bier und bort ein Strahl

Bernunft im Duntel und verschwindet. Stumm

ift alles um mich ber; ach, fo verftummt bes Menschen Berg bem Menschen, Wohl und Beb;

aufbraufend glubt. es, qualend fich und andre, bis es im ftillen Grabe nicht mehr

folägt." Die Rachtigall feufzt' über feinem Daupt

ihr Lied ber Liebe; unweit neben ihm girrt' im getreuen Reft bie Turteltaube; er bort fie nicht. Es murmelte bet Bach, ber Beftwind lifvelt' in ben meigen; er bernahm ben fernen und ben naben Laut ber Schöpfung nicht; in ihm mar's muft und leer.

Da schwebt in holber Damerung ein Glanz ju ibm' berubet aus ber Sonne felbft; wir nennen es Licht bes Bobiatus; gestalt= und wortlos floß es in ibn ein und fprach : "Dir ift bie Schopfung wuft und leet,

gebantentos ber Lebensocean, der Dir Gedanten ichafft? Bas find Bas nicht mehr wirten, nicht genießen Gebanten

in Dir, als Abbitdungen beffen, mas, best welfet und wird unflichthgr; es febt II. Theil.

pon außen Du vernimmft und in Dir ordnest?

Der Beltgeift, nen ihn Mether ober Licht. bu flebst ibn nicht im Lichte, borft ibn nicht

imSchall: berUnfichtbar', berUnborbare er macht Dich febn und hören, fühlen, · benfen:

er benet in Dir, Du bift nur fein Gefaf.

Und wähnst Du Dich fein einziges au fein,

bem jebes Element, felbft Luft und Licht Organ ift, ber im Baffer tublt unb rauscht,

in Alammen glidt; und mit fich felber tampft 9 3

zur Allerhaltung? Thätliche Gebanken. nicht leere Worte bilbet er Dir von, und benet in ihnen. Blidt bie Blume micht.

verständigerDich an, alsDu fie anblickfil selbstständig lebt fie, und genießet fich und bient ber Scopfung. Schau' im letten Strabl

ber untergebnben Sonne ihre Pracht. vernim ben Beidnenben, ber fie ums (throebt

mit gold'nem Griffel : bor' im Raufchen dier, and bier, and a

bort im Befang, im Lifpel bort, hen Geift, beg Stimme nicht Gefang und Liftel ift perstanduoll: ift bie Mebankenvoll . Schöpfung,

ein großes Berg, bas Warm' in alle Abern,

in alle Nerven Glut ber Aublung gieft und fich in Allem fühlet. Er'gerftort und bauet ftets; bie große Mutter tragt in jebem Mugenblid ein junges Rind mit neuer Mutterfreub' an ihrer Bruft. Gich iconer ju verjungen, altet fie. fann .

21

im Andern icon verjangt und munter.
— Sie

erfreuet fich in Mem, liebet stets bie alten immer jungen Formen, schaut in jeglicher Berandrung neu sich an, in vielen Blumen und Gebankenweisen. In Pflanzen, Thieren, Menschencharafteren

erkennt sie sich; Du schauest fie nur an in beiner Art; der greße, rege Geist nur er verfieht, und benkt und fühlt fich

Die Seel' Arifts entwollte fich; es

der Mond ihm freundlicher, bas Abendroth

beglängte beit'rer feine Stirn; jedach fein berg blieb talt. Der Turteltauben Girren,

bernachtigallLiebseufzen rührt ihn nicht. "Bohl fließen, sprach er zu fich selbst, Gebanten

in mich, Gebanken manch Jahrhundert alt,

ber langft verftorbnen, nicht geftorbnen Geifter

beseelen mich; ihr sprecht zu mir, Horaz, homer und Plate; ein verborgnes Band zieht von der alesten bis zur neusten Zeit aus Goele sich zu Geele; Glüdliche, die in die gusdene Geistesbette seste in die Schliche des Gehirnes fort und sort geleiten! Dreimal Glüdliche, die den geheimen, seinsten Flamenstrom zum Bestern und zum Besten läutern. It wohl ein großer unermeßlicher Werstand in der Natur? selbstständige Gedanken stehn vor mir, und doch verstrügt

bas Aleinste mit bem Größesten, gebrängt und abgetrennt; wir buchstabiren sie, boch wer vernimt ben Sin bes Sanzen? Mer

fah Dir, o Urgeift, in bas Angeficht!"

Ein warmer Licht umfleng ben Zweifelnben:

sein treuer Hund, (erhatts seinen Herm verloren schon gewähnt und lang gesuch) sprang auf ihn freundlich, bellt ihm Freude zu,

und warf fich festanbrudenb ibm ju Rugen!

"Bahnft Du allein Dich in ber Schöpfung? — (prach

ber Sonnengenius ihm warmer zu. Bas biesen Freund hier an Dich bindet, sollt'

es Allen, die mit Dir von Einem Blut, von Einer Bilbung sind, dan fehlen? Wer erzog Dich? went verbankest Du Dich felbft?

Dein beffres Gelbft ? Ber bilbete Dein Berg ?

Wer bracht' auf Deiner Lebensbahn Dich oft

und unbewußt Dir, weiter? Eigennut beseelte nicht die Dir begegneten, Dich retteten, Dich liebten. Ungehört erklang Dein Seufzen in ihr herz; ber Wunich,

ber in Dir felbst unausgebrütet lag, betam in ihrem Geiste Flügel. Ram Dir in ber Zeit ber Noth nicht oft ein Gott,

ein Genius in menschlicher Seftalt, hulfreich entgegen? Fühltest Du nicht felbft

oft Ahnungen, die in die Ferne Dich, Dich in die Zukunft riffen, die Dich sorgend,

errettend, thatig machten für den Freund, ben bu nicht kanntest ? Rur die große Mutter

Borfehung tante Dich und ibn; fie ichuf euch Beibe für einander; euer Schidfal gehämert ward's auf Ginem Ambos; Dir in Seiner Noth ber freudigfte Genuß, in Deiner Bulf' ihm hohe Seligteit."

Mie bei bent erften warmen Sonnenstrabl nach talten Frühlingenachten gitternb fid bie Blume öffnet, ungewiß, ob fie bem Strahl vertrauen burfe; fo erichloß bie tiefbetlemmte Bruft Arift. fdläat (fofubr bie Stimme fort) ein großes Bera in ber Natur; vertrau' ber Kühlenben! Dein reinefter Gebant' entiprang bem Quell bes reinften Beiftes und gehört ihm gu, und fließt in ihn gurud, gum Ullbeleber Dein tieffter Bunfc gebort bem großen Derx ber Schöpfung gu, und findet es'gewiß. In Dein Berlangen ftimmen alle guten, gerechten Seelen ; Dein ift ihr Gebet ; bein Cho ift Dir Aller Bufen. Sore mit Beiftes Obr bie bobe Sarmonie"-

`11.7 12.<del>12.12</del>

Muf blidt'er, und - ba ftanb vor ibm fein Kreund Agathofles. "Raftlofe Unrub. Freund, trieb mich bieber; Du leibest unb verbirast ········ mir Deinen Gram; bie' Urfach fucht' ich lana' in Deinem Blid, in Deinen Minen. Bobl, ich habe fie gefunden. Beld ein Richts. das Dich abbarmet! ich verschaff es Dir. Ein auter Genius bat mich fur Dich geangftet und für Did, wie fangft, geforgt. D Freund! es wacht ein allgemeines ... . 17 Beift, vormirtend, fernefebend über ung: die aller Bunfeb und Bergen inupfete Greund, es folägt ein großes Berg in ber Ratur,"

Bie nen'ich Dich, Du Unnennbarer? Du, ber Befen Quell und Ende Seiner felbiti ein ewiger, enbloser Quell, Begriff. von allem, was ba lebt, genießt und ift: Anfang umb Ende jeber Kreatur: ein ewig Sein, boch über allem Sein: ein raftlos Beben in der tiefften Rub: Bebantenquell, aus bem, mas Bilb und Form, Borftellung, Bunfch und Streben ift, entsprang, und ftets entspringet unb nach ihm verlangt, nie ihn erreichenb, nie ihn'faffenb. Du, Busammentiang ber Spharen, Du, ibr Unflang und Ausklang, Rraft ber Rrafte, tief= ftes Gein jebweben Seins: Der ift und mar und fein wirb.

Bie fast ich Dich, ben keine Raume fassen, Du nirgend und boch über = überall und allenthalben gang, in jeber Rraft ber volle Gott, wie ibn bas Dunftchen Raum zu fassen nur permag. Vor aller Zeit und in und außer aller Beit bift Duf Denn bas, mas Belt und Beit und propung beift. ift nur ein Schattezug, ein Bilb von Dir, für umfern Geift , nicht für ben Ewigen. Sein ewig Bort gebar und trägt fich a da a regional statesbity una rid entwidelt alles, ftets vollendet; ftartt und hebet Alles obne Geiner Aralt 112 Beranberung, Der Befen Abgtund! küne best Bufeins: turn Cr ift's, er ift es gar.

Berfente Did in ibm , Gebante : Reig' Berboraner Gott, Du mir fo fern bin in ben Abgrund aller Geligfeit und Macht und Liebe: Du, ber auch mdi nog bift ein lebend'ger Schatte, bift von ibm ein Abstrabl, emig, wie bas em'ge Licht. Beneuf Dich gang in ihm, auf ihm, bem Baum bes Lebens ein lebend'ger Bweig; im Meer ber Allvolltommenbeit ein Tropfe Du: ein Mitklang in ber Befen Sarmonie. Bas ift's? was reichet an bies abttliche Defubl in mir ber Emigteit burch Gott: Bein, Engel, feine Macht ber Schopfung, nicht Bufall, noch Schidfal, weber Gegenwart, doch Antunft fdeibet mich von Ibm, von Ihm! Ronnt' er fla felbft gerftoren? tann ein Glied ... bes ew'gen Seins, ber ew'gen Liebe fich in Nichts vertebren? Tauch berab, Beichopf, tauch taufenbmal berab ins buntle Reich bes Unfichtbaren; vor ibm ift es Tag. er felbft burchftrahlet es: er hebet bich, er bebet fich in Dir, bem fintenben, in Reichen em'ger Ordnung neu empor. D Banbelgang ber Schöpfung! Laburintt, bas buntel uns, fich gang vom Lichte webt .... und nur gu = gottlich hell, une bunfel mith. So fcheint; was fich am ichnelbesten bewegt, 45 t \$1 2 3 41 1 fur und zu rubn: fo fcmeiget unferm ifirei i kun gersagi 🥬 er Men ber lautste Sternenklang; was fich gebiert

und raftlos fortgebiert, bas fchimert uns;

und aller Wefen Athgrund wirk und

. t.

Nichts.

und nab, anbringend mir, in meinem Innerften burchfaffend mich, und will bich bie Bernunft, bie Dude, faffen, o fo findet fie in bir ibr Klamengrab: Die Gule finnt was Son ift, zu ergrunden und ift blind Je ferner von mir ich Dich suche, je gerftudter ich bich feb und faffen will: ie mehr ift, was ich fpreche, Lafterung. Im Sein nur wohnest Du, und überall ein unzertheilter Geift, Gin abttlicher umfaffender Gebant', Gin Gottesberg, in dem wir schlummerten und schlummern, bas und neu gebiert und imer fortgebiert, uns lautert und uns imer bober treibt und mehr mich fenet, taufenbfach mich mehr erfaßt und liebet, als mein eigen Berg. Bo folge froblich benn mein ben! du ichläaft im Quell berlieb' und biefer ichlaat in bir; auf! athme frei mein Geift ; Du athmest nicht im Erbenbunft, Du athmeft Mether: -Gott! und fdiffe froh mein Schiff & Lebens : Sturm und Welle mag bir nichts; bein Safen ift, bein Unter, (elbft bein Schiffbruch ift in Gott. Mein Berg eroffnet fich, es ichließt · fich auf, es wallt in mir die Quelle meiner Rub. Mein Bater und mein Gott, burch ben ich bin, was ich nur bin und lebe; Du ber mich burchbachte, ba ich noch nicht war, ber mich burchfühlt, als er verfagt' und gab.

ben leifen Zon , jum großen , großen MI, bie Barmonie auf feiner Barfe: Du mein Bater, mein Erforicher, tieffter Kreund ,

ber, eh ich rufe, bort, ber meiner Roth abhilft, eb ich sie seb und ebel schweigt. D Schutgott meiner Tage, ber Du mir fo oft im Durft Labfal, ber Du mir Quell wielcho in berBufte warft ; eingreund, ber einsam mich erquidte, beffen Spur ich bor und bei mir fah, und hörte ftets in Bobl und Beb, in Kreud' und Traurigfeit

ben Bufpruch feines Bergens an mein Derz.

O Freund, wenn ich an bir verzweifelte, wenn ich bich laugnete, fo laugne mich! Boblan mein Berg! - Auch in ber Kehler, in

ber Miffethat Bergeltung fanbest bu niemals ben Reibischen, Rachgierigen; bu fanbeft ftets ben linben, milben Gott,

Der in ber Befen Chor mich ftellte, | ber fauft vergethenb ftraft; nur Abna bung winkt

> und tobend schafft und hart verbinbenb beilt.

> Der Rieden wwafcht mit ber Liebe Sanb, und wenn er Dir ben Rebl nur bat gezeigt,

> ibn Unbern bedet gu. Muf! faft ein Herz,

> mein Berg, untiffehe icharf ben Spiegel an,

> bere was nicht Bille bes Ewsen ift bir

billing Beigt, der, was bich brenen wird, dir nie ver-

Erfaß ben Guten, ber in bir bie Rraft ju wachsen, ber bir Lautpungefeuer ift, bich auszubrennen, bir zu leuchten Licht, bich zu erquiden Eroft, zu hoffen Muth und beinem Bergen machfend fuge Rub. Eins ift ber Emige! im Ginen wohnt Babrbeit und Leben, Göttlichkeit und Rub.

Getheilt ift unvolltommen :

505 J - 175 M

n . West 1965

bringet Beil."

A ...

# ··· Episat Dibattit.

#### arinemake e grenden. 1 1 1.4 15 A COM 1/5 1

Rubre mich, v Muse, jenen engen feilen Pfab. Er winbet fich burch Boblen, wie mintfant, bes bunkeln Mburalaubens unbBetruas. Er icheint fich in bie Bufte gu vertieren, wo bas rege Irrifaft auf ben Sumpfen hupft. Auch feb' ich neben mir. Rur fodet fener Glang mich auf ber Dob'. Es tonen Lobgefange broben. - Mufe! -Doch fie ift verschwunden. -Bie? und vor mir ichwebet eine anbre liebliche Geftalt, in hellen Byffus fanft verschleiert. "himmlische, wer bist du? Ach, auf beiner Bruft finb Blutestropfen. Und bie Lilie in beinen Sanben - " "Bon bem Dolche feinblicher Berläumbuna, freundlicher Entweihung find bie Bun-'mir gegraben; doch das Blut ber Un=

ftarrt ein Dornenfrang." " Und aus bem Krange fpriegen Rofen. Auf! binauf! Die **Walmen** minten und: bie Lobaefange tonen. Kurchte feine Sohlen bes Betruges ba, wo ich bich führe." "Und wer bift bu?" "Drei= und einfach ift mein beil'aer Name: niemand kennt ibn, als wer ibn eme pfähet. Carita: Gebuld und Lieb' und hoffe nuna." "Aber warum fdwand von bir bie Mule?" "Ach, ben taufenb ungludfelgen Menfcen,

"Um beine Stirn, o Gottin,

und ben roben Bergen, die fie qualen, hilft tein Zon ber Mufe mehr. Gie fobern andre Gorgen. - Soffe feinen Lorber. Rimm bier biefen Sweig und meine

#### Die Legende von den heiligen drei Königen.

I. Bie auf einen Berg im Morgenlande gwolf Sternfeber gefest murben.

Umftromt von feiner Rrauter Duften, , fteil ift ber Pfab, und lang bie Reife, und überwallt von edlem Solz, ber hochfte, fteigt aus blauen Luften auf feinem Gipfel ftehn gwolf Greife,

schulb

boch oben herrlich Tag und Nacht; ein Berg, bes Morgenlandes Stoly; und ichauen in bes himmels Pract. Sie hüllen sich in bie Gewande, und schlummern über jeden Tag, der unter ihnen auf die Lande umsonst sein Licht verbreiten mag. Sie lassen sich vom Nachthauch weden, der durch der Bäume Wipfel fährt; den Sternen, die den himmel deden, ist dann ihr Auge zugekehrt.

Mit allen Bunberzeichen schimmert bas Buch bes himmels aufgerollt; was unten nur wie Silber flimmert, bas leuchtet hier, wie reines Golb. Ward in ben Sternen je gelesen ber irbischen Geschied Pfand: so ist es bieser Berg gewesen, auf bem ber Seher Gottes stand.

Auch Diese stehen, zu erkunden in bem Gestirn bes himmels Rath, boch haben sie noch nicht gefunden ihr Saatforn in ber reichen Saat;

II. Bie ber Stern erfchien.

So giengen Biele zu ben Sternen, bie faben ben verheißnen nicht, und Andre stiegen auf, zu lernen von wannen schiene boch sein Licht. Und Diese schleben auch im Glauben, und starben bin in hoffnungslust, tein Zweisel kam, ben Stern zu rauben, in die erhellte Beibenbrust.

Und Zwölse bliebens ihrer immer, sie harrten aus im Glanz ber Nacht, sie schliefen bei des Tages Schimmer, von stern'gen Träumen angelacht, Noch lagen sie, in die Gewande gehüllt, in Abends erstem Dust, da wedte sie ein Glanz am Rande, wo sich berühren Erd' und Luft.

Die Blide glubn, bleherzen ichwellen, benn, einer Morgentothe gleich, sehn fie ben Often fich erhollen, und alle Sterne werben bleich; ben Stern, ber herrlich, fiberschmanglich, vor allen andern strahlenvoll, ein Licht, ein Feuer unvergänglich ben Blinden heiben gunden soll.

Den Stern, ben Bileam verkündigt, ber einem König strahlen wird, ber einst die ganze Welt entsündigt, und herrschen soll, ber Bölker hirt. So lautete ber Spruch bes Weisen an das erstaunte Worgenland; das rief ben himmelskundigen Greisen zu wachen auf des Berges Rand.

Die hoffnung turzt des Weges Ferne, sie ebnet rings den steilen Pfad, erhellt die alten Augensterne, macht den gebeugten Naden grad. Und ist im Tod ihr Blid zerronnen, den langes Forschen aufwärte zog, so weden ihn die tausend Sonnen, zu denen seine Sehnsucht stog.

es fteigt, es steigt, es ift bie Sonne, zu nennen ift ein Stern es nicht, getrunken hat er aus bem Bronne bes ew'gen Lichtes selbst fein Licht.

Er fenbet lange, goldne Strahlen, nicht wie die andern Sterne thun, die heute matt in ihrem fahlen, verschwommen, armen Glanze ruhnt in ganzen Stromen gießt er nieder das Licht, das seinem Kern entstammt, als schläg ein Abler sein Gesteber, so wallt sein Strahl, und fleugt und flamt.

Die 3molfe fandten Beichentone ins nebeleingehullte Land, bieweil ber Stern in feiner Schone ben Berg verklarend ftille ftand. Er fland und wich nicht mit bem Dunkel, er fpielte mit bem Morgenthau; bie Sonne kam, es brang fein Junkel unausgelofcht hinab jur Au.

Du wart ein Jubel und ein Schreden, 1 Es war, als ob mit Rungen langen ale man gewahrte Berg und Thal met weier Sonnen Schein fich beden, und alles alithu in Dorrelftrahl.

bie Lichter bell einanber an, es war, als fprach's in taufenb Rlangen: gebt, euren Konia zu empfabn!

III. Bie brei Sonige fic aufmachten, bem Sterne nachzugieben,

Prei Din'ne madten be fic auf, ('ma feiner mufte von bem anbern), he medien auf bei Sternei Lauf, und haben an mit then su wandern. Schutt lange barrten fie bes herrn, ben bei Beneficien Bort verfanbet, ber Sehninde Tunten bat ber Stern am finnen Lumme jeht entzunbet.

Sin geber mun bereitet fich, m bes trei ferngefchiebnen Lanben, Baben, toniglich, . Serratben, toftlichen Gewanben. 1 Minler und Rameele brudt me Buf ber aufgelabnen Guter, mench autes Cannerog geht gebücht, und gebenber bie Schaar ber Guter.

Und ieber neben andrem Gut . marent eines Canbes eigne Gaben: Re Boite und ber Befteine Glut am mi ber Ronig ber Araben: ber berr von Gaba brudt ben Gaft res iten Berbrauchs aus bem Baume. rem buntein Morrhentmut entrafft ber Enarieriunt von feinem Flaume.

Bas zu bes Leibes Nothburft fromt. labt jeber auf zur langen Reise: "bon Jatobs fernem Bolte tommt ber herr ber Berren!" fprach ber Beife. Dorthin zieht fie bas Sterngebilb bod weiß es feiner von bem anbern, Einobe voll Gewurm und Milb trennt ibre Pfabe, die fie wandern.

Sie ruften große Beeresmacht, ben Neugebornen zu empfangen. Sie febn im Beifte icon bie Dracht, ber konialiden Sofbura pranaen: fie bau'n im Beifte ben Palaft, bas Cebernthor, bie Marmelftiege: und brinnen ichläft in Duft und Glaft ber Königssohn in golbner Wiege.

Denn folch' und größre Herrlichkeit vapricht ber Stern, ber golben leuchtet, und all bas funkelnbe Beleit mit feines Lichtes Thau befeuchtet; wo folde Strablen milb und flar fich auf bie bunkeln . Wege ftreuen, ja, mußten gieben fie ein Jahr, es will fie bennoch nicht gereuen.

#### IV. Bie bie Konige fubren.

mer mer Reife moch fo fern, .. Tu Fiber bech wunderleicht, mie bundett bin ber Stern. ... Mont und Sonne bleicht. te in ger am, fein Schlaf auf fie, a meier geicher Tag, ..... Bier wnaubt ihr Dieb,

In feiner Berberg balt ber Bug, ihn fockt nicht Luft, ihn bemt nicht Qual, burch Stepp' und Fruchtfelb geht's im Klug, burch Land und Baffer, Berg und Thal. Beit offen ift ber Stabte Thor, fie stäuben durch mit Rog und Mann, ber Klang fährt burch ber Städter Dbr. : wen Iriag auf Schlag. I bas Auge kaum fie schauen kann.

Dann zeuget bie gerftampfte Klur, bağ es fein wustes Traumbild mar, und jeder fpricht: flebst bu bie Spur? und faheft bu bie blante Schaar?

v.

MIS nun bie amblite Nacht vergangen, die boch war keine Nacht zu nennen; da ward ein Nebel umgehangen, bag auch erloich bes Sternes Brennen. Da blieb ber Sonne Licht verborgen, ba mußte, von ber Racht befallen, bas erfte Mal, feit breigehn Morgen, ber Bug ber Aurften mubfam mallen.

Auf eines Sugels Kelsgesteinen bielt an ber Gine mit bem Traben; er lagerte fich mit ben Geinen, bas war ber König ber Araben, Sie fahn fich in ben Kinfterniffen vergebens um nach Stern und Sonnen, fie lagen ohne nur zu wiffen, mas fie für Statte fich gewonnen.

Da tonte nebenan Betofe, als ob vom Rog auch Andre fliegen, ba rafchelt es im Bergesmoofe, als thaten Unbre neben liegen. Und Antwort warb auf bas Gebrulle ber Stier' in bes Araben Beerbe : jest flieg empor bes Nebels Sulle, und Tag ward wieder auf ber Erde.

Er ftand auf eines Rreuzwege Mitten, ibm gegenüber hielt ein Unbrer, vom zweiten Pfabe bergeschritten, ein mannlich wohlgethaner Banbrer; und hinter ihm bie Schaar ber Reiter, ber Schaafe Beerben, ber Rameele; ba zieht von Beiben Keiner weiter, ein Staunen fliegt burch Beiber Geele.

Und noch find fle im Schaun verloren. da komt auf brittem Bea ein Dritter, in einer ftolzen Schaar von Mohren, er felbft ein junger, fcmgrzer Ritter. Bober, wohin tam biefer Bauf? ... Gilt es um einen Konigethron? so fährt bie Sage bangend auf, boch Tene find schon längst bavon.

Bie bie Konige jufammen tamen.

"Bas bringt euch, rief er, aus ber Ferne, fo eblen Mann, fo wurd'gen Greifen? Bar't ihr geführt von einem Sterne, wie ich, ihr murbet luft'ger reifen!" Der zweite fprach: "Bohl einem Sterne vertraut' ich meine festen Tritte ! Nicht blindlings zieht ein Mann zur Ferne, nach fichrem Gut lenkt er die Schritte!" Der erfte fprach: "Es muß ben Greifen ein belles Licht zum Wandern laben : mich bieß bas Licht ber Seele reisen,

ein Simmelelicht ichien meinen Pfaben." Ein Jeder sprachs in seiner Bungen; als mar's die eigne, baucht's bemanbern; ein Jeber weiß, vom Geift burchbrungen, woher, wohin, ju wem fie-wandern. Sie reichen fich bie Sand gum Bunde, fie find Ein Berg und Gine Seele; fie fuffen fich mit Brubermunbe, und loben Gott mit ein'ger Reble.

Der Rebel zwar, ber aufgestiegen, hat ihrem Blid ben Stern verborgen, boch fich zu Kugen febn fie liegen, das Ziel (so glauben sie) der Sorgen. Da liegt fie an bes Berges Tiefen, zu der bes Sternes Strahlen luben, fle rubt im Schatten ber Oliven, die königliche Stadt ber Juben.

D mußtet ihr, auf welchem Bugel, ihr Fürsten, euer Zug gehalten, und warum feiner Strablen Klügel ber Stern barob nicht mag entfalten! Nicht ist er in ber Stadt geboren, nicht suchet ba ben Königserben; boch dieser Hügel ist erkoren, barauf er foll am Kreuze sterben;

VI. Bie bie Abnige in Jerufalem einzogen, und gu Derobes tamen.

Der Nebel schwand im Sonnenlichte, ba glanzte Tempel, Burg und Stadt; als nun die Schaar, die reiche, dichte, burch die erhellten Thore trat.
Erfüllung wurde da den Worten:
"Es fomt o Stadt! mit Gold und Gut der heiden Araft, und beine Pforten umlagert der Kameele Flut."

Doch zitterten, die brinne wohnen, als sie die Deerestraft erblidt, die Bolter, die aus fernen gonen ber Aufgang, der erregte, schidt. Die Stadt, sie fasset sie nicht alle, der Markt ist voll, es stodt das Thor, die andern lagern sich am Walle, ind liegen, wie ein Feind, davor.

Da bachte man ber Bater Beiten, bie saben all ber Bolfer Babl, um Ball und Mauer feindlich streiten, und sie bestürmen all' zumal. Da warb manch banges Wort gehöret: "Der Indier ist da, ber Mohr! ber Uhnherr hat die Stadt verstöret, wer weiß, was uns der Enkel schwor!"

Den alten König aus dem Schlafe, auch den Herodes wedt der Alang, er hört es nahn, wie Dimmelsstrafe, er sieht vom Fenster aus den Drang. Bald merkt er, wie der laute Schrecken in stille Freude sich verkehrt, die Reugier lispelt an den Eden, was ihr der Fremden Mund bescheert.

Er hort bas leise Wort ber Leute: "Geboren ift, ben Gott verheißt!" und des Propheten Spruch trit heute gerüstet vor ben finstern Geist. Die Schriftgelehrten und die Priester beruft er in den hohen Rath, und fragt mit scheuer Dast: "Wo ift er, ben Gott bem Bolt verheißen hat?"

Sie fprechen all' aus einem Munbe: "Du tenneft bes Propheten Bort, nicht beutet es, o Berr, bie Stunde, boch wohl bezeichnet es ben Ort: bu fleines Bethlem, bift erforen, vor allem Juba fei erfreut! der Bergog wird aus bir geboren, ber seinem Israel gebeut." Der Konig bat genug vernommen, er sendet nach ben Kremben aus, er bittet fie, ju ibm ju fommen, man führt fle beimlich in fein Saus. Da treten, berrlich ausgeschmudet, die Kurften vor fein Angesicht. Er ftebt fo armlich, fo gebudet: nein! folch ein Konig ift er nicht. Doch (prechen fie mit wurd'gem Deigen: "Wir febn, bu bift ber Fürst bes Lands; bu wollst bas Konigskind uns zeigen, das aufgieng bieses Bolkes Glanz. Es beutete, was ba geschehen,

sprich! ift's beinEnkel, ift's beinSohn?"
Doch ber im Perzen schwer betrübet, sprach ba mit lächelnbem Gesicht, in aller Falschheit wohl geübet:
"In meinem Sause suchet nicht.
Es künden bie Prophetengeister wohl einen andern, größern Perrn!
Auch mir erzählten's meine Meister, und ich — fürwahr, ich hort' es gern."

ein alter Seberspruch uns icon,

wir haben feinen Stern geseben:

"Drum fagt mir, wann fein Stern erschienen, erforschen möcht' ich es mit Fleis; ich selber, glaubt mir, will ihm bienen, sobald ich seine Stätte weiß. Es lassen ihn die alten Kunden aus Bethlem, Davids Stadt, erstehn. Eilt, sagt mir's, wennihr ihn gefunden; nicht durft ihr mich vorüber gehn!"

Er schweigt, und aus bes Bufens Schwärze

fullt fich fein Angeficht mit Nacht; ber fromme Blid, bas lichte Berze ber Kon'ge nimmt es nicht in Acht. Sie kunden ehrlich Tag und Stunde, baran bas Licht erschienen ift, sie grußen mit getreuem Munde, und ziehen weiter nach bem Christ. Und Dromebar' und Stier' unb Chaafe, und Rog und Mann ziehn aus ber Stadt;

Jerusalem legt sich zum Schlafe, in bem es vor gelegen hat.
Nur in bem Schloß, ba wacht und zittert herobes vor ber Fremben Wort; er rechnet hin und her, er wittert ...
Trug und Berrath; er sinnt auf Morb.

VII. Was ben Königen auf ihrer Fahrt nach Bethlehem begegnet.

Wie lieblich grünend stehn die Auen, durch die derPfad nach Bethlem führt, wie vollbelaubte hügel schauen ins Thal, das keinen Winter spürt! Es weiß nichts von des hagels Schlägen, und bleibt im Sommer unversengt, es wird zur Zeit der kalten Regen mit warmem Frühlingsguß besprengt.

Durch solches geht bie Winterreise ber Könige mit Lenzesmuth; bie Sonne sinkt, ba gießt sich leise burchs grüne Felb Smaragbenglut. Die Berge sinb von Golbe trunken, ber Bäche Silber leuchtet fern; wohl ist bie Sonne längst versunken, boch über ihnen geht ber Stern.

Seut wandelt er mit ihren Tritten, er geht so fest, so rasch voran; ja seine Strahlen gleichen Schritten, und lassen Spuren ihrer Bahn. Wie wenn ein lichter Regenbogen burchsThal, nicht burch die Wolfen geht, so haben sie ben Pfab gezogen, und eine Kurche Golbs gesät.

Dort liegt an eines Sugels Saume gelagert eine hirtenschaar, erwedt aus ihrem ersten Traume hat fie ber Stern fo munberklar. Er bedt mit weißen, weichen Lichtern ber Schaafeichlummernb Sauffein gang, und auf ben frommen Angesichtern ber hirten fpiegelt fich fein Glang.

Da kommt ber Fürsten Deer gezogen, bie hirten richten sich empor; auf flücht'gem Roß berbeigestogen sprengt an ber Tharsis=Fürst, ber Mohr: "Erzittert nicht, ihr hirtenleute! wir sind kein feindlich Ariegesbeer; wir fallen nicht auf euch nach Beute, wir werfen nicht auf euch ben Speer!"

Ihm trit ein alter Greis entgegen, neigt fich, und fpricht: "Gewaltgeherrn! es ift ein Bunber allerwegen: hier solches heer, und bort ber Stern! boch schredt uns nicht, was wir ges wahren,

und blenbet biefer Glanz uns nicht, ben wißt, wir fahn bes himels Schaaren, und ichauten mehr als Sternenlicht.

Wir lagen ftill bei unfrer Seerbe; — breizehnmal ward seitbem es Nacht — ba goß sich Alarheit auf die Erbe, ba wallt' ein Glanz um uns mit Macht, ba hatt' im Kleib, aus Licht gewoben, ein Jüngling sich berabgesenkt, ein hitte bäucht' es uns, ber broben bes himmels goldne Schaafe tränkt.

- Er sprach: getrost! ich bin Berkünder des heils, das heut euch widersährt: euch ist der heiland aller Sünder, der Ehrist, in Davids Stadt bescheert. Bewahrt das Wort von meinen Lippen, sucht, dis das Zeichen sich erfüslt: ihr sindet dort in einer Krippen ein Kind in Windeln eingehüslt!

Er sprachs, und alsbast war die Menge der himmelsschaaren um ihn her, da rauschten selige Gesänge, da wogt' um uns des Lichtes Meer.

Wir aber giengen anzubeten, wir kennen unfern König jest: feit hat von Erben-Luft und Nöthen, uns nichts erfreut, uns nichts entfest."

Nun wurden Kon'ge balb und hirten in freudigen Gesprächen eins, und beider Beerben trausich irrten, vermengt im Glanz des Sternenscheins. Da war nicht Jude mehr und heide, sie waren Beid' ein Bolt des herrn. Bu einem Reich berufen Beibe, vom Engel die, und die vom Stern,

VIII. Bie bie Konige zu Bethlebem bas Kinb Jefus fanben und es anbeteten.

Bor Bethlems Mauern halt ber Jug; ba luben fie von ben Kameelen, was jebes ebler Schäße trug, Gold, Silber, Purpurkleib, Juwelen; sich selbst sie schmudten königlich, ben höchsten König zu empfangen, und hinter ihnen reihte sich bie heereskraft in stolzem Prangen.

Der greise Abnig Melchior, hem, als ber Stern, bas Auge flamte, gieng wie ein Priester Allen vor, im faltenreichen Purpursammte: bas blaue Stahlgewand umschließt ben Balthasar, wie angeboren; aus Rothgold, wie aus Feuer sprießt bas schwarze Paupt Jaspar des Mohren.

So ziehn fie burch ben kleinen Ort in tiefen, fragenben Gebanken; boch macht bes Engels feltsam Bort ben Greisen und ben Man nicht wanken. Dem Jüngling nur, bem Wohren, pocht bas Derz noch zweifelnd an die Rippen: zu reimen hat er nicht vermocht bie Königswurde mit ber Krippen.

Doch nicht mehr zweiseln läßt ber Stern, er halt in seines Laufes Mitte, sest, unbeweglich front sein Kern bas haupt von einer morschen hatte. Ein grau, zerfallen, alt Gestein, ein Strohbach färglich überkleibet: soll bas bes Königs Wohnung fein? Ja! spricht ber Greis, ber Stern ents scheibet!

Umringt ift fonell ber fonobe Stall von aller Evbe herrlichkeiten. Es brangt fich rings der Diener Schwall, ber Saben reichfte gu bereiten. Die Fürsten treten ein gebudt, bas Sternlicht fließet burch bie Banbe, sie find von folchem Strahl burchzudt, baß sich for haupt senkt in bie hanbe.

Als fie ben Blid nun aufgethan, und all das Licht gelernt ertragen, wer boch vermag, was da fie sahn, ber es nicht selbst geschaut, zu sagen? Da wird die stolze Sprache stumm; boch ist ein Schein davon geblieben? schau dich nach frommen Bilbern um, bort sindest, Sanger, du's geschrieben.

In bem zerfallenen Gebau, ba fist beim Eselein und Rinde im oben Stall auf armem Seu, ein stilles Weib bei ihrem Kinde. Der stolze Mutterblick es sagt, es sagt's die Sand auf reinem Derzen, in dems von Gottes Lust nur tagt, und nachtet nur von Gottes Schmerzen.

Nicht Krone brauchet folche Frau, nicht ber Gewänder farb'ge Gluten; nur eines Mantels Dunkelblau sieht man den reinen Leib umfluten. Und, als der achten Gottesbraut, wallt ihr ums haar der weiße Schleier, boch allverklarend überthaut der Stern sie mit dem ew'gen Feuer.

Der Stern bestrahlt das zarte Kind, das Angesicht von Milch und Rose, et ist, wie andre Kinder sind, ruht hussel, nackt, im Mutterschoose. Es liegt so still und woumiglich, das sie im Schauen sind verlohren; und willig beugt ber Nacken sich bes stolzen, jugendlichen Mohren.

Berwirrt von solcher Lieblichkeit vergaßen sie der reichen Gaben, das nächste, was der Diener beut, das kleinste sie ergriffen haben. Ein wenig Goldes faßt der Greis, derManstreutWeihrauch aufsGeschirre, der Jüngling sucht in Thranen heiß, und greift—nach einerhandvon Mourhe.

Die Jungfrau neigt sich milbiglich zu eines jeglichen Geschenken, ihr Blid fällt mit dem Geiste sich, er scheint in Deutung sich zu senken: dem Gott wird Weibrauch darges bracht. Gold wird dem Konige geboten: doch Morrher Morrhe schmudt die Racht des Grabes, und die Gruff der Tods Sott, Konig, Mensch bem Tob geweiht! Sie ringt mit bem verborgnen Sinne. Ob sie dem Staunen Worte leiht; — bie Jursten werden es nicht inne, sie sind bem König zugewandt, sie ruhn in Andacht vor ber Krippe, und brücken still die zarte hand bes Kindes an die heiße Lippe.

Doch lenkt den weißen Melchior der Geist auf seine beste Gabe: ben goldnen Apfel langt er vor, er war einst Alexanders habe; zu seines Zepters Schmuck bestellt, des runden Weltalls toftlich Zeichen, geschmelzt vom Zins ber ganzen Welt; — was läßt sich mehr dem Kinde reichen ?

Mit seinem Blid und seinem Dauch hat dieses kaum den Ball berühret, fieh! der verstob zu Asch' und Rauch; wohin er fuhr, ward nicht verspüret. — Berwandelt ist das Angesicht bes Kindes da vor ihren Bliden, auf seinen Wangen wohnt das Licht, in dem die himmel sich erquiden.

Und welch ein Aug', — ein Aug' ist fein, geformt aus Gottes Feuerstammen; ein Aug', — es spricht! die Welt ist mein; ich kann erlösen und verdammen!— Jest taget es in ihrem Geist, bie alten Finsternisse flieben, und bie entieste Junge preist bes Schöpfers Macht, vor ber sie knieen.

Wer aber steht zur Seite ftill, und sinnt, auf seinen Stub gebehtet, andächtig, was da werben will, auf nicht an so herrliches gewöhnet? ein wohlbefahrter, frommer Mann, aem treuer, irdischer Berather; sprich, wo man bestern finden kunn zu solches Kindes Pstegeväter?

- Er sprach: getroft! ich bin Werkander bes heils, das heut euch widerfahrt: euch ist der Heiland aller Sünder, der Ehrist, in Davids Stadt bescheert. Bewahrt das Wort von meinen Lippen, sucht, dis das zeichen sich erfüllt: ihr findet dort in einer Arippen ein Kind in Windeln eingehüllt!

Er sprachs, und alsbald war die Menge

ber himmelsschaaren um ihn ber, ba rauschten selige Gefänge, ba wogt' um uns bes Lichtes Meer. Wir aber wir kenne feit hat v uns nichte

> Nun w in freudi und beit vermeng Da war sie war Bu ei vom E

VIII. Wie bie Konige zu Bethlehe und es anbe

Bor Bethlems Mauern halt ber Bug; ba luben sie von ben Kameelen, was jebes ebler Schäße trug, Gold, Silber, Purpurkleid, Juwelen; sich selbst sie schmudten königlich, ben höchsten König zu empfangen, und hinter ihnen reihte sich bie Heereskraft in stolzem Pranc

Der greise König Meldio dem, als der Stern, das Aua gieng wie ein Priester Aller im faltenreichen Purpursar das blaue Stahlgewand ben Balthasar, wie aus Rothgold, wie a das schwarze Saupt

So ziehn sie in tiefen, fro boch macht ben Greise Dem Is bas & zu re..... bie Rönigswurve.

1,

THE TELL THE MORE TO FORTH A STATE OF THE ST But of course of the same 17 Mars 40 114: 100. o taken dances it, 18 Annhore the 15. 1 a strong former or stress to 12. .. of the line of the as always failes The star some in THE STATE CHAIN AND IN THE

> 在衛生會 77. 元 Marian III. THE SHORE ...

Pril: The

Der nimmt bie Kbn'ge bei ber hand, und führt sie freundlich aus der Klause. Sie stehen lang noch umgewandt vor dem zerfallnen, alten Sause: ift es doch wie ein grauer Rest gestürzten Tempels anzuschauen. Der Gott, ber brin sich niederläßt, ber wird ihn herrlich wieder bauen!

So standen in Gebanken ste, und zogen fürbas in Gebanken: doch da begann der Rosse Anie, und der Kameele Trit zu schwanken. Und Hungers, Durstes, Schlass Gewalt

fieng an im Saufen fich zu regen; und felbst die Fürsten mußten balb zu Dahl und Schlaf sich nieberlegen,

Und fieh! ein Traumbild warnt ihr Berg,

es nahen zarte Kinderseelen, und winken ihnen, heimathwärts sich einen andern Pfad zu wählen. "Nicht in herbdes falsches haus!" hell klingt bas Wort in ihren Ohren. Sie wachen auf, sie ziehen aus — Nacht ist's, ber Stern ist längst verlohren.

#### IX. Bie Joseph mit ber Jungfrau und bem Rinbe flob.

Es gieng ber Kön'ge Jug hinaus, und manche Nacht kam ohne Stern, und obe war's im dunkeln Saus: ba trat ber Engel ein des Herrn. Sein Auge, schauend in der Nacht, ruht auf ber Jungfrau, auf dem Sohn, den selig schlummernden, und sacht berührt des Baters Ohr sein Zon:

"Fleuch nach Aegypten, Mann, geschwind:

harr' aus, bis ich bich rufe bort: Perobes Morbstahl sucht bas Kind; mit ihm und mit ber Mutter fort!" In Josephs Traume spiegelt sich bes Boten selige Gestalt, ber Schlaf entstoh, ber Engel wich, aufsteht er mit Marien balb.

Das Essein aus bem Stall er führt, er löste es mit bem Opfergolb. Und sorgsam bann, wie sichs gebührt, hebt er hinauf die Jungfrau hold; das Anäblein schläft an ihrer Brust, er wandelt, an dem Zaum die Sand, und mit der Morgensonne Lust sind sie schon weit im offnen Land. Der Inderschäße reiches Gut, es hat sich wunderlich geschmiegt, in einem Bundelein es ruht, bas auf bes Thieres Ruden liegt. Und leicht und fröhlich geht die Jahrt, und überall auf ihrer Spur die Menschen werden bestere Art, und freundlicher wird die Ratur.

Die Lufte bleiben warm und rein, ber Berg wird eben ihrem Schritt, und in den oben Wustenein entsprossen Rosen ihrem Tritt. Und stehen wo im Deidenland die Gobenbilder riesig, stumm: wo nur ihr Pfad sich hingewandt, da wanken sie und stürzen um.

Und nach ber zwölsten Taglahrt ichen winkt aus Aegyptens heissem Sand, und beut ben kühlen Blumenthron ein selig blühend Inselland.
Dort ist der Himmel ewig hell, bort athmen sie des Balsams Dust, dort ruhen sie am schatt'gen Quell, und harren, die der Engel rust.

#### X. Die Berobes bie Rinblein in Bethlehem ermorben lieg.

Bu Bethlehem am felben Tage, ba Joseph mit bem Kind gestohen, erhebet sich Geheul und Klage, ba jammern Frauen, Würger broben, und gehn, wie Tiger in ber Wüsten, auf Raub mit mörberischem Muthe; ba mischet an ber Mutter Brüsten bie Milch sich mit bes Säuglings Blute.

Das kleinste Kind wird nicht versschwet, muß, eh' es lächeln kann, verderben, und dem schon Lust im Auge wohnet, nicht Gnade kann sein Blid erwerben. Dort ruft, mit halbgelöster Junge, ein anderes dem Bater sallend; da kommt ein Schwert mit raschem Schwunge

ihm in sein stammelnd Bitten fallend. Und nieder schaut von dem Gebürge auf die mit Blut getränkten Matten, in das Geschrei, in das Gewürge, der Stammfrau jamervoller Schatten. Eins um das Andre sieht sie fassen, se weint, sieruft, sie kans nicht hindern, Rabel will sich nicht trösten lassen, denn es ist aus mit ihren Kindern.

M. Bie die Konige nach Sause

Die Kon'ge die in breizehn Zagen ber wundervolle Stern geführt, daß sie von keiner Reise Plagen, von keines Wegs Verdruß gespürt, seit sie zusammen heimwärts kehren, wie langsam geht ihr Zug voran, daß ihnen ewig däucht zu währen die jüngst so raich durchstogne Bahn. Bald gahn't ein Schlund vor ihrem

bald steigt ein Berg vor ihnen auf, vor einem brüdenlosen Flusse ficht jeho, jah gehemmt, ihr Lauf.

Doch des herodes henterstniechte, so sicher fie auch spahn und schlagen, sie treffen nimmermehr bas rechte: bas wandert fanftiglich getragen. — In seinem Traum am Mutterherzen' verirrt sich nicht der Mörber Toben; es ist ein Kind, zu andern Schmerzen, und andrem Sterben aufgehoben.

Ein Mann, wird er das Land burchwandeln;
und Zeichen thun, und göttlich lehren,
mit seinem Wort, mit seinem Handeln
zum himmelreiche Viel' bekehren,
zu einem Reich, vor dem kein König
benThron mit Morde braucht zu wahren,
zu einem Reich, dem unterthänig
nur Seelen find und Engelschaargn,

er aber, diefes Reiches Gründer, in er wandelt nicht den Weg zum Throng, er geht den Weg verdammter Sunder, von Dornen trägt er eine Krone. 1 Er wird am Kreuz den Fluch der Erda, die Welt ertösend, göttlich büßen. 111 Den Geist durchbohrt von einem Schwerte steht seine Mutter ibm zu Füßen.

amen, und was weiter gefchat. Und ist er überbaut, burchschwommen, so wandern sie im oben Land; und wenn sie ins bewohnte kommen, faßt niemand ihres Worts Verstand.

Doch wo durch Zeichen und durch Worte fie öffnen können Aug' und Ohr, in erzählen sie vom ihrem Porte, ini und bringen ihre Wunder, vor., Mit Demuth und mit ganzer Liebe beschreiben Mutter sie und Kind, und weden heißer Sehnsucht Triebes, wo Menschen, die es hören, sind.

Und gieben fort am Leib ermübet, am Beifte froblich und getroft, im Bergen feliglich befriedet, wen um fie Sturm und Better tost. Es trennt fich feiner von bem anbern, und endlich, nach bem zweiten Jahr, fieht man binauf ben Bera fie manbern, wo erft ber Stern erfcbienen mar.

Dorthin bescheiben fie bie Kurften, und ihrer Bolter manchen Mann, die nach bes Sternes Beile durften, und fundigen bas Bunber an. Da regen fich mit frober Schnelle ber Arme viel von Jung und Alt, und eine freudige Capelle planzt auf bes Berges Spike bald.

Der Gotter trube Diggebilbe, fie blieben biefeln' Tempel fern, man fab ba nur in feliger Milbe, bes Kinbes Bild in einem Stern. Best edelte por ihren Gottern ber Wölker aufgethanem Ginn, Re giengen fort, fie ju zerschmettern, und ftellten Stern und Rinblein bin. Drauf haben leiblich fich gelchieben bie frommen Kon'ge Sand aus Sand, und trugen ihres Rinbes Krieben ein jeber in fein eigen Land; mein doch ihre Herzen allerwegen, bie bleiben bei einander ftets, und jahrlich tamen fie, zu pflegen in der Capelle bes Gebets.

Und jedesmal, so oft fie tamen, ba wußten fie ber Wunder viel, verfunbeten, wie auter Samen, in fo viel neue Bergen fiel.

Bom Geifte maren fie erfullet, getauft mit feines Keuers Glut; vom priefterlichen Rleib umbullet, bod hielten fie bes Mittlers Blut Bon unfichtbarer Sand getrieben wird ihnen leicht ihr Kürstenamt, ein kindlich hoffen, Glauben, Lieben hat ihrer Bolfer Berg entflammt.

Gar mandes Sabr vergieng ben Fromen in foldes Kinberglaubens Strabl, und auf bem Berg zusammentommen fie find icon mehr benn breifig Dal. Es mar ber Konig ber Araben gebeugter, bunbertjähr'ger Greis; des Mobreniunglings Saupt umgaben bie fonft fo fcwarzen Loden weiß. Und alfo knieten einft bie Greifen

aufammen bor bes Kinbs Altar, und um bie brei, ba ftand ber weifen, ber ebeln Morgenlander Schaar. Da kam zu ber geweihten Schwelle berein ein ichlichter Dilgersmann, er schaut sich um in ber Capelle, er bebt getroft bie Botichaft an.

Es ift ein Bote von bem Ronig! wie borcht der Manner glaubig Ohr! wie wußten fie feither fo menig, welch neues Bilb schwebt ihnen vor!

- D' martervolle Kreugerhobung!
- D'Tob von unerforschter Urt!
- D munberbare Auferstehung! D. wonnereiche himmelfahrt!

Der Bote bringt die rechten Runden, er hat kein Traumbild ausgehegt; bat in des Meisters Seitenwunden bie zweifelsbange Sand gelegt. Er gieng, und auf bem Pilgerlaufe rief feinen Berrn und Gott er aus, und heute forbert er zur Taufe die Greisen in des Kindes Saus.

XII. Die die Ronige Abendmabl bielten, und ftarben. in einer goldnen Opferschaale, und hoch bes Mittlere Leib empor, und riefen zu bem Abenbmable die Bruber in bes Tempels Chor.

Hier theilten sie bie hohen Saben mit milben Handen selig aus, wie sie einst froh geopsert haben in bem zerfallnen Tempelhaus.

Bezt kommt das Opser von dem Kinde, das überschwängliche, herab, das Opser, das vertilgt die Sunde, und das den Stachel nimmt dem Grab.

Als wunderbar mit Trank und Speise sie darauf Alle rings erfreut, da nahte sich der Greis dem Greise; das Mahl dem andern jeder beut. Wie ward ihr welkes haupt erhoben, wie ward ihr mudes herz erquickt! und auf ihr Antlig ward von oben ein lichter Strahl herabgeschickt.

Und feurig brennt es durch die Scheisben, ben, das Haus füllt sich mit weicher Glut; die Steine wollen Rosen treiben,

bie Banbe farben fich, wie Blut.

Der Kön'ge Purpur steht in Flammen, im Jugenbidein ihr Angesicht. — Woher strömt so viel Licht zusammen? der Stern ift's, ber-burch Wolken bricht!

Da hebt ber Greise Blid sich trunken, und senkt sich wieder sanstiglich, ba ist ihr altes Haupt gesunken, als neiget' es zum Schlafe sich; ba weichen Knie und alle Glieber bes sußen, ew'gen Schlummers Drang: ba legt ihr Geist die hülle nieder, ber sich hinauf zum Sterne schwang.

Es lächelt nieber auf die Leichen sein Lebenslicht der Stern noch lang. Der Bote winkt mit stillem Zeichen, da hebet sich ein Grabgesang. Den Erstlingen der Heiben schallet der Brüder schmerzlich sußer Zon; und in die Erdenklage hallet der Engel Lob vor Gottes Thron.

#### Der Tapfere.

Ein bofes Belbenthum, wenn gegen Mensch berMenich zu Felbe zieht. Er burftet nicht nach feinem Blut, bas er nicht trinken fann; er will fein Fleisch nicht effen : aber ihn zerhaun, zerhaden will er, tödten ihn! -Aus Rache? Nicht aus Rache: benn er fennt und liebet' ben Unbern nicht, ihn vielleicht. Auch nicht fein Waterland zu retten, jog er fernen Landes ber. Gin Machtgebat bat ihn bieber geführet; rober Sinn, die Raubsucht, Sucht nach bob'rer Sklaverei. Bon Bein und Branntwein glubenb, ichießt er, fticht und haut und morbet - weiß nicht, wen? !

warum? wozu? bis beide helben bann, verbannt ins Schloß der Unbarmherzzigkeit, ein Krankenhaus, mit andern hunderten da liegen ächzend; und sobald den Krieg Noth und ber Hunger endet: Alle dann als Mörder-Krüppel durch die Straßen ziehn und betteln. Uch, sie morbeten um Sold, gedungne helden aus Tradition.

Ein ebler Delbift, ber fürd Baterland, ein eblerer, ber für bes Landes Bohl, ber ebelfte, ber für bie Menichheit kämpft. Ein hohepriefter trug er ihr Geschid in seinem herzen, und ber Bahrheit Schilb auf seiner Bruft. Er fteht im Felbe, Keind

ī

bes Aberglaubens und ber Ueppigteit, bes Irrthums und ber Schmeicheleien Reind, und fallt, ber hochften Majeftat getreu, bem reblichen Gewiffen, bas ihm fagt: er fuchte nicht und fich nicht feinen Sob.

"Was töbtet ihr die Glieber? (rief die Wuth Wuth bes heibenpobels). Sucht und würgt bas. haupt!"

Man sucht ben frommen Polykar=
pus, ihn,
Johanes Bilb und Schüler\*). Sorgsam
hatten
bie Seinen ihn aufs Land geflüchtet.
"Ich
sah diese Nacht das Lissen meines Hanpts
in voller Slut; (so sprach der kranke
Greis,)
und wachte mit besonbrer Freude auf.
Ihr Lieben mühet euch umsonst; ich soh
mit meinem Tode Gott lobpreisen."—

ericoll das Saus vom fturmenden Geschrei ber Suchenden. Er nahm sie freundlich auf: "Bereitet, sprach er, biesen Müben noch ein Gasmahl — Ich bereite mich indes

Und folgete mit vielen Schmerzen ihnen jum Conful. Als er auf ben Richtplat kam, rief eine macht ge Stim im Bufen ihm: "Sei tapfer, Polykary!"

gur Reise auch." Er gieng und betete.

Der Consul sieht ben heitern, schönen, ruhigsanften Greis verwundernd. "Schone, sprach er, deis mes Alters und opfre hier, entsagend beinem Gott!"—
"Bie sollt'ich einem herrn entsagen,

bem

zeitlebens ich gebienet und ber mir zeitlebens Gutes that?"-

"Und fürchtest bu Bahn?"

"Zermalmet muf basWaizenkorn boch einmal werben, seit wodurch es will, zur künft'gen neuen Krucht."

Der Pobel rief: "hinweg mit ihm! Er ift ber Christen Bater: Feuer! Feuer her!" Sie trugen Polz zusämen und mit Buth ward er ergriffen.

"Freunde, sprach er, bief bedarfs der Bande nicht. Wer dieser Flamme mich würdigte, ber wird mir Muth verkeibn."—

Und legte ftill ben Mantel ab unb band bie Sohlen feiner Fuße los und flieg binauf zum Scheiterbaufen.

Plöglich iching bieFlack' empor, umwehend eingsumihn gleich einem Segel, bas ihn kühlete, gleich einem glänzenden Sewölbe, bas den Edelstein in seine Mitte nahm und schöner ihn verklärte; bis ergrimmt ihm eine freche Faust das Derz durchstief. Er sank; es stoß sein Blut; die Flamm' erlosch; und eine weiße Taube flog empor.

Du lachst der weißen Taube? Soll einmaf ein Geier Dir dem Sterbenden die Bruft durchboren? Dem Sestorbenen das Aug' ein Rab' ausbaden? Aus der Asche sich Molch oder Natter winden? — Spotte nicht des Bildes, das die Sage sich erschus: nur Einfalt, Unschuld giebt im Tobs Nuth.

<sup>\*)</sup> Polytary, Bifchof ju Smyrna, ein in Ehriftentfum weitberühmter Lehrer, Mr in ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts im hochfen Altre ben Martyrertob litt.

Richt im mußigen und ftolgen GruinGeschäftigfeit füre Bohl ber Menschen und in selbstvergegner Demuth wohnen Gottgefälligfeit und Bier und Beisheit. Proterius in feiner Belle bunfete por Gott fic arof und berrlich, meil er über Thabors Glanz und alle Erraphoffugel tief und viel nachbachte. und ben Denkenben umfieng ein fcmverer. Traum einmal. Es fprach zu ihm ber Seraph: "Opoterius, steh' auf und eile nach Tabenna \*), wenn du Jene febn willst, bie mit feiner Krone Gott gefront bat." Proterius ftand auf und eilte nach Tabenna. Bor ibn traten alle beil'ge Jungfrau'n, Schwestern und bie Mutter. -Photerius fprach: "feid ihre Alle? ben mir mangelt unter euch noch Jene, die mir im Gesicht ber Engel zeigte." "Eine, fprach bie Mutter, ift noch brunten . eine Alberne, faft unfre Schande. -Unermublich im geringften Dienfte bient fie in= und außerhelb bem Klofter jedem Frembling, fei es Jud'und Beibe. Darum nennen wir fie fo gewöhnlich bie Babnfinnige: benn fast antivortet fie uns nicht; ift aber immer frohlich, und nie mehr, als wen man fie verachtet." "Lag fie tommen, damit ich fie febe," frach ber Seilige; gezwungen fam fie. -

Porphyrite, rein und ichlecht

lang bas Saar, und ohne Monnentrone,

gefleibet,

Eilig fant vor ihr auf seine Anice Pyvterjus: benn um ihr Antlis leuchtete, was ihm ber Engel zeigte, Selbstvergessenheit und Lieb' und Uns schuld.

,,Segne mich, so sprach er, heilge Jungs frau,

bie mit seiner Krone Gott gekrönt hat."
Plöplich ftrahlete mit bellen Strahlen ihre Binbe. Alle knieten nieber:
,,Ach verzeih mir, daß ich bich verlachte!
Ach verzeih mir, daß ich bich verlachte!
fcmähte!

Daß ich oft bich, ihnen zu Gefallen, (sprach bie Mutter) wider mein Gewissen schalt, und bu rechtfertigtest bich nies mals."—

Porphyrite war fogleich entwischen;

ihr beduntte biefe Sochverehrung Spott und Bahnfinn. Bohin fie ges gangen?

was fie ferner litt? wo fie gestorben? bavon schweigt die Chronik unsers Alofiers.

Nur bem großen und vollfommnen Denfer Proterius entwich bas bobe

Bild nicht ganz. Und wenn er über Thabors

unerschaffnen Glanz und über alle Seraphöflügel dachte, stand ihm plotlich Porphyrite da, die Selbstvergesne, immer nur geschäftig für die Menschen, fröhlich stets und schweigent; nie vers gnügter,

als wen fie verachtet und verkant war. Bor ihm ftand fie mit ber schlichten Binbe,

um ihr haupt nur eine ichlichte Binbe. bie mit feiner Krone Gott gefront bat.

<sup>\*)</sup> Gine Gegend in Megapten, wo ein berühmtes Riofter und viele Cellen ber Ginfiebler waren.

Ben Nom versinten soll, so warte nicht, baß seine Bölfin erst vom Jupiter ein Blitstrahl treffe, baß bas alte Erz ber Tafeln schmelze, und die Sonne sich von Best nach Often wende, daß ein Stier gebahr' und alle Götter fliehn; es heulen in Tempeln Stimmen, und ber Altar finft.

Der Altar fant, sobalb ihn Frömigkeit nicht ftuste, wenn geheime Schand' ihn schmäht', und Trug und Deuchelei ihn untergrub. Die Götter flohn, sobald man sie verbante aus Derz und Bruft. Das eherne Geses zerschmolz in weichen Sitten; und ein Blis trifft auf die Wölfin, weil sie Wölfin ift.

Bie eine Jahrezeit komt bie neue Zeit mit fillem Schritt. Die Erbe wendet fich; bie Luft wird warmer; vor ber Sonne schmilzt

bas Eis; es sproßen Saaten. — Schaut empor!

bielerche fingt; die Mandel blüht; es knospet ber Zeigenbaum; und im belaubten Nest singt laut die Nachtigall: ", der Lenz ist da?"—

Dan suche niemand in der neuen Zeit die alte wieder. Jede Tugend blüht an ihrem Ort, und webet ihr Gewand vom Aether ihres Tages. Wen in Rom der Kömer Geist erstarb, das Capitol zum Christentempel ward, und neue Noth auch neue Gorge sodert; o so schone des fromen Wahnes! Statt Cornelien, die keinen Ort mehr hat, erblidest du Paulla Romana.

Paulla konnte fich ber Scipionen, Grachen, Julier, ja des Geschlechts Aeneas rühmen; boch bie Fromme rühmete sich bessen nicht. Im tiesbedrängten Rom war einzig nur ihr Stolz, ihr Schap, ihr Capitolium ber Armen Perz.

Und als ihr Ehgemahl

verstarb(sie war nun ihrerPflichten frei;) ba, langst ermübet von ber Romer Pract und Citelfeit, von ihrem Reib' und haß, gieng sie von Babel aus nach Ragar eth.
Umsonft ereifert sich ber Römer Stolj,

Umfonft ereifert fich ber Römer Stolg, entgegen ihr zu treten. "Wer ihr feib, ihr feib nicht Gracchen, Scipionen mehr,

ich nicht Cornelia; gehabt euch wohl!"

Sie suchte die Verbanten auf; sie zog durch Meer und Inseln gen Jerusalem, und sah das heil ge Grab, und betete auf Golgatha, und stieg auf Sion, gieng dan nach Aegypten und nach Nubien, stete eine helsende Wohlthäterin ber Armen. Endlich fand in Bethlehem sie ihre Auhestätte. "Dier, wo einst ber Welten Peil (sprach sie) gebohren ward, hier will ich sterben."

Und fortan ward sie im heilgen Lande aller Sittsamkeit, Bescheidenheit und Wahrheit Bild. Sie stand mit Tagesfrühe auf, arbeitend stets und sernend\*); stiftete der Andacht Wiel, boch nicht zum Müßiggange. Sie ergrif der Unschuld Perzen, zähmete dann auch bie frechsten Seelen, schonend keine Müh.

<sup>\*)</sup> hieronymus, ber ihr Leben geldrieben, weiß ibre Gelebrigfeit nicht gang ju rühmen. Sie legte ihm oft Fragen vor, die er nicht ju beautworten wußte.

Und diese Lieb' und Strenge fibste sie all' ihren Seistestöchtern ein, vor allen der eignen Tochter, die ihr Abbild war. Eusto chium, (so dies das holdesind, Paulla Romana an Gemüth und Derz,) saß an der Mutter Bette, als im Alter der Tod ihr nahte. Um sie knieten die Heiligen und Schestern. Lange schon lag Paulla mit geschlosnem Auge, stumm und kalt. Ihr Othem schwieg; man stimmete das Brautlied an, das Lied der Stersbenden:

"Boblauf, Geliebte! MeineFreun: bin, auf! Der Winter ist vergangen! bie Regenzeit vorüber! gekommen ist der Frühling, bie Blumen sprossen schon! "

Da richtet' auf fich bie Gestorbene, mit himmelsglanz verklart, und fang barein : "Ich sehe fie bie Blumen, bie Blumen jener Welt! Ich hore fuße Stimmen, wie unaussprechlich suß!" —

Und fuffete ihr Rind Euftochium, und fant und war verschieden. —

Ihre Hand zu kuffen, die unzählbar Guts gethan, kam Jederman und alle Jungfraun kamen zu theilen, was mit unermudetem, kunstreichem Fleis milbthätig sie gewebt.

Aus allen Zellen kamen heilige fie zu begleiten; da ertonte bann in allen Spruchen for Triumphgesang. Bonihrem Grab'im Tempel, wo ihr Leib hoch über ber Geburtsstatt Jesu ruht, kam lange nicht Eustochium, und

ihe treues, ihr wohlthätigsanftes Bilb. In tausend herzen lebete fortan , Paulla Romana. —

## Santt & Buttas.

Sankt Lukas fah ein Traumgesicht; ",geh! mach bich auf und zögre nicht, bas schönste Bild zu mahlen. Bon beinen Sanben aufgestellt, soll einst ber ganzen Christenwelt bie Mutter Gottes strahlen."

Er fährt vom Morgenichlaf empor, noch tont die Stimm' in seinem Ohr; er rafft sich aus bem Bette, nimmt seinen Mantel um und geht, mit Farbenkasten und Gerath und Vinsel und Palette.

So wandert er mit stillem Erit, nun sieht er schon Mariens hutt' und Kopfet an die Pforte. Er grüßt im Ramen unfers herrn, fie öffnet und empfängt ihn gern mit manchem holben Worte.

"D Jungfrau, wende beine Gunft auf mein beicheidnes Theil ber Runft, bie Gott mich üben laffen! Wie hoch gefegnet war' fie nicht, wenn ich bein heil'ges Angesicht im Bildniß burfte faffen!"

Sie sprach barauf bemuthiglich:
"ja, beine Sand erquidte mich
mit meines Sohnes Bilbe.
Er lächelt mir noch immer zu,
obschon erhöht zur Wonn' und Ruh
ber himmlischen Gefilbe.

Ich aber bin in Magbgeftalt, bie Erbenhülle finkt nun balb, bie ich auch jung verachtet."
Das Auge, welches alles fieht, weiß, baß ich nie, um Schmud bemüht, im Spiegel mich hetrachtet. —"

"Die Blüthe, die dem herrn gefiel, ward nicht der flücht'gen Jahre Spiel, holbseligste der Frauen! Du stehst allein der Schönheit Licht auf beinem reinen Antlig nicht: boch laß es Andre schauen.

Bedenke nur ber Glaub'gen Troft, wenn bu ber Erbe lang entflohft, wor beinem Bilb zu beten.
Einst tont bir aller Bungen Preis, bir lallt bas Kind, bir fleht ber Greis, fie broben zu vertreten." —

"Wie ziemte mir so hoher Lohn? vermocht' ich boch den theuren Sohn vom Kreuz nicht zu entsaben. Ich beuge selber spat und früh in brunstigem Gebet die Anie dem Water aller Gnaden. —"

"D Jungfrau! weigre langer nicht: er sanbte mir ein Traumgesicht, und hieß mir, dich zu mahlen. Bon diesen Sänden aufgestellt, soll vor der weiten Christenwelt die Mutter Gottes strahlen."—

"Bohlan benn! fieh bereit mich hier. Doch tannft bu, so erneue mir bie Freuben, bie ich fühlte, so rufe jene Zeit zurud, als einst bas Kind, mein suges Glud, im Schoof ber Mutter spielte. —"

Sankt Lukas legt and Werk die Sand; vor seiner Tasel unverwandt, lauscht er nach allen Zügen. Die Kammer füllt ein klarer Schein, da gaukeln Engel aus und ein, in wunderbaren Flügen.

Ihm bient die junge himmelsichar, ber reicht' ihm forgsam Pinsel dar, ber rieb die garten Farben.
Marien lieh zum zweiten Mal ein Jesustind bes Mahlers Bahl, um die sie alle warben.

Er hatte ben Entwurf vollbracht, nun hemmte seinen Fleiß die Nacht, er legt ben Pinsel nieder. Bu der Bollendung brauch ich Frist, die dies wohl getrocknet ist, dann, spricht er, kehr' ich wieder, Nur wenig Tage sind entstohn, da klopft von neuem Lukak schon an ihre Hüttenpforte; boch statt der Stimme, die so süß ihn jüngst noch dort willkommen hieß, vernimmt er fremde Worte.

Entschlummert war die Gottesbraut, wie Blumen, wann ber Abend thant; sie wollten sie begraben, ba warb fie in verklartem Licht vor der Apostel Angesicht gen himmel aufgehaben.

Erstaunt und froh schaut er umben, bie Blid' erreichen sie nicht mehr, bie er nach broben senbet. Obschon im Geist von ihr erfüllt, wagt er bie hand nicht an ihr Bild: so blieb es unvollendet.

Und war auch so der Fromen Lust, und regt' auch so in jeder Brust ein heiliges Beginnen.
Es tamen Pilger sern und nah, und wer die Demuthsvolle sah, ward hoher Segnung innen.

Bieltausenbfältig konterfeit ericien fie aller Christenheit mit eben biesen Bügen. Es mußte manch Jahrhundert lang ber Andacht und bem Liebesbrang ein schwacher Umriß gnügen. Orch endlich tam Sankt Raphael, in seinen Augen glanzten hell bie bimmlischen Gestalten. herabgesandt von selfgen Dohn, batt' er die Debre selbst gesehn an Gottes Throne walten.

Der stellt' ihr Bilbniß groß und klar, mit seinem keuschen Pinsel bar, vollendet, ohne Mängel. Zufrieden, als er das gethan, schwang er sich wieder himmelan, ein jugendlicher Engel.

# Das Bilb ber Anbacht.

Die höchfteliebe, wie die höchfte Aunst ift Andacht. Dem zerstreueten Gemuth erscheint die Wahrheit und die Schönsteit nie ifte, die aus Wielem nicht gesamlet wird, die, in sich Eins und Alles, jeden Theil mit sich beledet und vergeistiget.

Sophronius, ber in bem Beibensthum ben Mufen einst geopfert, wollte jest ber Mutter Gottes auch ihr Bilbnis weibn.

Wie eine Biene flog er auf ber Au'
her Aunstgestalten; Pallas, Eynthia
stand ihm vor Augen; Aphro dite sollt,
in Einer Duldgestalt mit ihnen blühn.
Er überlegt', und schlief ermattet ein;
ba stand im Schlaf Sie selbst vor
Augen ihm,
bie Benebeite. Sieh mich, werich bin,
sprach sie, und gieb mir keinen fremben Reiz.

Rur Selbstvergeffenheit ift meine Bier;

pur Demuth, Bucht und Ginfalt ift

Getroffen wie vomPfeile wacht'er auf. Und fah fortan auch wachend Sie, nur Sie! wie der, der in die Soffe schaut, das Bild ber Soffe mit sich träget. Defters stand (so duntt'es ihm) fie fichtbar vox ihm da, bas Kind auf ihrem Arm, und Engel ihr zur Seite.

Mis das Bild vollendet war, ba trat ein hiffelsjüngling zu ihm hin, und sprach: "Gegrüßet sei, holdeligel" zum Bilde. "Wiele herzen werden Dein sich am Altar erfreun und willig Dir ihr Innres öffnen: benn was Andacht erwecket Andacht. Dir, o Künstler, hat die Selige sich selber offenbart."

Erschien, o Raphael, bir auch bas Bilb ber Göttin, als die heilige Idee Dir in der Dürftigkeit an Erdenschöne porschwebete? Ich seh ihr Bilb. Sie wars. )

## Die Drgel

mein Schmud."

D fag mir an, wer biefen Bunberbau voll Stimmen alles Lebenden erfand? den Tempel, ber, von Gottes Sauch befelt, ber tiefften Behmuth herzerschütternbe Gewalt mit leisem Klagefistenton

und Jubel, Cymbeln= und Schalmeien= flang, mit Brigestrommetenhall und mit bem

mit Kriegstrommetenhall und mit bem Ruf

ber siegenden Posaune kuhn verband?

<sup>\*)</sup> Da Mangel ift an icon gebilbeten Frauen, fo bebien' ich mich einer gewiffen 3bee, welche jewellig in mein Gemith einkehrt. (Worte Rafael's.)

Wom leichten Sirtenrohre flieg ber Schall jum Daufendonner und ber wedenben Berichtstrommet'. Es fturgen Graber! dord, , die Todten regen fich! -

Bie schwebet jett ber Zon auf aller Schöpfung Kittigen erwartenb. Und bielufte rauschen. Bort, Jehovah kommt! Er kommt! fein Donner ruft!-

In fanftanwebenbem, befeelten Ton ber Menschenstime spricht ber Gutige aniett: bas bange Berg antwortet ibm .-Bis alle Stimen nun und Seelen fich gum Simmel beben, auf ber Bolfe rubn ein Salleluja! - Betet, betet an! Apoll erfand bie Cither, Maja's Sohn besvannete bie Lyra; Pan erfand Die Klote; wer war biefer machtge Dan,

Cacilia, die eble Romerin, perschmähete ber weichen Saite Rlana, in ihrem Bergen bethend: "ware mir gewährt, ben Lobgefang zu boren, ben die Anaben sangen in des Keuers Glut, bas Lieb ber Schöpfuna."

ber aller Schöpfung Athem bier vereint?

Da berührt' ibr Ohr ein Engel, ber ihr fichtbar oft ericbien, ber Betenben. Entzudet borte fie bas Lieb ber Schöpfung. Sterne, Son' und Mond und Licht und Finsternif, und Tag und Macht, bie Jahreszeiten, Binde, Froft und Sturm, und Thau und Regen, Reif und Gis und Schnee und Berg und Thal in ihrem Fruh= lingeschmud, und Quellen, Strom' und Meere, Rels und, Wald,

und alle Bogel in ben Luften, mas auf Erben Othem bat, lobpries ben Berrn, ben Beiligen, ben Gutigen. Gie fant anbetenb nieber: "Wurb', o Engel, mir

ein Nachhall biefes Liebes!" -Gilia aiena er bin gum Runftler, ben Bezaleels geweihter Beift belebte, gab ihm Maas und Bahl in feine Sand. Es flieg ein 23au ber harmonien auf! Das Gloria ber Engel tont'; einmuthig ftimmete die Christenheit ihr hobes Ereboan. ber Seelen große Gottbereinigung. Und als beim Sakrament das beilige: er tomt! Befegnet ber ba font! ericholl. hernieber ließen fich die Seligen, und nahmen an - ber Andacht Opfer. Erd' und himel warb Gin Chor: ben Boje: micht erschüttert an bes Tempels Pforte icon

flana. Mit allen Christenbergen freute fic Cacilia, genießend, mas bas Berg ber Betenden verlanget, Ginigung ber Geel' und Bergen; Chriftvereini:

die Tuba, die den Tag bes Jorns er:

gung. "Wie nenn ich, fprach fie, ben viel: armgen Strom. ber uns ergreift, und in bas weite Meer ber Emigfeiten traget? " "Rene, fprach ber Engel, es, was bu bir wünschetest, Organ bes Beiftes, ber in Allem ichlaft, ber aller Bolfer Bergen reget, ber anstimen wird ber ew'gen Schöpfung Lieb, im reichsten Labnrinth die volleste

Bereinigung; ber Andacht Organum."

Eine Jungfrau lebt' im welschen Lande

jung und schön, verftandig auch und fittig,

nur dem Tanz fast allzusehr ergeben. Kirch' und Meß, die Metten und die Besper zu versaumen um des Tanzes willen, war schon mehrmal ihr begegnet, also

war ichon mehrmal ihr begegnet, also baß zu fürchten stand, es werbe Musa einst noch gar sich um ben himel tanzen.

Das erwog bie hochgebenebeite Jungfrau = Mutter. Sie erwog, baß Musa allzeit gleichwol vor und nach dem Tanze ihr genaht in Erfurcht, ihrer Obhut sich empfohlen, mit viel sügen Namen sie begrüßt, gepflegt auch ihres Bilbes mit des Weihrauchs Duft, der Kerze Schimmer.

Dieß beherzigend, verbroß die Jungfrau, preiszugeben Musa dem Verderben. Einstmals nun, als glühend noch vom

Tange, schwindelnd noch von wilder Schleifer

Musa heimfam in die stille Kammer, als sie dießmal auch, wie stets sie pflegte, niederkniete vor der Gottes = Mutter, mit viel schönen Namen sie begrüßte, ihrer Obhut sich befahl mit Inbrunst: ward sie plöglich hingerückt im Geiste. Offen stand der himel. Aus des himels lichten Fernen quollen Melodien, süßund schmelzend. Zu den süßen Weisen tanzten son und Mond und alle Sterne und die heil gen Jungfraun weißbekleis

und die hohe Gottesmutter felber, felige geheimnifreiche Tange.

Ms das Mägdlein nun, wie leicht zu glauben , solchem Schauspiel wohlgefällig zusah,

sprach zu ihr die Mutter aller Gnaden: "Liebe Tochter, möchtest du wol solchen Weisen lauschen, solche Tänze tanzen alle Tage beines Erbenlebens?"

Affo fprach die hochgelobte Jungfrau; und tangluftern gab gurud bas Mägb=

"Gern, o herrin, möcht ich alle Tage bieses Lebens und bes andern Lebens solchem Wohllaut lauschen, folchen Tänzgern, und bafern ich es vermöchte, selbst wohl solches Tanzes Regel lernen."

Und Maria sprach: "gar leicht gelangen magst du zur Erfüllung dieses Bunsches. Darfst nur dreißig Tag' lang mir zu Liebe bich enthalten alles Spiels und Tanzes, eiteln Pußes, üppigen Gepränges, und des Umgangs mit den Beltgesinten; so will ich nach dreißig Tagen kommen, dich abholen in das haus der hochzeit, wo du tanzen sollst den Ringelreihen immerdar mit mir und meinen Jungsfrau'n."

Also sprach bie Mutter aller Gnaben, und verschwand. Zerronnen war bas Duftbild.

Musa, wie aus schwerem Traum erwachend, fühlte umgewandt ihr ganzes Innres, bitter war die Welt ihr, gallenbitter, garverhaßt ihr Tanz und Vut und Kurz-

Satt des Eiteln, eingebenk des Endes, that sie Buße, beichtete, beharrte breißig Tage lang in heißer Andacht.

meil.

Mis die breißigste nun kam dernachte, nabet' ihr die Mutter aller Gnaben, und entnahm mit lindem Auß die Seel' ihr.

Simmelan ftieg die erlöfte Seele, und bes himmels diamantne Thore flogen offen; aus ben lichten Fernen quollen wieberum bie harmonien füß und ichmelzenb; zu ben füßen Weilen tangten Son und Mond und alle Sterne, und die hohe Cottesmutter felber felige geheimnifreiche Tange.

Und ber Jungfrau'n Eine winfte Mu-

Ein trat Musa in die hellen Reihen, wo sie tanzt mit Sonn' und Mond und Sternen, mit den heil'gen Jungszau'n, mit der hohen Gottesmutter, der gebenedeiten,

immerbar ben bochzeitlichen Reigen.

#### Der Palmbaum,

Liebe franzet fich mit Myrth' unb Mosen; für benhelb und Dichtersprießet Lorber: aber Palmen sind bes heilgen Siegers Ehrenzweig; und auch bem matten Wandrer in ber Bufte sprießt von Gott ein Palmbaum.

Mis Onuphrius, ein rafcher Jungling, von ben Batern bes Elias Leben über alles hoch lobpreisen hörte, ruftet' er sich, eilend in bie Bufte,

Gieben Tage gieng er; teine Stime rief ihm zu: "was thust du hier, Elia?" Bis von Sonnenglut und Durst und Dunger er ermattet sant, "Nimm meine Seele, sprach er, Perr! Nur einen Trunt zur Labung, eine Dattel laß mich hier nur kosten."

Und ein süßer Schlaf umfing ben Jungling, und sein Engel stand bei ihm: "Berwegner, wegner, ber du Gott versuchst, bist du Elias? Doch zu deinem Lohn und beiner Lehre, bor! — An beiner Seite rauscht die Quelle, und ein Palmbaum über beinem Haupte. Siedzig Jahre sollst du hier mit ihnen leben, und sie werben mit die stimme

folift bu, feines Manes Fußtrit boren, bis bir Einer kommt, ber bich begrabe."

Froh erschroden, sab der Auferwacht, was der Engel ihm im Schlafe sagte; nante jest benpalmbaum seinen Bruder, nant' die Quelle seine Schwester, labte sich an ihrem Trant, an seinen Früchten, kleibete sich in des Baumes Blätter; aber keines Menschen süße Stimme kam zu ihm die stebzig langen Jahre.

Endlich hort'er eines Manes Fußtritt:
"Dieser, spracher, ift von Gott gesenbet, baß er mich begrabe!" nahm ben Saft auf, und erzählt' ihm seines Traums Geschichte.
"Also, hast bu beine Pflicht erfüslet; eil' hinweg! für dich ist dieser Ortnicht.
Menschen sind geschaffen für die Neuschen."

Kaum gesprochen, sant ber Greis banieber tobt; ein Sturmwind rif ben Baum mit seinen Wurzeln aus; die Quelle war versieget.

Und ein Lobgesang sang in den Lüften: "Kom, oBruder, kom aus deiner Bufte! was dir deine eigne Schuld versagte, singet dir der himmel jest entgegen, füße Freundschaft unter himmels: Nalmen." Und Paphnutius begrub ben Tobten,

beffen Antlig glanzete. Die Bufte beulte rings um ihn, und trieb ihn van fich:

"Ach, fprach er, fo viel fie Leib fich bringen,

oringen, so viel geben fie sich Trost und Stärke; Menschen sind geschaffen für die Menschen. (4 Dank, Onuphrius! nach taufent Jahren Dank bir, bag bu eines Mannes Seele noch in feiner festen Stund erquicteft.

Schuchtern, krank, mistrauend allen Menschen, ein gejagtes Reh, (ben Pfeil des Jägers trug er in der Brust;) so fiod Toxa quato Tasko zu dir. Seine zarte Schläfe war bebeckt mit Lorber; keinen Lorber sucht er mehr; ihn sabte beine Palme\*).

#### Das Paradies in der Wiffe.

"Mein Freund Antonius, ber l Bater mir und Lebrer war, mit bem ich Lebenslang in weitefter Entfernung ungetrennt ein Berg und Seele war; ber hundertjahrge Greis (bas faget mir mein Geift,) ift jest gestorben , noch Ginmal wollt' ich ihn im Leben fehn! Bohlan, ich will bie Statte feben, mo er lebete und ftarb." So fprach zu fich Silarion, in Palaftina, ber, wie fein Antonius, ber Armen Freund, ihr Urgt und Troft, fich felber aber bart und ftrenge war. Er jog jur Thebaibe.

Durch grause Buften gieng er; fiehe ba erhob ein Fels sich; aus bem Felsen sprang ein heller Bach, beschattet rings von Palmen. Am Felsen hob sich eine Traubenwand empor. Wohl ausgehauen, leitete ein Schnedengang zur höh' hinauf; im Teich bes Baches spielten Küche. Arauter blübten,

und viel gefunde Fracte prangeten im Garten - ringsum ein Elpfinm,

Berjunget wanderte Pilarion hin und baher, stieg auf und ab; ihm fangen bie Wögel, die einst mit Antonius

bie Bogel, bie einst mit Antonius Loblieber angestimt, ben Freundesgruß, und flogen ibm vertraut auf seine Schultern.

Des Greises beibe Jünger zeigten ihm jebweben Lieblingsort des heiligen, dem sie gedienet. "hier! hier betet' er. Auf dieser höhe sang er hymnen; dort pflegt' er zu ruhen; bier arbeitet' er. Den Palmenhain hat er gepflanzet; er die Reben sich erzogen; diesen Teich hat er mit eigner hand umdämet. hier, die Bäum' und Kräuter bieses Gartens sind

bes guten Greifes Sinber. Dieß Gerath' gebrauchte seine Sand. Kom ber und fiehl Dieß ist die Hütte, wo er fich bem Wolk bas zu ihm strömte, ban und wan entzog.

<sup>\*)</sup> Caffo, diefer liebenswürdige, aber faft fein ganges Leben hindurch unglückliche Dichter, als er erschöpft an Kräften in Rom ankam, um auf dem Capitolium gekrönt zu werden, ließ sich in das Rloster St. Onofeio bringen, wo er, indeh alle Anstalten dur Feierlichkeit gemacht waren, den Tag vor seiner Krönung sauft entschlief; in der Kirche St. Onofeio liegt er begraben.

Er gab bem Otte Sicherheit; bas Wild, Walbesel, bie zu naschen pflegen, was sie nicht gesäet, wies er segnend weg. Sie trinken an dem Strom und stören nicht ben Garten."

,,Bohl! nun zeiget mir sein Grab!"
Sein Grab ist nirgend. Wir verspraschen ihm,
es niemanden zu zeigen: ben der Mensch
ist Staub, sprach er, und muß zu Staube werden.
Feind war er jeder leichen = ehrenden

Megnptischen Abgötterep."
"Er ruhe,
da wo er ruhet!" sprach Hilarion.
"O bleibe du bei und! so baten ihn
die Jünger. Du, sein Freund und Schüler, bist
Antonius anjeht der Christenheit.
"Das bin ich nicht! sprach er. Der
Heilge lebt

bei Gott! Sein Geift in taufend Ber-

im Eurigen. Antonius ift nicht begraben. Er, ber rings die Seele war in biefer weiten regen Gottesstadt. Die Wüsten hat er mit unglüdlichen, verbanten Zlüchtlingen bevölkert. Fern von ihren Treibern leben sie, ber Welt entnomen, hier im brüderlichen Fleis. Antonius geweihte Sohe zu bewohnen, ziemt mir nicht. Lebt Alle wohl,

ihr Brüber und ihr Palmenbaume, Bach und Teich und Garten, jede Frucht, die Er gepflanzt, ihr seine Bögel, lebet wohl! Ich nehme mir sein frohlich Angesicht, sein frohlich herz aus dieser Bufte mit, burch sie wird jede Bufte Paradies."

Er gieng. Auf Copern lebete fortan Silarion in einem Garten, ftreng und milbe wie Antonius. Er ward da, 1900 er ftarb, verfenket. ---

## Das Gebet der beiligen Scholafifa.

Scholastita, die gottergebne Ronne, bes beil'gen Beneditus Schwester, pflegte einmal des Jahrs den Bruder zu besuchen. Einst auch erschien sie zur gewohnten Zeit, und nach Gewohnheit stieg der Abt sofort von seinem Berg' herab, um mit der Schwester im nächsten Dörschen des Gelprachs zu pstegen.

zen; auch

Der Tag vergieng, die Sonne stand schon tief, noch immer wechselten Scholastika und Benediktus inhaltreiche Reden.
Die Sonne sank, die Abendröthe glänzte; das fromme Paar zum trauten Mahl sich sehend, suhr fort des heiligen Gesprächs zu psiegen.
Das Abendroth verblich, der Mong gieng auf, vom heitern himmel bligen hell die Sterne.
Da sprach der fromme Abt: "Spät ist die Stunde.
Der herr sei mit dir, Schwester! Fahre wohl!"

Doch ahnend fprach Scholastika zu ihm: "Bleib bei mir, Bruber, biese einz'ge Nacht. Ber weiß wenn wir uns wiedersehn! Wie balb ist eine Nacht bahin! Laß bis zum Morgen uns reben vop bes ew'gen Lebens Freuden!"

Doch Benebittus (prach : "Wie magst bu solches begehren, Schwester! Nicht geziemt bem Monch zu bleiben außer seines Klosters Ring bie Nacht hindurch. Ich scheibe. Fahre wohl!"

Allein Scholastika, die Fromme, lehnte gefaltet auf den Tisch die Sande, barg ihr Antlit in die Sand', und betete mit solcher Indrunft, daß die Thränen reichlich durch die gekreuzten Finger niedertroffen.

Und ehe sie das Antlig noch vom Tisch' erhoben, trübte sich der heitre himmel, der Donner krachte. Blige flimmten rings. Ein schwerer Sturm kam auf. Ein Bolkenbruch ersäufte nah und fern das bange Land. Unmöglich war dem Abt und seinen Freunden (steil war der Berg, der nasse Fußpfad schlüpfrig), für diese Racht zum Kloster heimzukehren.

Unmuthig fprach ber Abt: "Barum, o Schwester! hast bu mir bas gethan? Wie wird ber Monch bie Regel ehren bie ber Abt nicht halt!"

Scholastika sprach freundlich: "Trauter Bruber, bich bat ich, und blieb unerhört. Ich bat ben herrn, und er erhörte mich. Er weiß um meine Liebe. Laß uns fröhlich sein."

Und fröhlich war der Abt den Rest der Nacht mit der geliebten Schwester. Während draugen die Stürme brauf'ten und der Regen klaschte, ergötte sich das gottergebene Paar in himmlischen Gesprächen. Bieles sprachen sie von der Ewigkeit und ihren Freuden, und von der sügen hoffnung, dermaleinst den herrn von Angesicht zu sehn, und ewig bei ihm zu bleiben samt den theuren Freunden.

Bu schnell entfloh bie kurze Sommernacht. Borüber war ber Sturm, Die Sonne gieng

erquidenb auf, und Benebittus foieb in Frieden jest von der geliebten Schwester:

Nach breien Tagen starb Scholastika; und in dem Augenblick worin sie starb, sab Benediktus, einer Taube gleich, zum himmel ihre reine Seele schweben. Da schlug das herz ihm. Eine Stimme sprach: ,, Die Regel, Abt, ist aller Ehre werth; doch größter Ehre wardig ist die Liebe!"

# Der himmlische Gärtett:

Maximina, bie an ihres Baters ! Bergen bieng, (benn nach ber Mutter Zobe batt' er fie, fein einzig Rind, erzogen und ber Mutter Bild in ihr gefiebet;) Maximina bing auch nach bes Baters Lob' an feinem Bergen, und verlaffen, wie ein Lamin in ober wilber Bufte; febnte fie fich oft zu ibm binuber: "Ach, bag ich ibn einmabl schauen fonnte, broben bort in feinem Parablefe!" und ein fuger Schlaf umfleng fle freundlich, und fie fab im holben Traumgefichte einen Garten voll ber iconften Blumen, die auf Erben sie noch nie gesehen. Goldne Kruchte glangten auf ben Bauberen Zweige klingenb fich bewegten. Freundlich tam ber Bater ihr ent= gegen: "Sieb, o Rinb, wie angenehm ich mobne!" nahm fie bei ber hand und zeigt' ihr taufend fcone Blumen. -"Lag mich, sprach fie träumenb, biefe junge Rosenknofpe brechen-" "Brich fie, wenn bu fannft!" Die Anospe wich ibr.

Lebensblum'. Unausgeblühei kannf Du Du barfft Du sie nicht brechen; unterDornen blühet sie, doch voll und schön und einsam."
"O seige mir hann, guter Water, bein' und meiner Mutter Lebensblume."
"Siehe hier auf Einem Stengel beite, Eine längst, die andre kaum verblühet."
Wundernd sah sie jeht bie vielen Blumen, Rosen, Lilien und Hyacinthen,

"Acquet, fprach die himflische Gestalt; und wurde leuchtender, du siehest hier ben weiten Lebensgarten auserwählter Menichen. Engel wachen über Bäum' und Frücht: beiner Knospe hüter sind wir beibe, ich und beine Mutter."—

Anofpen, blubend und verwelfend.

sieh, o Kind, wie angenehm ich wohne!"
ihm sie bei der Hand und zeigt' ihr tausend
iden Blumen. —

"Laß mich, sprach sie träumend, ese junge Rosenknospe brechen—"

"Brich sie, wenn du kannst!" Die Knospe wich ihr.

"Sieh, oTochter, eben das warDeine

"Bieh, oTochter, eben das warDeine

"Mch, wo ist sie!"

planzend gieng die schönste der Gestallen
ihr vorüber, und das Kind erwacht.

Paradies und Vater war verschwunden.

Mber isser blieb' ihr tief im Herzen
wollte
sollen Lebensknospe eh nicht brechen,
eh es ihres unsichtbaren Wächters
linde, leise Vaterhand geböte.

## Die Geron in et.

Im einsamen Sain auf aruner Biefe mielten oft am Mutter = Gottes = Bilbe eine Schwefter und ein Bruber. Unichulb fvielete mit ihnen, Lieb und Unmuth. Much bie Mutter faß am beilgen Bilbe oft; und fuß ergablte fie ben Rinbern, wie bas Sesustind im Urm ber Mutter gut einst war und aute Kinder lichte. "Liebet es uns auch?" "Ja, wenn ihr gut feid; es hort alles, was ich zu euch lage." Einst am Abend', ale, im iconften **Glanze** unfrer Sonne, bie Geschwifter beibe fich erfreuten, fprach ber rafche Anabe: "wenn einmal bas Rinb, bas uns auch liebet, (pticht die Mutter,) zu uns niebers "Gerne gab ich ihm bie iconften Blu= men," fprach die Schwester: "Gerne, sprach ber Buber, aab' ich ibm bie allerschönften Fruchte. beil'geMutter, laß bas Rind hernieber!" Und die Mutter ftrafte fle mit Borten fanft belebrend. Aber ibr im Bergen blich bas Wort; und balb barauf im Traume fab fie fich bie Mutter Sottes neigen, und das Rind mit ihren Rindern spielend. Lieblich mar ber Traum. Der him= melsknabe prad: "Für eure iconen Frücht' und Blumen

spielest balb mit mir auf einer andern iconen Mut, ba will ich fuge Fruchte, wie bu nie fie tofteteft, bir ichenten. Dir, o Schwester, werd'ich wieberkoms men, wenn bu Braut bift, und ben Rrant bir reichen. Mutter wirft bu fein von guten Kinberns gut wie du, und gut wie beine Mutter." Alfo traumte fie und wacht' erfcbrocen auf, und eilte ju bem Bilbe betbenb: "tañ es fein, jo lag mir meinen Anas ben, bolbes Kind! Wo nicht, bein Biff gefchebe." Und in Kurzem war ber Traum erfüllet :

mas foll ich euch deben? Du, o Bruber;

benn ber Anabe ftarb. Er fah im Sterben, (alfo fagt' er) einen himmeletnaben tomen, und ihm fuße Fruchte reichen, und er tofte foon bie fußen Fruchte.

Auch die Tochter wuchs und warb der Mutter Ebenbild. Als am Altar sie kniete, eine Braut, erschien ihr im Gebete jenes Kind und kranzte sie mit Blusmen,

wie ihr bunkte, waren meistens schöne Lilien und Rosen in bem Kranze, wenig bunkte Blumen: und ihr Leben warb bes Kranzes Abbild, Lieb' und Unschuld.

#### Die Ameise.

Ein Müßiggänget sab die Lilie des Feldes blühn, und hört' det Wögel Shor lobsingen.,, Bin ich den nicht mehr als sie ? fprach er. Wohlan! fo fei mein Leben auch Blubn und Verblüben, Anschaun und Gefang!" Er gieng zur einsam-frommen Wu-Renei und barrete auf Offenbarung. Da rief eine Stimme: "Schau gur Erb' hinab, Simplicius!"

Er fab. Ein wimmelnb Reft Ameisen war vor ihm in lebender Bewegung. Diefe trugen eine Laft, viel gröffer als fie felbit. Ein andrer Dauf bielt Kräutersaamen in bem Munbe, fest wie mit ber Bange. Jene holten Erb' berbei, und bammten ihren breiten Strom. Die anbern trugen für ben Winter ein, und ichroteten bie Korner funftlich ab, bag ihre feuchte Wohnung nicht mit Rraut vermuchle. Dieje hielten einen Bug; fie trugen einen Tobten aus ber Stadt. Und Reiner ftort' ben Unbern; Jeber wich beim Gin= und Ausgang feinem Nach= bar aus. Wer unter feiner Last erlag, und wer bie fteile Strafe nicht erklimen fonte, bem half man auf, man bot ben Ruden bar -.

Simplicius fab's mit Bermunberuna und fahe noch; hatt' ihm bie Stimme nicht gerufen: "Bift bu nicht viel mehr als fie ?" Und por ihm ftand ein Greis. "Berlohrner Sohn, wie? baft bu feinen Bater? feine Mut: ter? und keinen Freund und Armen, bem du jest beispringen konnteft? Bift vom bim mel bu entsproffen? keinem Menschen auf ber Melt verbunden ober werth; daß ihm ein Theil von bir gehore? -Sieh bas fleine Rolf Umeifen. Jebe wirket ingemein, und ohne Eigenthum bat Jebe gnug." Belehret fehrt Simplicius jurud zur muntern Thatigfeit, und fab fortan im großen Umeifhaufen biefer Welt bie Gottesftadt, bie (oft fich unbewußt)

im Birten fürs Gemeine lebt und webt,

niemand für fich, für alle Jebermann.

In bem Aleinesten ber Schöpfung ifich bes Schöpfers Macht und Sulb zeiget fich bes Schöpfers Macht und bulb am größten. Rabe Sankt Franziscus kleiner Celle ftand ein Feigenbaum; und auf bem Baume fang am Morgen, frifd geftartt vom Thaue, lieblich bie Bicaba. Sankt Kranziscus bort' ibr zu an feinem fleinen Fenfter, und verftand ibr Lieb. "Sieber, o Schwester, rief er, tomm hieher!" und wintt' ibr freundlich. "In bem Rleinesten ber Schöpfung zeiget

am größten." Kröblich fprang fie von dem Feigen: baume auf Frangiscus Finger, neigte freundlich fich, den hocherhabnen Man zu grußen, ber ihr rief; er grußete fie wieber: "Sing', o Schwester, wie bu broben sanaest . von des Sochsten Lobe bu die Kleinste." Alfobald, (fie fühlete mit Freuden und mit Stoly bas heilige Ratheber, wo fie ftand und ihren hohen Borer:) alsobald erhob in füßen Zönen fich ihr zirpender Gesang. Es nahten

alle ihre Schwestern, ihre Thater, Schnur und Comieger; rings auf Baum' unb Strauchen horchte schweigend jegliche Bicada. Die garten Flügel Und sie sang. schwingend, ihre kleinen Beine frob bewegend: "Ber, wer gab mir diefe leichten Ruge, gierte fie mit iconen, feften Anoten, ichnell hinabzuspringen, leicht zu hupfen rings von Baum zu Baum, von 3weig auf 3meige? Mugen gab er mir, troftallne Spharen, bie fich wenben, por= und rudwarts bliden, aufzuspähen alle meine Keinde, ben gefräßgen Specht und Spat und Raben. Klugel gab er mir, ein Gold-Gewebe, grun und blau, in Karben feines Himmels. und in Karben meiner Baume fpielend. froblich schwing' ich fie, wie keine Lerche, feine Nachtigall bie Flügel schwinget, tofte Gottes Thau, ben jeden Morgen mir, nur mir fein Kinger niebertropfelt, und erbebe meine Stimm' und finge

in bes Wandrers Ohr ben Son ber . Schöpfung, und erfrische seinen Gang. Dem Landsmann stimm' ich an das frohe Lied der Ernte. Reich, o Bruder, stehen un fre Felber; schön, o Schwester, bein und meine Auen. Singet mit mir dankbar und zufrieden; groß ist Gott im Kleinesten und Erößten."

Rauber pries sie jest in wilben Tonen, wie auf Arautern sie und über Blumen manchen Blum = und Arautderwüster aufspäht, ihn mit scharfen Nägeln fast und feste, und aussauget ihre Beute. —

"Schweige, sprach Franziscus, beine Stimme tonet rauh und heiser. Lerne von mir, Schwester, Beit ist jeht zu singen, jeht zu schweigen. Fleuch empor, und preise mir in Zukunft Bottes Lob, nicht beine eignen Thaten."
"Groß ist Gott, im Größesten und Kleinsten un jauchzten auf die horchenben Zicaben.

### Das Beficht bes Arfenius.

Arfenius hort' eine Stimm' ihm rufen: Komm und ich will ber Menschen Thun bir zeigen.

Der Alausner gieng hinaus jum erstenmal: und einen Mohren sah er, welcher emfig Polz hadend, einen schweren Bunbel häufte, und ba er ihn zu heben nicht vermochte, ihn immerfort mit neuen Scheitern mehrte.

Der Klausner gieng hinaus jum andernmal: und einen Menschen sah er, welcher Wasser aus einem Teich in eine löchrigte Bisterne goß. Berlohren war die Mühe. Das Wasser sloß jurud; ber Teich blieb immer gefüllt, und immer die Zisterne leer.

IL Theil.

Der Klausner gieng hinaus zum brittenmal: und sah gestreckten Laufs zwei trop'ge Reuter mit starken, in die Quer gelegten Balken ansprengen gegen eines Tempels Thor. Umsonst! anrennend mit den Balken, prallten se stets zurud, und blieben ewig draußen.

Da sprach Arsenius: herr, beute mir was ich gesehn! Und bieses war die Deutung:

Der Mohr, ber immerfort sein Bunbel häuft, bas ist der Mensch, der manche Sunde thut, und weil er solche abzuthun verzweiselt, die alte Sunde stets mit neuer häuft.

Der Thor, der Wasser schöpft, wie in ein Sieb, bas ist ber Mensch, ber Gutes thut, boch immer bazwischen mehr bes Bosen. Muh und Arbeit und auch bes Guten Krucht verliert ein solcher.

Die tollen Reuter die mit Unverstand bas Thor zu sprengen meinen, das sind Die, die mit Gewalt und Uebermuth die Burg bes himmels zu erstürmen drohn. Umsonst! Es öffnet sich das diamantne Thor ber Demuth nur, dem Glauben und der Liebe.

### Die brei Blinben,

Drei Blinde traten einst vor einen heiligen, und flehten ihn um ihr verlohrnes Licht der Augen an. "Erzählet mir zuerst, wie ihrs verlohret!" sprach der Peilige.

", Ich, (beichtete ber Erfte,) nahm mir vor, ins Sonnenlicht zu ichaun, bis feinen Blang mein Aug' ertruge; bavon warb ich blinb."

"Ich, sprach ber Andre, machte ben Bersuch an meinen Augen, ob aus ihnen nicht vielleicht das Licht entspräng'? und brudte fie und preste fie so lange, bis ich erft sehr schöne Farben, und dann nichts mehr sah."

"Ich, (prach der Dritte, war (verzeihe mir!) ein Todtenräuber. Einst in Mitternacht stieg in die Gruft ich mitten vorm Altar und plundert' einen reichen Tobten. Da erwacht' er, richtete sich auf, und brudte mit beiden Sanben mir bie Augen ein."

"hinweg, bu Bofewicht! antwortet' ibm ber Bifchof. Wem bie kalte, heilge hand ber Tobten rachend feine Augen nahm, bem giebt bie Ewigkeit fie nicht gurud!

Euch, beide Thoren, hat die Eitelkeit genug gestraft. Genef't und werdet klug."

Und wandte sich zu seinen Lehrlingen:
"Der Sonnenschauer, wie der thörichte
Empiriker belehren euch; doch Dieser —
(er wies auf den verworfnen Kritiker)
ist schredlich. Seinem eignen Bater grüb'
er in der heilgen Gruft die Augen aus,
brum sind ihm bei Lebzeiten von der hand,
der kalten hand der Todten (schaut ihn an!)
die Augen tief und ewig eingebrückt."

#### Das Sufeifen.

Als noch verkannt und fehr gering, ! unfer herr auf ber Erbe gieng, und viele Junger fich ju ibm fanden, bie febr felten fein Wort verftanben, liebt' er fich gar über bie Maagen, feinen Dof zu halten auf ben Stragen, weil unter bes himmels Angesicht man immer beffer und freier fpricht. Er ließ fie ba bie bochften Lehren aus feinem beiligen Munde boren; besonders burch Gleichniß und Erempel macht' er einen jeben Markt zum Tempel. Go fcblenbert' er, in Geiftes Rub, mit ihnen einft einem Stäbtchen gu, fab etwas blinken auf ber Straf, bas ein gerbrochen Sufeisen mas. Er fagte ju St. Weter brauf: "Deb' boch einmal bas Gifen auf!"

Sankt Peter war nicht aufgeräumt, er hatte so eben im Gehen geträumt, so was vom Regiment ber Welt, was einem Jeden wohl gefällt: benn im Kopf hat das keine Schranken; das waren seine tiebsten Gedanken. Nun war der Fund ihm wohl zu klein, hätte mussen Kron' und Zepter sein; aber wie sollt' er seinen Rücken nach einem halben Jufeisen bücken? Er also sich zur Seite kehrt und thut, als hätt' er's nicht gehört.

Der herr nach seiner Langmuth brauf hebt selber bas hufeisen auf, und thut auch weiter nicht bergleichen. Als sie nun balb bie Stadt erreichen, geht er vor eines Schmiebes Thur, nimt von bem Man brei Pfennig bafür.

Und als sie über ben Markt nun gehen, sieht er daselbst schöne Kirschen steben, kauft ihrer so wenig, oder so viel als man für einen Dreier geben will, die er sodann nach seiner Art ruhig im Nermel ausbewahrt. Nun gieng's zum andern Thor hindus, durch Wies und Felder ohne Haus, auch war der Weg von Bäumen bloß; die Sonne schien, die his war groß, so, daß man viel an solcher Stätt' für einen Arunt Wasser gegeben hätt'.

Derherr geht immer voraus vorallen, läßt unverfebens eine Ririche fallen:

Sankt Peter war gleich bahinter ber, als wenn es ein goldener Apfel wär; das Beerlein schmedte seinem Gaum. Der Perr nach einem kleinen Raum, ein ander Kirschlein zur Erde schickt, wornach St. Peter schnell sich bückt. So'lägt der Perr ihn seinen Rüden gar vielmal nach den Kirschen bücken. Das dauert eine ganze Zeit. Dann sprach der Perr mit Helterkeit: "Thät'st du zur rechten Zeit dich regen, hättst du's bequemer haben mögen. Wer geringe Dinge wenig acht', sich um geringere Mühe macht."

#### Santt Christoph.

Sanktehristoph war ein Wandersman und gieng die Welt wol auf und ab, es klang in seinem Busen an, was seinem herzen Sehnsucht gab; von oben kam ein mächtig Treiben, er durfte nicht zu hause bleiben.

Er muchs im Lande Kanaan, wo unfer herr für Alle litt, zu stolzer Länge reisig an, bie über Riesenmaaße schritt; von seinen Fäusten hört man sagen: sie konnten Thurm' und Berge tragen.

Er sah, zu hause stand es schlecht, ber feine Schelm war Meistermann, ben Starken machte Beiz zum Knecht, ben Schwachen schirrte Feigheit an. So wollt' er sich nicht jochen lassen, drum gieng er frühe eigne Straßen.

Durch viele Reiche, nah und fern, burch Berg und Thal, ju Land und Meer gieng Christoph suchen einen herrn

in weiter Wandrung hin und ber; ben Jüngling trieb ein groß Erkühnen, er wollt' allein bem Stärkften bienen.

Buerst er seinen Dienst verhieß bem Kaiser jenseits Mohrenland, bem bienend, wann's zur Tafel blies, zehn Kön'ge giengen stugs zur Hand, bei bessen kleinstem Wink und Husten, wol tausend Fürsten springen mußten.

Der, bacht' er, ist ein rechter herr, und bient' ihm treulich manches Jahr; bis endlich Einer, weiß nicht wer, zum hofdienst eingeladen war, ber von ber Zukunft bunklem Zweisel viel redet' und von höll' und Teusel.

Kaum bağ ber Teufel brein erschallt, sieht Christoph, wie bem Kaiser graust gleicheinem, bem bes Schwerts Gewalt am Hochgericht zum Naden saust; er sieht ihn zittern und erblassen, und muß ben Feigen gleich verlassen.

Er ruft; bem bien' ich langer nicht, ber Teufel muß sein Meister fein! Deß lauschet froh ber Hollenwicht und stellet gleich fich freundlich ein, fomt mit Geschwänzel und Gewaisel, und spricht: Du siehst mich bier, ben Teufel.

Bist bu ber Teufel, schlage ein! wen bu kein Man von Fürchten bist, so will ich treu bein Diener sein, wie einer treu gewesen ist. Der Teufel stellte sich gewaltig und Shristoph war an Treue haltig.

Das war dem herrn Beelzebub ein Anecht bequem für ichwarze Aunst, der Berge aus den Wurzeln hub und Seeen trug in Zeuersbrunst, geschickt, des himmels argem Affen sein Nes von Seelen voll zu schaffen.

Er brauchte bas unschuld'ge Kind, bas nichts von Lug und Trug verstand, für allen Lügendunst und Wind, für allen bunten Höllentand: ber Shristoph lernte Künste machen jum Seelenfang des alten Drachen.

Denn Satan trug gar fein Gebar und ftellte fich gewaltig an, als ob ihm nun und nimmermehr fein Andrer was gewonne an; ber Christoph nahm ihn für den Rechten, brum hielt er's aus, bei ihm zu knechten.

Doch einst sich Satanas vergieng und kam gekreuztem holz zu nah, woran ein Bisb vom heiland hieng, und bebt' und floh, als er's ersah; und Christoph ließ ben Keigen laufen und sprach; ber mag sich Anechte kaufen!

und an bem Kreuze blieb er stehn, woran bas Bilb vom Seiland hieng, er konnte nimmer hinnen gehn,

so sehr bes Schauens Lust ihn steng; er bachte: Hier wirds endlich frommen, hier muß ber rechte Meister kommen.

Er stand drei kalte Nächte durch, von hunger und von Durst gequalt, er stand drei heiße Tage durch und hat nicht Tag und Nacht gezählt, und hat das Trinken und das Essen in Seligkeit des Schau'ns vergessen.

Und als erschien die vierte Nacht und Mond und Sterne giengen auf, er ist vom langen Traum erwacht, ein Kinderstimmchen wedt' ihn auf, es klang so mächtig laut herüber: Ist Keiner, der mich holt hin= über?

3um Chriftoph Hang's wie Gottes Wort,

er nahm sogleich ben Wanderstab und saust' in Windeseile fort, woher es klang, jum Fluß hinab, er war geschwind hindurchgewatet und hatte kaum die Anie gebadet.

Und jenseits er das Kindleint fand, bas sah so wunderlieblich aus, daß er es flugs mit starker Hand schwang auf die Schultern hoch hinaus, er lud es fröhlich auf ben Ruden und mußte viel zurüdeblicken.

Doch als er in bas Waffer trit, ba fühlt er ichwer ber Burbe Laft, muß stonenb stüßen Schritt auf Schritt, als hatt' er Berg und Stein gefaßt, auch hört mit fürchterlichem Sausen er wilb bas Meer zum Strome brausen.

Und als er kaum die Mitte halt, schwillt ihm die Fluth die an den Mund. Da benkt er: tratest du das Feld! gar tudisch ift des Massers Grund; zum ersten Mal in seinem Leben er fühlt von Furcht sein Derz erbebeu.

Doch ficht es burch ber Riesenhelb; und als er das Gestad erreicht, die schwere Burde von ihm fällt, das Kindlein wird so leicht, so leicht, der Strom ist wieder ausgestossen, als hatt' er nimmer sich ergossen.

und staunend sieht er um sich her und staunend sieht er auf bas Kind. Es spricht: was wunderst du bich sehr, das Kinder auch gewaltig sind? So wisse, kühnlich war bein Wagen: du hast ben Perrn der Welt getragen!

Und wie bas Kinblein bieß gefagt, wie Licht und Lufte schwebt es fort, und Striftoph zittert bebi und zagt, bas ihm es Mart und Bein burchbohrt: wie soll ber Mann bie Wonne tragen, bas er ben herrn ber Welt getragen?

Und reifig macht er gleich sich auf und ferschet nach bem Kreuzesbild und nach bes Kindleins Lebenslauf, das se gewaltig und so mild; und als er alles recht vernommen, da dat er selbst das Kreuz genommen.

Und mit bem Deren, bem rechten Deren.

ift er pezogen weit und breit, der Christenheit ein heller Stern voll Geligfeit und Beiligfeit, und hat bas große Beil verkanbigt, bas alle Belt burch Blut entfunbigt.

Er hat gelernt: burch Knochenmark gewinnt man nicht bas himmelreich, durch stille Demuth ist er stark, burch Lieb' und Glauben ist er reich, burch Dienst ber Armen und ber Schwa.

bezwingt er alle Sollenbrachen.

Und nach bem langen Pilgerlauf, ber nicht mehr irb'iche Rampfe fucht, thut ihm bas Parabies fich auf, bie Seele nimmt burch Blut bie Flucht, er ist burch Martern, Pein und Wunden bes herrn ber herren werth erfunden.

Nun wohl bir! wohl bir, Banbert: mann,

ber solchen Preis gewonnen hat! Wohl Mancher strebet ab und an ben langen, schweren Pilgerpfab, und sucht und suchet zum Erblinden, und kann ben rechten herrn nicht finden.

Wink' bu's uns von ben himels-

bu haft's versucht mit manchem Wichtbag wir auch hin nach oben sehn: bas unten bleibt und rastet nicht; und soll was bleiben auf ber Erben, so muß es bort gesegnet werben.

### Die wiedergefundenen Göhne

Med bie Schidung schidt, ertrage; wer ausbarret, wird gefrönt.
Meidlich weiß sie zu vergelten, bereich lobnt fle fillen Sinn.
Lapter ift ber Löwensteger, tapier ift ber Weltbezwinger, tapfer, wer fich selbst bezwang.

Placibus, ein ebler Felbherr, reich an Tugenb und Verbienst, Beistand war er jedem Armen, Unterbrückten half er auf. Wie er einst ben Feind bezwungen, wie er einst bas Reich gerettet, rettet' er, wer zu ihm stob.

Aber ihn verfolgt das Schickal, Armuth und der Bosen Neid. "Laß dem Neid uns und der Armuth still entgehn!" sprach Placidus. "Auf, saß uns dem Fleise dienen! (sprach sein Weib.) und, gute Knaben, tapfre Knaben, folget uns."

Also giengen sie; im Walbe traf sie eine Rauberschaar, trennen Bater, Mutter, Kinder lange sucht der held sie aus. "Placidus, (rief eine Stimme ihm im hochbeberzten Busen) bulbe bich, du findest fie."

Und er kam vor eine hütte: "Kehre, Wandrer, bei mir ein, (sprach der Landmann) du bist traurig; auf! und fasse neuen Muth. Wen das Schickal brückt, den liebt es, wem's entzieht, dem will's vergelten, wer die Zeit erharret, stegt."

lind er ward des Mannes Gartner, dient' ihm unerkannt und treu, pflegend tief in seinem Perzen eine bittre Frucht, Sebuld.
"Placibus, (rief eine Stimme ihm im tiefbedrängten Busen,) dulbe bich; du findest sie."

So verstrichen Jahr' auf Jahre, bis ein ebler Krieg entsprang.

"Bo ift Placibus, mein Felbherr?
(sprach ber Kaiser,) suchet ihn!"
Und man sucht' ihn nicht vergebens;
benn die Prufzeit war vorüber,
und des Schickals Stunde schlug.

3weene seiner alten Diener tamen vor der hatte Thur, sahn den Gartner und erkannten an der Narb' ibn im Gesicht, an ber Narbe, bie bem Feldherrn, ftatt her Schäpe, ftatt ber Lorbern, einzig blieb als Chrenmal.

Alfobalb warb er gerufen; es erjauchzt bas ganze heer. Bor ihm gieng ber Feinde Schreden, ihm zur Seite Sieg und Ruhm. Stillen Sinns nahm Er ben Palms zweig,

gab die Lorbern seinen Treuen, seinen Zapfersten im heer.

Als nach ausgefochtnem Kriege jest ber Siegestanz begann, brängt mit Zween seiner Pelbeneine Mutter sich hervor: "Bater, nimm hier beine Kinber! Felbherr, sieh hier beine Sohne, mich, bein Weib, Eugenia!

Wie bie Lowin ihre Jungen, jagt' ich fie ben Raubern ab. Nachbarlich in bieser hutte, (fomm' und schau!) erzog ich fie. Glaubte bich und langst verlohren; beine Sohne, mir statt beiner, beiner werth erzog ich sie.

Alls die Post erscholl vom Ariege, rusend beinen Namen aus, auferwedt vom Lobtentraume rüstet' ich die Jünglinge: Bieht! verdienet euren Bater! Streitet unerkannt, und werbet, werbet eures Baters werth.

Und ich feb', fie tragen Krange, Chrenkrange bir gum Ruhm, bie bu unerkannt ben Sohnen, nicht als Sohnen, guerkannt. Water, nimm jest beine Kinber, Felbherr, fieh hier beine Sohne und bein Weib Eugenia!"

Was bie Schickung schickt, ertrage; | driftkich wandt' er seinen Namen, war ausharret, wirb gefront. Placibus, ber ftillgefinnte, lebet noch in homnen jest:

feinen Namen nennt Die Rirche preifent Santt Euftachius.

#### Serembi

Begruget feib ihr mir, ihr Morgensterne ber Worzeit, bie ben Alemannen einst in ihre Dunkelheit ben Strahl bes Lichts, in ihre tapfre Wildheit Milbe brachten : -Beatus, Lucius und Fribolin, und Columban und Gallus, Magnoald, Othmar und Meinrab, Notter und Binfred")-3br tamet nicht mit Orpheus Leierton, in Phrygisch=wilben Bacchustanzen nicht, noch mit bem blut'gen Schwert in eurer Sand: in eurer Sand ein Evangelium bes Kriebens und ein beilig Kreuz, mit ibm bie Pflugschaar war es, so bie Welt bezwang.

Graunvoller Unblid! - Unburchbrungner Balb bebedte Thaler, Auen und Geburg', bis hinten unersteigbar hoch bas Eis ber Gletider glangt in falter Majeftat. Aus Klüften stürzten Strome wild herab Kelfen gerreißend. Tief im Sain erscholl bas Kampfgeschrei ber Manner und bes Uhrs, Befdrei ber Beiber und Gefangenen. Mus Sohlen gischten Drachen; am Altar floß Menichenblut bem Woban. Debe lag bas Kelb umber in tragem Sumpf und Moor. Der armen Sutte armfte Nothburft marb von hartgehaltnen Anechten arm bestellt. -

Da magten aus entfernten Lanben fic von Gott erwedte Manner in bas Graun ber alten Nacht, burchwanderten bas Land, arm, einfam, unbefannt, verfolget. Da persucte fic Beatus übern Gee; \*\*)

<sup>\*)</sup> Betehrer Deutschlands in ber Schweis, in Schwaben und am Rhein.

<sup>\*\*)</sup> den Brienzer und Thuner Sec. Beatus hat den Ramen St. Batt in der Wolfsiprade.

ber ungestüme schwieg vor ihm. Er trat vor eines Drachen Kluft; ber Drach' entsich, und ließ die Höhle jest zur Wohnung ihm und seinem Freund' Achates. — Lucius \*), aus Königsstamm und jest ein Wanderer, zwang Auerstier' ins Joch; und Frido in \*\*) bracht' aus der Gruft den Todten vor Gericht mit ihm zu zeugen.

Dann verschaffete ber Orben Benedicts der Sonne Raum die Erde zu erwärmen. — Wessen hand hat diesen Kels durchbrochen? diesen Wald gelichtet? jenen seucheschwangern Psuhl umdämmt, und ausgehackt die Wurzelknoten der ew'gen Sichen? Wer hat diesen Moor zum Garten umgeschaffen, daß in ihm Italien, und Pellas, Assen und Afrika jest blühet? War es nicht gottselger Mönche emsigsharte hand?

Und wie ben Boben, fo burchpflugeten fie wilbre Menschenseelen. Manchen Uhr belegt' ein Beilger mit bem fanften Joch bes Glaubens. Mancher Drache flog, besprochen vom macht'gen Wort, lautzischend in bie Luft, jur Ruh ber gangen Gegenb. Leo gieng bem Attila \*\*\*) und manchem Gifelaar, und Gibich, Gobemar und Gunthar gieng ein Bifchof fromm entgegen, fprach mit ibm fo lange, bis ber Damon von ihm flob: die freche, ftarre Geißel Gottes marb ums beilge Rreuz gewunden. Billigteit und Milbe trat im ichlichten Monchsgewand', im Balbeskittel, wie im Priefterschmud hin vor ben Thron, und ins Gewühl ber Schlacht, trat zwischen bie Sweifampfer, in ben Rath

<sup>\*)</sup> Bucins, ber Sage nach ein brittifcher Ronigsfohn, Befehrer ber Granbunbner.

<sup>\*\*)</sup> Fridolin, Befehrer berer bon Glarus und ber Rheinanwohner. Bu Gedingen auf einer Infel bes Rheins begraben.

<sup>\*\*\*)</sup> Attila, der hunnen König. Leo III. gieng ihm in die Lombardet entgegen und rettete Rom. Gifelaar, Gibich u. f. f. find Könige der Alemannen und Buraunder.

ber Ritter, und ins haus- und Brautgemach, verschnend, schlichtend, sanktverständigend. Dem Anecht entsiel die Kette. Menschenkauf und Menschendiebstadt traf des Bannes Fluch. — Wie Tempel und Altar, so ward auch heerd und Sh' befriediget. Gedrückte wallten zur Stätte des Erbarmens. Hungernde, Werfolgte, Kranke sich zum heilgen Raum, ersiehend Gottes Frieden, der am Bett der Sterdenden, in Aufruhr, Pest und Roth, erquickte, linderte, beruhigte.

Weß ist der Erbenraum? Des fleisigen. Weß ist die Persschaft? Des Verständigen. Weß sei die Macht? Wir wünschen Alle, nur des Gütigen, des Milben. Rach' und Wuth verzehrt sich selber. Der Friedselige bleibt und errettet. Nur der Weisere soll unser Vormund sein. Die Kette ziemt den Menschen nicht und minder noch das Schwert. Der Alemannen Sitten und Sespräch von Bärenbraten, Auerochsenjagd und Menschenjagd und Menschenjagd und Menschenjagd und Mahr' von hunden — Doch genug, o Muse, lieber sage mir von Solumban und Gallus, was du weißt \*).

Berklungen war bie Darfe Offians im fernen Beft', auf jenen Eilanden bes fanften Salenstammes: Fingal lag im Grab und schwebte nur in Bolten noch.

Was tonet jest aus neuen Wolbungen bort für ein andrer Klang? Nicht Offians Gefange mehr; fle fingen Davids Pfalmen im feierlichen, buftern Jubelchor.

e) Gallus heißt ein Gale. Columban und feine Gefährten waren nicht von Kingall Stamm, aber eble Schotten, (Scoten) aus Erin (Nord-Irland) gebürtig. Der erfte Aug Columbans war in die hebriden, (bie weftlichen Inseln bei Schottland). Auf hu ober Jona war ein Chorberrnftift errichtet, nach einer morgenländichen Regel. Bon da begaben sich viele nach Bangor, einem berühmten Richter in Wales; von da in die mittäglichen Länder. S. Müllers Geschichte der Schweis, T. 1. S. 158, 205. U. f.

Der Strom ber Zeiten anbert feinen Lauf, und bleibt berfelbe. Die zu Schlachten einst, zu Rettungen auf ferne Kusten zogen, errettend ziehn sie jest zu stillen Siegen aus.

"Las mich, o heilger Bater, (also fprach zu Comogellus Columban) las mich mit meinen zwölf Gefährten über Meer und Land bingieben, zu befänftigen die Welt."

Er zog mit seinen Freunden über Land und Meer, bis er bes Frankenkönigs herz gewann. "Erwähle bir, sprach Siegbert, in meinem Reich zu wohnen, wo du willst."

In einer Bufte bes Bogefifchen Geburges fanden fie ein warmes Bad. Sie bauten fich in alten Mauern an, bier Menfchen zu erquiden Leib und Geift.

Und viele Kranke walleten zu ihnen; an Leib und Geist geneset kehrten sie zurud. Auch der Burgunderkönig kam, und bat den heilgen Mann um Lehr' und Rath.

"Thu beinen Ausfat von bir, König! sprach Sankt Columban, und nimm ein ehlich Beib, zur Ehre bir und beinem Land' und Stamm; von beiner Unzucht wasch', o König bich."

Brunhilbe, Königs Mutter, hörte bas; berrichfüchtig icheut fie eine Königin, und haßte Columban. Er warb verbannt aus feiner Zelle und aus Siegberts Reich.

Jeboch bie Meeresfluth emporte fich, und bracht' ihn wieder an ben Strand. Er gieng mit seinen Freunden bis zur Limmat hin, gen Arbon und hinüber nach Bregenz.

Sie lehrten unermubet, litten viel vom wilben Bolf; (noch lehrt und Columban in seinen Schriften) bis er, ausgestoßen, bie Alp' hinüber gieng jur Lombardei.

Bu Füßen fiel ihm Gallus: "Laß mich hier zurud, ben Sterbend-Kranken." — Columban, unwillig zwar, jedoch mitleibend ließ ihm Magnoalb und Dietrich auch zurud.

Erhebe bich', Gefang, vom Bobensee zu jenen schönen Soben, die und einst in beilgen Zellen das Verlobrene bewahrten, das noch jest die Welt belehrt.

"In jenem Walbe bort, ob biefer Burg, bort, wo bie Steinach aus bem Felsen springt, fprach hilbebalb, ift eine Ebene; babinten steigen Berge, hoch empor."

"Nur ist Gefahr an biesem witten Ort: benn Bolf und Bar kommt sich zu laben ba!"— "Ist Gott mit uns, was thut uns Bolf und Bar? sprach Gallus; morgen, Brüber, ziehn wir bin!

Und keine Speise kommt mir in ben Mund, bis ich die Stätte meiner Rast erseh!"
So sprach der achtzigjähr'ge Greis und zog, besah bas Land umher und betets.

Er pflanzte einen hafelsteden statt bes Kreuzes bin, und lebte wirksam bort mit seinen Brübern Mang und Dietrich, trieb bie Teufel beulend aus ber Bustenei.

Er fegnete ben Bar und Bolf hinweg; bie Schlange flob, er baute feine Bell' ins Reft ber Schlangen, und die Ebne warb ein Garten, Kifchreich, Kruchtreich, Segensvoll,

hier lebte Gall, verschmähenb allen Reiz ber Kirchenehren, wirkenb weit umber mit hulf und Troft; es flohen vor ihm Leid und Krankheit, Leibes- und ber Seelen-Schmerz.

Die schone Bufte schenkt' ber König ihm; bann bauet' er mit seinen Freunden bort ein Tempelhaus; ber heilige entschlief, in Freundes Arm, ein funf und neunzigjahr'ger Greis.

In seiner Zelle folgt' ihm Mang, fein Freund. Nach fünfzig Jahren stand ein Rloster hier und eine Bücherei. Mit Danke nenn' ich Ottmar, Waldo, Gottbert, hartmuth, Grimmwalb, ber Bucher, Armen, und ber Schulen Väter.

Wer an Nalerius und Eicero, Lukrez und Silius, Quintilian, Sallust und Ammian, Manilius und Columella sich erfreut: ber sage Sankt Gall und Mang und allen Schotten Dank, bie scotice mit altem Barbenfleis, bie Bucher schrieben und bewahreten. Es lebe Benedictus und Sankt Maur, und wer uns je was Schönes ausbewahrt.

Der helben Fußtrit ift mit Blut gefärbt! Bekehrungskolonicen geben oft in Staatslift über. Gute Galen, Euch, Die bis gen Lappland, bis zur Lombarbei bie Bolker lehrten, Bücher sichetten, Nachkommen Euch bes Menschlichsten bet helben, bes Menschlichsten ber Gänger ") Ruhm und Dank!

#### Der Friedenskifter

Dreimal war bet tubne Rarl ge- | schlagen, und die Macht Burgunde im Blut erlegen; Granfee, Murten, Ranfen zeugten ewia, mas bet Tapfre übet ungerechten Stolz vermag: als sich die bose Zwie= fracht auch ins herz ber Tapfern schlich. Sie zankten lieblos um bes Gieges reiche Beute. Kast icon theilte fich ber Gibgenoffen Bundnig. Den mit Franfreichs Gelbe maren Frankreichs Sitten in bas Land gekomen, Ueppigkeit und Pracht. Dem Schweizerbunde brobete Auftofung. Da, am letten Friebenstag' zu Stang in Untermalben, trat ein alter Man in bie Berfamlung. Brad und boch: fein Auge blitte Schrecken, boch gemischt mit Gütigfeit und Anmuth. Lang fein Bart, von wenig ichlichten Daaren,

zweigespalten; auf bem braunen Antlig glanzt' ein himmlisches. Gebietenb ftand er burr und hager ba, und sprach anmuthig, mannlich-langlam!

"Liebe Gibaentoffen! laffet nicht, bag Dag und Reib und Mißgunst unter euch aufkommen; ober aus ist euer Regiment! - Auch zieht ben Zaun nicht gar zu weit hinaus, bamit ihr eures theurerworbnen Friedens lang' genießet. Eibgenoffen! werbet nicht verbunben. frember Berrichaft, euch mit fremben Gorgen zu beladen und mit fremden Sitten. Merbet nicht bes Naterlands Berfäufer zu unredlich=eignem Nut. Beschirmet euch und nehmtBanbiten, Lanbesläufer, nicht zu Bürgern auf und Landes= leuten. -

Ohne ichwere Urfach' überfallet niemand mit Gewalt; boch angefallen,

<sup>\*)</sup> Fingal und Offian.

Erhebe bich', Gefang, vom Bobensee zu jenen schönen Soben, die und einst in beilgen Zellen bas Verlohrene bewahrten, das noch jest die Welt belehrt.

"In jenem Walbe bort, ob dieser Burg, bort, wo die Steinach aus dem Felsen springt, sprach Dilbebald, ist eine Ebene; babinten steigen Berge hoch empor."

"Nur ist Gefahr an biesem witten Ort: benn Bolf und Bar kommt sich zu laben ba!" — "Ift Gott mit uns, was thut uns Bolf und Bar? sprach Gallus; morgen, Brüber, ziehn wir hin!

Und keine Speise kommt mir in den Mund, bis ich die Stätte meiner Rast erseh!"
So sprach der achtzigjähr'ge Greis und zog, besah das Land umher und betete.

Er pflanzte einen hafelsteden statt bes Rreuzes bin, und lebte wirksam bort mit seinen Brübern Mang und Dietrich, trieb bie Teufel heulend aus ber Bustenei.

Er fegnete ben Bar und Bolf hinweg; bie Schlange flob, er baute feine Bell' ind Nest ber Schlangen, und die Ebne ward ein Garten, Kischreich, Kruchtreich, Segensvoll,

hier lebte Gall, verschmähend allen Reiz ber Kirchenehren, wirkend weit umber mit hulf und Trost; es flohen vor ihm Leid und Krankheit, Leibes- und ber Seelen-Schmerz.

Die schone Bufte schenkt' ber König ihm; bann bauet' er mit seinen Freunden bort ein Tempelhaus; ber heilige entschlief, in Freundes Arm, ein fünf und neunzigjähr'ger Greis.

In seiner Zelle folgt' ihm Mang, fein Freund. Nach fünfzig Jahren stand ein Kloster hier und eine Bücherei. Mit Danke nenn' ich Ottmar, Balbo, Gottbert, hartmuth, Grimmwalb, ber Bücher, Armen, und ber Schulen Wäter.

Wer an Nalerius und Eicero, Lutrez und Silius, Quintilian, Sallust und Ammian, Manilius und Columella sich erfreut; ber sage

Sankt Gall und Mang und allen Schotten Dank, bie scotice mit altem Barbenfleis, bie Bucher schrieben und bewahreten. Es lebe Benedictus und Sankt Maur, und wer uns je was Schones ausbewahrt.

Der helben Fußtrit ift mit Blut gefärbt! Betehrungskolonieen geben oft in Staatslift über. Gute Galen, Euch, bie bis gen Lappland, bis zur Lombardel bie Bölker lehrten, Bucher fichetten, Rachkommen Euch bes Menschlichsten bet helben, bes Menschlichsten ber Sanger ") Ruhm und Dank!

#### Der Friedensftifter.

Dreimal war bet tubne Karl geschlagen, und bie Dacht Burgunde im Blut erlegen; Granfee, Murten, Nansen zeug= ten ewia, mas ber Tapfre über ungerechten Stolz vermag: als fich bie bose 3wie= fracht auch ins Berg ber Tapfern schlich. Sie zantten lieblos um bes Sieges reiche Beute. Kast icon theilte fich ber Gibgenoffen Bunbnif. Den mit Kranfreichs Gelbe maren Frankreichs Sitten in bas Land gekomen, Ueppigkeit und Pracht. Dem Schweizerbunde brobete Auftosuna. Da, am letten Briebenstag' ju Stang in Untermalben, trat ein alter Man in bie Versamlung. Grad und boch: sein Auge blitte Screden, boch gemischt mit Gütigfeit und Anmuth. Lang fein Bart, von wenig ichlichten Daaren,

zweigespalten; auf bem braunen Antlig glanzt' ein himmlisches. Gebietenb ftand er burr und hager ba, und sprach anmuthig, männlich-langiam!

"Liebe Eibgenoffen! laffet nicht, baß haß und Neib und Mißgunst unter euch auftommen; ober aus ist euer Regiment! — Auch zieht ben Zaun nicht

gar zu weit hinaus, bamit ihr eures theurerworbnen Friedens lang' genießet. Eibgenoffen! werbet nicht verbunden frember herrschaft, euch mit fremben Sorgen

zu beladen und mit fremden Sitten. Werbet nicht bes Vaterlands Verkäufer zu unredlich-eignem Rus. Beschirmet euch und nehmt Banbiten, Landesläufer, nicht zu Bürgern auf und Landes-

Ohne schwere Urfach' überfallet niemand mit Gewalt; boch angefallen,

<sup>\*)</sup> Fingal und Offian.

freitet fühn. Und babet Gott por Mugen im Gericht, und ehret eure Driefter. Rolget ibrer Lebre, wenn fie felbft auch ibr nicht folgen. Delles, frisches Maffer trinket man, bie Robre fei von Gilber ober Dolg. - Und bleibet treu bem Glauben eurer Bater! Beiten werben tommen, barte Beiten, voll bon Lift und Aufruhr. Butet euch, und ftebet treu gufamen, treu bem Pfab' und Fußstapf' unfrer Misbann werbet ibr bestebn! tein Anftos wirb euch fallen und fein Sturm er= schüttern. Seib nicht ftolz, ihr alten Orte. Nebmet Solothurn und Freiburg auf zu Brudern: benn bas wird euch nügen." — Alfo íprac er, neigte fich, und gieng aus ber Berfamms lung. Mile, die ben beilgen Mann erkannten, borten in ibm eines Engels Stimme: Bruber Claus war es von Un= termalben, ber in feiner einfamen Rapelle obne Speif und Trank, (so spricht bie Sage) awangig Jahr' gelebt. Dem Rinb' unb Tünalina

stille Einkehr in fich felbst geliebet, zehen Sohn' und Tochter auferzogen auch in Rriegeszügen seinem Lande treu geholfen; bis bie Belt zu enge für ihn warb. Er nahm von Beib und Ainbern. liebreich Abicbied, und mit ihrem Gegen gieng er zur Einobe. Bielen Vilgern, bie ibn suchten, gab er Rath und Gulfe. Manchen Sturm ber Seele, manche Unrub fentete ein Bort von ihm gur Rube. Den er war von fartem bergen; machtige frei, und flob wie Dest bie Landeverberber. Oft weibsaget' er, und wußt ber Seelen innerftes Bebeimnig. Seines Lebens täglicher und bocheinfältger Gpruch mar: "Nimm, o Gott, mich mir; und gleb mich gang bir."

Derwar Bruber Elaus. Die Bunds versammlung folgte seinem Rath; einmüthig wurden aufgenommen Solothurn und Freiburg; und so manche Rathsversammlung

Bruber Claus ju fich von Unterwalben, mit ber Barentappe, die ber Engel, falls er in ben himel tomen wollte, ihm jum fuhrenden Panier gegeben.

# St. Balberichs Rapelle ju Murrhardt.

In alter Burg auf wolf'ger hoh'
ber fromme Raifer Ludwig faß,
er trug im herzen manches Weh,
bom Schmerz er nimmermehr genas.
Bohl fang durch Walbes Einsamkeit
mit führm Ton bie Nachtigall,
boch nicht verscheucht bes Kailers Leib
in kier Racht ber liebe Schall.

mar am himel oft ein Stern erichienen,

ber fein herz ins Innre zog. Er hatte

jebergeit, auch emfig in Geschäften,

Bobl fah bes Mondes milber Schein burch manchen bichtbelaubten Baum, ber Raifer schlief in Thranen ein, boch traumt' er wundersamen Traum.

Bei einem Kreuz im grünen Thal, ba sah er einen Greisen knien, bas haupt bekrönt mit heil'gemStrahl, zu seinen Füßen Lilien blüh'n. Bom himmel eine Stimme ruft: "Folg' ihm, er wird bein helfer sein!" Da ward so glanzend blau die Luft, ausblüht' das Thal in Duft und Schein.

Esschwand der Traum, sein Auge war noch thränenschwer am lichten Tag: das Kind der Nacht, der Thau, so klar auf himmelblauer Blume lag.

Es schwang aufs treue Roß sobalb ber Kaiser sich und ritt zu Thal, bie Bogel sangen bell im Walb, grüßend die Sonn' und ihn zumal.

Er ritt hinab vom Wolkenstein, also ward seine Burg genannt, es lag bas Thal in lichtem Schein, es stanb so segenreich bas Land.

Jest sah er fern brei Lisien bluh'n, sie warfen milben Schein in's Thal. Er sah beim Kreuz ben heil'gen knien, sein haupt bekrönt mit himmelestrahl. Da sprana er von bem treuen Ros,

eilt' fröhlich auf den Greisen zu, goß allen Schmerz in seinen Schooß, und schon erfühlt' er alte Rub'.

"Trag' ab ben Bolfenftein gur Stund' -

Alfo ber beil'ge Balbrich fprach ftell' eine Kirch' in Thales Grund, und bent' an bes Erlofers Schmach!"

Drauf schwand bahin ber beil'ge Greis.

ihn fand nicht mehr bes Raisers Blid', boch blieben bie brei Lilien weiß, boch blieb bas Kreuz im Thal zurud.

Der fromme Ludwig ließ fobalb abtragen seinen Boltenstein, er sest' ihn aus dem duftern Wald zu Thal in Mond- und Sonnenschein.

Bur Kirche warb er umgebaut. Beim Kreuze kniet von biefer Beit bulbfam ber Raifer, balb vertraut mit bes Erlofers bober'm Leib.

### St. Michael vom Berg.

Es ift 'ne Rirche wohl bekannt, Santt Michael vom Berg genannt; am Enbe vom Normannenlande, auf eines boben Felsen Ranbe, umschloffen überall vom Meer, nur bag bon einer Seite ber, fo wie die Klut gurude trat, sich öffnet ein gebahnter Pfab. Es kommt die Flut zweimal im Tage mit fcnell= und ftartem Bellenfclage, daß Mancher zu berselben Frist. mit großer Noth entronnen ift. Diel Baller zu ber Rirche tommen, ju ihres em'gen Erbes Frommen. Einmal, an einem boben Refte, beeilten fich bie frommen Gafte.

zur beil'gen Messe hinzuwallen: doch bat die Klut sie überfallen. Sie floben auf bes Pfabes Enge mit haft und machtigem Gebrange. Rur einer armen Schwangern war bie Kraft geschwunden gang und gar, gehemt ihr Lauf von berben Schmerzen, bie fich ibr regten unterm Bergen. Gie ward gestoßen von ber Menge und fiel zu Boben im Gebrange. So blieb fie liegen, unbeachtet, weil Jeber fich zu retten trachtet. Die Anbern waren all' entronnen und hatten ichon ben Berg gewonnen, boch wie fie nach ber Frau hinsahen, fo that fich foon die Klut ihr naben; wohl jebe Pülfe wat zu spat, brum wandten sie sich zum Gebet. Auch Jene, die, dem Tode nah, nicht Menschenhülfe möglich sah, sie hat zu Jesus und Marien und zum Erzengel laut geschriern. Die Pilger habens nicht vernommen, zum himmel ist der Auf gekommen. Die süsse Gottesmutter oben hat sich von ihrem Thron erhoben. Die heil ze herrin voll Erbarmen wirft einen Schleier hin der Armen, die unter solcher Dede Schutz bewahrt ist vor der Wellen Thu;

benn mitten in des Wassers Braus ist ihr gebaut ein trodnes Haus. Die Ebbezeit nicht ferne war, noch stund am Strand die ganze Schaar. Die Frau man längst verloren gab; da wich die Flut vom Land hinab, und trat aus all' der Wellen Grund die Frau ganz freudig und gesund, und in den Armen hielt sie lind ein lieblich neugeboren Kind.
Da thäten Geistliche und Laien des schonen Wunders hoch sich freuen, mit Staunen auf die Frau sie wiesen, den herrn und seine Mutter priesen.

#### Santt Alban

Es steht bem Land zum Gruße ein Kreuz auf Berges Höh', leif' wallt zu seinem Fuße ein himmelblauer See. Wiel buft'ge Kräuter blühen an bieses Wassers Rand, viel fromme Pilger ziehen bahin vom fernen Land.

Wol vor zwölfhundert Jahren, ba lag dieß Land gar wild, ber Wald mit Thiereschaaren, ber See mit Gift erfüllt: benn an des Kreuzes Stelle ein schlimmer Felsen war, stellend zur Lust der Hölle bes Satans Bildniß dar.

Kalt, wie bes Mondes Strahlen, blidt' es in's Land hinein, jum Fluch ben Soh'n und Thalen; statt Blumen wuchsen Stein', statt Menschen wurden Drachen, statt Kischein Schlangen im See, die Solle sab's mit Lachen und pries das Bilb der Sob'.

Da kam vom fernen Stranbe Sankt Alban, stark und kühn, zu diesem wilden Lande, zu diesem Felsen hin.
Ihn faßt' des Landes Jammer, er sprang zum Felsenwall, zerschlug mit starkem hammer das. Bilb, — es fiel mit Schall.

Dantvoll, daß ihm's gelungen, kniet' er dort auf den Höh'n, der Fels, der war zersprungen, ein Kreuz daraus blieb steh'n. Und wie dasselbe blidte weit in das Land hinein: man Ros' und Lilie pflüdte in lindem Maienschein.

Da lagen in ben Klüften erbrückt bie Drachen all, ba sang in Blumenbüften so manche Nachtigall, viel Fischlein silberhelle, waren im See zu schau'n, und an Sankt Alband Stelle, ba knieten zarte Fraun.

### Die beilige Regiswind von Laufen.

Derr Ritter Ernft, ber war ergrimmt zu einer bofen Stund', er fclug bie faliche Dienerin mit feinen Fauften wund. Er schlug die faliche Dienerin, er ftieß sie mit bem Fuß: "herr Ritter Ernft! und wißt furwahr, daß Euch bieß reuen mus."

Es war die faliche Dienerin, die eilte burch ben Saal, sie eilte burch ben weiten hof, hinab ins grune Thal. Da saß herrn Ernst sein Töchterlein, ein Fraulein fromm und gart. Es wielt mit bunten Blumelein nach anderer Kinder Urt.

Da pfludt die faliche Dienerin drei Roslein auf dem Plan, ju loden dieses stille Kind zum wilden Strom hinan. "Komm, liebes Kind! tomm, sußes Kind! da bluben Roslein rund!" Sie fast es an dem goldnen Haar, sie schleudert's in den Grund.

Eine Weil' das Kind die Tiefe barg, eine Weil' es oben schwamm, auflacht die falfche Dienerin, doch bald ihr Reue kam. Sie flieht von dem unsel'gen Strom, flieht über Berg und Thal, sie irrt so viele hundert Jahr, kann ruh'n kein einzigmal.

Es sah herr Ernst von bobet Burg, sah in ben grünen Grund, sie brachten tobt sein sußes Kind, auf Rosen man es fund. Es blubt wie eine Rose roth, wie eine Lilie weiß. Er legt's in einen gold'nen Sarg, bestattet es mit Kleis.

Manch' Mutter kniet' mit ihrem Kinb auf Regiswindens Gruft, boch wenn herr Ernft, ber Bater, kam, entstieg ihr Rosenbuft. Seitbem erscheint zur Tobesnacht gar manchem frommen Kind, bekränzt mit buft'gen Röslein roth, die heil'ge Regiswind. Auch liegt seitbem manch' frommes Kind, bas nachts erlitt ben Tob, am Morgen in ber Wieg' umkranzt mit jungen Röslein roth.

### Die Rofen.

In einer tobtend-schweren Hungersnoth versagte Rosa von Viterbo sich .den kleinsten Ueberfluß, und bracht' ihn still ben Armen. Einst traf unversehen sie der karge Bater auf dem Wege; "Kind! was hast du da b."

.,, Es. find nur Rofen, Bater." "So zeige fie." Boll Schreden that bas Rind bie Schurze auf; und fieb', es waren Rofen. Raum gber hatt' ber Rarge fich gewandt, war, was ihm Rofe ichien, erquident Brobt.

Ihr fargen Bater, bie ihr auch nur Rofen berleibn, und Rofen, Rofen feben wollt in barter Sungerenoth: febt, mas ibr manichet! Dem Armen werbe jebe Rose Brob.

Mitten in bes Weltmeers wilben ! Wellen fceiterte bas Schiff. Die Eblen retten fich im Sahrzeug: "Wo ift Don Ailoulo?" riefen fie. Er war bes Schiffes Priefter.

,Reifet wohl, ibr Freunde meines Lebens,

Bruber, Obeim! (fprach er von bem Borbe)

Und er eilt' binunter in bes Schiffes Rammern, feine Sterbenben zu troften. höret ihre Gunben, ihre Bufe, ihr Gebet, und webret ber Bergweiffune. labet fie, und geht mit ihnen unter.

Welch ein Geift war größer? Jenes Cato, ber im Borne fich bie Bunben aufrif: ober biefes Priefters, ber ben Pflichten meine Pflicht beginnt; bie Cure enbet." | feines Umtes treu, im Deer erfintet?

### Graf Ridard Obnefnrcht.

Graf Richard von ber Normandie erfdrad in feinem Leben nie. Er schweifte Nacht wie Tag umber; manchem Gefpenft begegnet' er, boch bat ibm nie mas Graun gemacht, bei Zage noch um Mitternacht. Beil er fo viel bei Nacht that reiten, so gieng bie Sage bei ben Leuten: er feb' in tiefer Racht fo licht, als Mancher wol am Tage nicht. Er pflegte, wenn er ichweift' im Land, fo oft er wo ein Munfter fand, wenns offen mar, hinein zu treten, mo nicht, boch außerhalb gur beten.

So traf er in ber Nacht einmal ein Münster an im oben Thal: ba gieng er fern von seinen Leuten, nachbenklich, ließ fie fürbag reiten. Sein Pferd er an die Pforte band, im Innern einen Leichnam fand. Er gieng vorbei, hart an der Bahre, und kniete nieber am Altare, warf auf 'nen Stuhl bie Sanbidub' eilig, ben Boben tugt' er, ber ihm beilig.

Noch hatt' er nicht gebetet lange: ba rührte hinter ihm im Gange ber Leichnam sich auf bem Gestelle. Der Graf fab um und rief: "Gefelle!

មានជា ក្រុម ស្រី សារប្រ

du feist ein Guter ober Schlimmer, leg' bich aufs Ohr und rühr' bich nimer!" Dann erst er sein Gebet beschloß; weiß nicht, obs klein war ober groß; sprach bann, sich segnend: "herr mein" Seel!

ju beinen Sanben ich empfehl'!" Sein Schwert er faßt' und wollte gehen:

ba sah er ein Gespenst aufstehen, sich brobenb ihm entgegen reden, bie Arme in bie Weite ftreden, als wollt' es mit Sewalt ihn faffen und nicht mehr aus ber Lirche laffen.

Ricard besann fich turze Beile: erschlug bas haupt ihm inzwei Theile; ich weiß nicht ob es wehgeschrien, boch mußt's ben Grafen lassen ziehn.

Er fand sein Pferd am rechten Orte; schon ist er aus des Airchhofs Pforte, als er ber Sandschub' erst gebenkt. Er läßt sie nicht, jurud er lenkt, bat sie vom Stuble weggenommen wol Mancher war nicht wieberkommen.

#### Die 2Barnng.

Es trit ein Wanbersmann herfür an eines Dorfes Schenke, er seht sich vor des Pauses Thür im Schatten auf die Bänke; legt seinen Bundel neben sich, bittet den Wirth bescheidentlich, mit einem Trunk ihn zu saben.

Da zechen an dem nächften Tisch zwei wilbe, robe Buben.
"Seda, herrBirth! und gebt und frisch, was kauzt ihr in den Stuben?
Diese Racht so durchgeschwärmt, beute von Morgens früh gelärmt!
Bir wollen nicht nüchtern werden."

"Da, Bruber, war bas nicht ein Spaß! es geht mir nichts barüber. Und lieb' ich schon bas volle Glas, bab' ich boch Unfug lieber. Ach, wie wird verwundert sein all die werthe Christengemein! Wie wird ber Pfaffe nicht toben!

Da draußen erst ben Nepomuk mit seinen sieben Sternen, ich schob ihn an den Rand zuruck, bald muß er schwimmen lernen. Schüttert was, so plumt er 'nein, rubert wohl mit dem Jesulein, den halt der Narr in den Armen.

Alsbann hinunter langs bem Thaf ber Walfahrt Stationen, bie breizehn Steine allzumal mit Christi Passionen, so beschmirt, verziert aufs Jest, bag bas Lachen tein Einziger laßt, wenn sie zum Beten ba knieen."

Der Unbre fprach: "wenns Prafien

fo fteh' ich alle Wetten.
Der Schnurrbart am Marienbilb,
und bann die Kron' aus Kletten,
bie ich ihm zu Nacht bescheert,
sind wohl beine Geschichten werth,
und es ift noch nicht bas Beste.

Dort, auf dem Fels, am hohen Areng, statt Christi leib'ger Fraze, hängt nun — o in der Seel erfreut's! — bes Nachbars tobte Rape.
Benn sie nun auf ihrer Bahn ziehn die Stusen zur Kirch' hinan, das wird was Erbauliches werben."

Der Wandersmann, schaut ernst und still,

da fie die Reb' erhuben. Sie achten erft nicht, was er will, in ihrem Rausch, die Buben. Beibe riefen dann zugleich: "Kümert Cuch, Tüdmöuser, um Cuch, was soll das Gassen und horchen?"

Der Banbersman fagt nicht ein Bort, und ichaut nur unbeweglich, und ihnen wurde fort und fort fein, Blist mehr unerträglich. "Benn ihr nicht die Frechheit laßt, fagten fie, solchen Deuchlergaft, den muß man mit Schlägen verjagen."

"Mich schlägt ein Andrer wol, als ihr,

ihr mögt fein haar mir kranken! Ich bin auf kurze Frist nur hier, boch soult ihr mein gebenken. Junges Blut hat Frevelmuth: thut nicht serner, wie ihr thut, und lagt bei Zeit euch warnen.

Sonst schließt ihr einen Bund der Treu mit Judas' falscher Rotte; ben heiland treuzigt ihr aufs Neu mit solchem keden Spotte. —"
"Ja doch, da geschäh' ihm recht, weil sich der einfältge Anecht das erstemal kreuzigen lassen. —"

"Ich weiß gewiß, ihr fprächt nicht so, wart ihr einst mitgegangen; ihr hattet nicht, ber Qualen froh, am Kreuz ihn seben hangen, wie aus bittern Wunden quoll aller Lieb und Erbarmung voll, sein beilig göttliches Leben.

Bie um ihn, ewig hoffnungslos, bie Freund' und Mutter ftanden, und er im Bufen trug ihr Loos bei grimmen Tobesbanden: neigt fein Saupt in Finfterniß, burch die himmel geschieht ein Riß, und innerlich schauert die Erbe. —"

"Ei seht, ber macht uns glauben gar, er war' babei gewesen. Was er erzählt, kann man fürwahr in alten Tröstern lesen. Sagt uns boch, wie alt ihr seib, bag ihr saht, was vor ew'ger Zeit und nimer vielleicht ist geschehen? —"

"Ich bin nicht alt, ich bin nicht jung, mein Leben ift tein Leben. Bie rastlos treist ber Sonen Schwung, muß ich hier unten schweben. Greiser wird bas haar mir nicht, nicht gerunzelter mein Gesicht, bas niemals lachet noch weinet.

Ich war wie ihr von frechem Muth in meinen ersten Tagen, an mir that keine Lehre gut, kein Warnen half noch Sagen. Als ber hohenpriester Amt beuchlerisch nun den Strift verdammt, da wollt' ich mein Müthchen auch küblen.

Und als mit schwerer Areuzeslaft zum Thor ihn schleppt' die Menge, da hatt' ich vor den Andern Saft und stieß ihn im Gedränge.
Matt und lechzend, ohne Schrein, wollt' er rasten auf einem Stein, da schlug ich ihn mit den Fäusten.

Seh', rief ich, Jesus, fort mit bir! jum Tob bich enblich schiet!
Der heiland sah sich um nach mir und sprach mit ftillem Blide:
Ich zwar gehe balb zur Rub, aber wandern sollst nun bu, und warten, bis ich komme.

DiegBort, dieß Bort, dieß eine Bort war heil mir und Berberben: es fcbirmt mich por ber Geele Mort, boch wehrts mein leiblich Sterben, und mich treibts von Land zu Land und bin manchem zum Graun bekannt, ber ewig wandernde Jude."—

Der Frembling fprach es alles aus mit unbewegter Miene; boch brennend burch die Stirn heraus ein blutroth Kreuz erschiene. Alls die Zwei das Zeichen sahn, fällt fie an ber Berzweiflung Bahn, fie glaubten fich schon in ber Solle.

Und eh ste Geel' und Leibestraft und Sinne wiederfunden, hat Er sein Bündel aufgerafft und ist schon weit verschwunden. Un des letten Sügels Rand, sehn sie noch, den Stab in der Sand, bie irre Gestalt hinwanten.

### Franzistus von Gales.

Salesius sist um Mitternacht aufs Wohl ber Ehristenheit bebacht, und hingegeben dem heil'gen Triebe, wovon er schreibt, der Gottesliebe; und sint, und betet, und schreibet weiter, im weiten Gehöst allein, gar heiter; nachdem so vieles er heut' vollbracht, er angestrengt noch rübrig wacht.

Da polterts unten am hofesthor. Er flutt: es brangt fich ihm in's Ohr ein wilbeskarmen, Droh'n unb chelten: "Bas mag bas fein? wem mag bas gelten?"

Der Bischof ruft ber Diener gabl; boch bie, begraben allzumal im ersten Schlaf, verboren bie Pflicht und schlafen fort; kommt Keiner nicht. Da nimmt er selber benn bas Licht, und geht hinunter, und verricht — was, uns und ullen war' verborgen hatt's nicht gezeigt ber anbre Morgen.

Da erwacht ein Diener, reckt die Glieber erschrickt und reibt die Augenlieder, als könt' er nicht glauben was er sieht: doch wie zu läugnen er auch sich müht, sieht ers mit neuem Schreden wieder. Er nämlich im Bett des herrn sich find't. Wie gieng das zu? Er stüt und fint: da stellt, erst dunkel, und endlich klar, ihm alles, wie's geschehn, sich dar.

Er war am Abend leis entwichen, wat in ein leidig Weinhaus geschlichen, und hatte ba, ber schlimme Knecht, eben sich voll und toll gezecht.
So war er nun nach Haus gethiert, und hatte den gräulichenkarm vollführt. Da war sein Fürst mit Licht gekomen, hatte hülfreich ihn beim Arm genomen, so auf sein Zimmer ihn geleitet, beschick, besorgt, hernach entkleidet, und für den kurzen Rest der Nacht ihn in sein eigen Bett gebracht.

Wie das im Diener wieder erwacht, so ist's als wolle das herz ihm brechen. Er sucht den herrn; er kann nicht sprechen; sinkt in die Anie', als er ihn find't, und weint so bitterlich, wie ein Kind.

Der Bischof sah seine Reu' und Scham; ernsttraurig er in's Aug' ihn nahm, bann troftend ihm bie Rechte reichet, und bon bem Vorfall ganglich schweis

"Da ift er boch zu weit gegangen!" berBurich wird's öfter fich unterfangen."

Berzeiht! von ba bat fich ber Anecht in seinem Leben nicht mehr bezecht; und wie sobann ein Arieg ausbrach, folgt er bem theuren Gebieter nach; Der warb verfolgt: und Er, von Allen ber Leht', ift kampfend für ihn gefallen.

# Der gerettete Jüngling.

Eine schone Menschenseele finden, ift Gewinn; ein schonerer Gewinn ift, fie erhalten, und ber iconft' und schwerfte,

fie, bie schon verlohren war, zu retten.
Sankt Johannes, aus bem bben Pathmos ")

wieberkehrend, war, was er gewefen, feiner Seerben Sirt. Er ordnet' ihnen Bachter, auf ihr Innerstes aufmerksam.

In ber Menge fah er einen fconen Jungling; frohliche Gefundheit glangte vom Gesicht ibm, und aus feinen Augen fprach die liebevollste Feuerseele.

"Diesen Jüngling, sprach er zu bem Bischof, nim in beine hut. Mit beiner Treue stehft bu mir für ihn! — hierüber zeuge mir und Dir vor Christo die Gemeine."

und ber Bischof nahm ben Jungling ju fich,

unterwies ihn, fab bie iconiten Früchte in ihm blubn, und weil er ihm vertraute, ließ er nach von feiner ftrengen Aufficht.

Und die Freiheit war ein Net des Jünglings; angelodt von süßen Schmeicheleien, ward er mußig, kostete die Wohllust, dan den Reiz des frohlichen Betruges, dann der Herrschaft Reiz; er sammlet'

feine Spielgesellen, und mit ihnen zog er in den Wald, ein Saupt der Räuber.

Als Johannes in die Gegend wieder kam; die erste Frag' an ihren Bischof war: "wo ist mein Sohn?"—"Er ist gestorben!"

fprach ber Greis und schlug bie Augen nieder.

"Bann und wie?" — "Er ift Gott und es wi abgeftorben, ift (mitThranen fag' ich es) einRauber." | Butraun,

..

"Dieses Jünglings Seele, sprach Johannes, fodr' ich einst von dir. Jedoch wo ist er?"—

"Auf bem Berge bort!"
— "Ich muß ihn sehen!"
Und Johannes, kaum bem Walbe
nahend,

warb ergriffen, eben blefes wollt' er. "Führet, sprach er, mich zu eurem Kührer."

Bor ihn trat er! Und ber schone Jüngling wandte fich; er konnte biesen Anblid nicht ertragen. "Fliebe nicht, Sungling,

nicht ertragen. "hiede nicht, o Ingling, nicht, o Sohn, den waffenlosen Batet, einen Greis. Ich habe dich gelobet meinem herrn und muß für dich ants worten.

Gerne geb'ich, willst bu es, mein Leben für bich hin; nur bich fortan verlassen tann ich nicht! Ich habe bir vertrauet, bich mit meiner Seele Gott verpfändet."

Weinend schlang ber Jungling seine

um ben Greis, bebedete sein Antlis, ftumm und ftarr; bann fturzte flatt ber Antwort

aus ben Augen ihm ein Strom von Thränen.

Auf die Kniee fank Johannes nieber, füßte feine Sand und seine Wange, nahm ihn neu geschenket vom Gebirge, lauterte sein herz mit sußer Flamme.

Jahre lebten fie jest ungertrennet mit einander; in den ichonen Jungling gof fich gang Johannes fcone Seele.

Sagt, was war es, was bas herz bee Jünglings also tief erkannt' und innig fest hielt? und es wichersand, und unbezwingder rettete? Ein Sankt Johannes-Glaube, Butraun, Festigkeit und Lieb' und Wahrheit.

<sup>(</sup> Pathmos, (Palmofa) eine Jufel, auf welche ber Evangelift und Apoftel Johannes verbannet gewofen.

# III. Zur Erganzung.

## A. Epigrammatisches.

Sieb Aeltern was bu kannst, und gern und bis in's Grab: bu schenkest nicht, bu trägst nur beine Schulben ab.

Andreas Ticherning (geb. 1611.)

Alle, die der Tag beschienen, haben ihren Feind in ihnen. Zobann Ludwig Brasch.

Willst du fremde Kehler zählen, heb' an Deinen an zu zählen: ist mir recht, dir wird die Weile zu den fremden Fehlern fehlen.
Salomon v. Logau geb. 1604.)

Man beichtet nur die kleinen Fehler, die großen bleiben ungenannt; so klagt man über fein Gedachtnis, und niemals über den Verstand.

Im Schiffbruch jammert jebermann, bag Keiner mehr als ber Andre kann. Götte.

6. Egalicé. Das Größte will man nicht erreichen, man bencibet nur Seines-Gleichen; ber schlimfte Neichart ift in ber Welt, ber Jeben für Seines-Gleichen halt. Göthe.

Das Lob macht ärger und macht besfer: burch Beifall wird ber Eble größer, ber Bose schlimmer als zuvor, ber Schlaue listiger, und bummer noch ber Thor.

8. Bas raucherft bu nun beinem Tobten? battft bu's ibm fo im Leben entboten!

Ludw. Seinr. v. Rifolay.

Ja, wer eure Verebrung nicht kenntet Euch, nicht Ihm, baut ihr Monumente. Billft bu bich beines Werthes freun: fo mußt ber Welt bu Werth verlaibn.

Gott lag' euch felbft es nicht empfinben, wenn euern Begrungsplan bie Demuth unterftugt:

denn diese Augend pflegt urplöglich zu verschwinden, sobald ihr glaubt, daß ihr sie schon besitet. Ebrift. Heine. Amthor.

Man glaubt, bas Golb fei schwer, und bieses ist auch wahr: benn seine Last drudt sehr, und oft gur höfle gar.

306. Lubw. Brakt.

Serrsch' über Gelb und Gut! ben brauschest bu se recht, dan bleibest du sein Herr; wo nicht, bist du sein Anecht.

/ Joh. Ludw. Poals.
12.

Mer fargt, um Schape gu erwerben, erwirbt fich felbst ein taglich Sterben, und ein Gelächter feiner Erben. S: v. Logan.

Mas hör' ich bort in jenem Saus, und hier im hof für gin Geschrei? Beatrix theilt bort Gaten aus, und hier legt unsre Senn' ein Ei. Ebristan Jelle Weiße.

Ber übertrifft ben ber fich milb erzeigt? Der feltne Freund, ber es zugleich vers ichweigt. Sciencie v. Sogeborn. 25: Beleidigt jemand dich, fällst du voll Rachbegier sogleich ihn an, und Jorn entstellt dein Angesicht; bebenkest du bes Eifers Folge nicht? du tächest dich am Feind, und beine Rach an dir.
Ebristian Wernicks (gest. um 1720.)

Mie leicht wirb nicht von bir bein Gegmer überwunden, wen bu jur Rache Beit unb Drigefunden! Erbrud ihn! er verbien!'s, es fleht bir frei:

boch wenn bu ihm vergiehst, so überwindst bu Awei. Christian Wernicke.

47. Benn Unrechtfortgang hat, fo lag bich's nicht verbriegen; bem Bofen hilft bas Glüd und trit ihm einft mit Jugen.
Martin Deis (geb. 1597).

18. Sehts in der Welt dir endlich schlecht, thu' was du willst: nur — habe nicht recht! Göthe.

19. Auf Rache wendet nur die Thorheit alle Kraft; Bergebung aber ist der Rache Wissen:

> schaft. Cheistian Wernicke.

> > Böthe.

Bertannt, verhöhn, mit Dornen gefrönt warb Gottes Sohn; wer gablt hinfort, treu feinem Bort, auf bessern Lohn?

Freiherr Gebhart Armin v. Siebeneichen (geb. 1520).

Leichter traget, mas er tragt, wer Gebulb gur Burbe legt. S. v. Logan.

In Gefahr in großer Roth bringt ber Mittelweg — ben Tobi G. v. Logan.

23.
Sagt nur nichts halb: Ergänzen, welche Pein!
Sagt nur nichts grob: das Wahre Pricht fich rein.

Bur Ueberlist wird allzuleicht, hald oder spät, sich Bosheit halten; wer als ein Fuchs ein Amt erschleicht, ber wird es als ein Wolf verwalten. Rart Fr. Erteschmann.

Erog', ehe du fie prüfft, vor allen Lastern Scheut, und bente Fromigkeit sei nüßlicher, als Reu. Des Klüglings Vorwiß dient zu nichts als Selbstbetrug, und die Ersahrenheit macht nur die Tho-

ren flug. Spriftian Wernide.

26. Bei einem Lorberbaum sah ich die Tusgend stehen, vor beiden unachtsam das Bolk vorübergehen.
Grün', edles Paar! so sagt ich; sieht man schon dir keinen Menschen Ehr' erzeigen: bist du nicht bein selbsteigner Lohn? Du, krönst du dich nicht mit den eignen Zweigen?
Eviktam Wernick.

Die ernste Strafe schlich ber Sunde nach. Sie wollte ihr Schwert schon ziehn, da trat die Reue vor sie hin; die Strafe wich. "Eh mag die Sunde frei entstiehn, sprach sie; als daß mein Schwert die Reue treffen follte."

Bott. Konr. Viekel.

28. Kein Unfall, keine Zeit wird rechte Liebe trennen: benn Liebe die zergieng, war Liebe nicht zu nennen.

Bindr. Eleberning.
29.
So wenig Kalt und Warm einander bulben können,
so wenig Fried und Krieg einander Wohnung gönnen,
so wenig mögen Wig und Stolz beis
sammen sein;
mur wo die Thorheit wohnt, da kehrt
bie hoffahrt ein.
306. Grob igen. 1697).

Ich liebe mir ben beitern Dann am meiften unter meinen Gaften: wer fich nicht felbft jum Beften haben tan, | ber ift tein rechter Menfch, bor bem ber ift gewiß nicht von ben Beften. Götbe.

Salz im Tobe, Salz im Leben ift bem Bering immer eben; Wis in Beiben follen Menfchen nimmer meiben. G. v. Logan.

Die Schmeichler find nut Freund' aus Scherz, und schlimmer als ein Keind ber brobt

und Rache schnaubet: wer biefen fürchtet, bat tein Berg, und feinen Bis, wer Jenen glaubet. Chriftian Bernice.

33. Miten Freund für neuen manbeln, beißt für Früchte Blumen handeln.

Schleuß, mas bu bentit und fprichft, in · angemegne Schranken; in beinem Rebestrom erfaufst bu bie Gedanfen.

3. 23. Lubm. Gleim. 35.

Böthe.

Man wurze wie man will, mit Wiberfpruch die Rede: wird Burge nur nicht Koft, und Diberipruch nicht Febbe. Leging.

Es giebt ein Bolt, bas imer lernen follte, und immer lebrt; bas ift bas Bolt, bas man nie boren wollte,

und immer bort. Friedr. v. Sagedorn.

Wie fruchtbar ift ber kleinste Rreis wenn man ihn wohl zu pflegen weiß! Göthe.

Bie bas Bestirn, ohne Sast, drehe sich Jeber um bie eigene Laft. 39.

Dem Aleise will ich mich zum Anecht verschreiben, um ftets ein herr ber Wiffenschaft gu

bleiben. G. v. Logau.

40. Sulb ift bie Krone, die ben Landesherren schmüdt:

ber Menich erschrickt. Undr. Efderning.

41. Rur Recht und Beerb nur gieh' bas Schwert: Gold, Chrenschein wirbt Anecht' allein,

Urmin v. Siebeneichen.

Man bat fein ander Mittel, bas fo füße Gut ber Ehre zu erhalten, als - Gebirn und Blut. 6. v. Logan.

Treu' ift ein tiefer Bronne, quillt ftill im Bergenegrund: labt Ihn auch teine Sonne, labt Er boch jeben burftgen Munb.

Ehre ift bes Mannes Berg; Demuth führt uns himmelwarts; Strenge, die fich felbft bezwingt, ichafft im Leben, mas gelingt; Ereu' umfaßt fie alle Drei, Lieb' und Frieden noch babei. Griederich Schlegel.

Die Tugenben find so verknupfet und verbunden: wer ihrer Eine bat, der hat sie alle funden.

Johann Scheffler (ftarb 1677).

46. Der Mai. Diefer Monat ift ein Ruß ben ber himmel giebt ber Erbe, baf fie jegund feine Braut, funftig eine Mutter merbe.

S. v. Logan. 47. Reujahrefpruch. Bum neuen Jahre Glud und Beil: auf Beh und Bunden gute Galbe! auf groben Klot ein grober Keil, auf einen Scheimen anderthalbe! Götbe.

Es ift umsonst, daß bir bas Glud gewogen ift; wenn bu nicht felbft ertennft, wie febr bu gludlich bift. Undr. Ticherning.

۵9. Das Glud ift Allen gleich und gut, ift auch beständig heut' und morgen: Beleibigt jemand dich, fällst du voll Rachbegier sogleich ihn an, und Jorn entstellt bein Angesicht; bebenkest du des Eisers Folge nicht? du rächest dich am Feind, und beine Rach' an dir.
Ebristian Wernick (gest. um 1720.)

Mie leicht wird nicht von dir bein Gegner überwunden, wen du zur Rache Zeit und Drigefunden! Erbrud' ihn! er verdient's, es steht dir frei: boch wenn du ihm verglehst, so überwinds du Zwei. Ebristan giernick,

47. Wenn Unrechtfortgang hat, fo las bich's nicht verbrießen; bem Bosen hilft bas Glüd und trit ihn einft mit Füßen. Wartin Dpig (geb. 1197).

18. Sehts in ber Welt dir endlich schlecht, thu' was bu willst: nur — habe nicht recht! wärte.

219. Auf Rache wendet nur die Thorheit alle Kraft:

Bergebung aber ift ber Rache Wiffen: schaft.

Christian Wernice.

Bertannt, verhöhnt, mit Dornen getrönt ward Gottes Sohn: wer gabt hinfort, treu feinem Bort, auf bessern Lohn?

Greiberr Bebhart Armin v. Siebeneichen (geb. 1520).

21. Leichter traget, was er tragt, wer Bebulb gur Burbe legt.

In Gefahr und großer Roth bringt der Mittelweg — den Tobi

Sagt nur nichts halb: Erganzen, welche Pein! Sagt nur nichts grob: das Wahre fpricht fich rein. Bur Ueberlist wird allzuleicht, hald ober spät, sich Bosheit halten; wer als ein Fuchs ein Amt erschleicht, ber wird es als ein Wolf verwalten. Art Er. Arteschmann. 25.

Erag', ehe bu fie prufft, vor allen Laftern Scheut, und bente Fromigkeit fei nuglicher, als Reu.
Des Kluglings Borwig bient zu nichts als Selbstbetrue.

als Selbstbetrug, und die Erfahrenheit macht nur die Thoren klug. Soridian Wernide.

Spriftian Bernide. 26. Bei einem Lorberbaum sach ich bie Tugend steben, vor beiben unachtsam bas Wolk von übergehen. Grün', ebles Paar! so sagt ich; sieht man schan bir keinen Menschen Ehr' erzeigen: bist du nicht bein selbsteigner Lohn? Du, krönst du bich nicht mit ben eignen

onit du dich nicht mit den eignen Zweigen? Ebrikkan Wernick. 27.

Die ernste Strafe schlich ber Sunbe nach. Sie wollte ihr Schwert schon ziehn, da trat die Reue vor sie hin; die Strafe wich. "Eh mag die Sunde frei entstiehn, sprach sie; als das mein Schwert die Reue treffen sollte."

Rein Unfall, keine Zeit wird rechte Liebe trennen: benn Liebe die zergieng, war Liebe nicht zu nennen. Under. Lichernius.

So wenig Kalt und Warm einander dusten fönnen, som eine Fried und Krieg einander Wohnung gönnen, nung gönnen, so wenig mögen Wig und Stolz beissammen sein; wur wo die Thorheit wohnt, da kehrt bie hoffabrt ein.
306. Grob (gest. 1697).

Sch liebe mir ben heitern Mann Gaften;

wer fich nicht felbft jumBeften haben tan, | ber ift tein rechter Menfc, bor bem ber ift gewiß nicht von ben Beften.

Salz im Tobe, Salz im Leben ift bem Bering immer eben; Bis in Freuben, Big in Leiben follen Menichen nimmer meiben. G. v. Logau.

Die Schmeichler find nut Freund' aus Scherz, und schlimmer als ein geind ber brobt und Rache schnaubet: wer biefen fürchtet, bat tein Berg, und feinen Big, wer Jenen glaubet Chriftian Bernice.

33. Alten Freund für neuen manbeln, beißt für Früchte Blumen handeln. G. v. Logau.

Schleuß, mas bu bentft und fprichft, in . anaemegne Schranten; in beinem Rebestrom erfaufft bu bie Gebanfen.

3. 23. Lubw. Gleim. 35.

Man wurze wie man will, mit Biberfpruch die Rede: wird Burge nur nicht Roft, und Bis beripruch nicht Febbe. Leging.

Es aiebt ein Bolt, bas imer lernen follte, und immer lebrt; bas ift bas Bolt, bas man nie boren moffte.

und immer bort. Friedr. v. Hagedorn.

37. Bie fruchtbar ift ber kleinste Rreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weiß! Göthe.

Bie bas Geftirn, ohne Saft, drehe fich Jeber um bie eigene Laft. 39.

Dem Fleise will ich mich zum Anecht verfcbreiben, um ftets ein herr ber Wiffenschaft gu bleiben.

Göthe.

6. v. Logan. Sulb ift bie Krone, die ben Landesberren ichmüdt:

ber Menich eridridt. Undr. Ticherning.

41. Fur Recht und Seerb nur gieh' bas Schwert: Gold, Chrenfchein wirbt Kneckt' allein.

Urmin p. Siebeneichen.

<u>Δ2.</u> Man bat fein anber Mittel, bas fo füße Gut ber Chre zu erhalten, ale - Gehirn und Blut. 6. v. Logan.

Treu' ift ein tiefer Bronne, quifft ftill im bergenegrund: labt Ihn auch feine Sonne, labt Er boch jeben burftgen Munb.

Ebre ift bes Mannes Berg; Demuth führt uns himmelmarts; Strenge, bie fich felbft bezwingt, ichafft im Leben, mas gelingt; Ereu' umfaßt fie alle Drei, Lieb' und Frieden noch babei. Grieberich Schlegel.

Die Tugenben find fo verknupfet und perbunden : wer ihrer Eine hat, ber hat sie alle

funben. Johann Coeffler (ftarb 1677).

46. Der Mai. Diefer Monat ift ein Rug, ben ber Dimmel giebt ber Erbe. daß fie jezund feine Braut, funftig eine Mutter werbe.

S. v. Loyau. 47. Reujahrefpruch. Bum neuen Jahre Glud und Seil: auf Beh und Bunben gute Salbe! auf groben Rlot ein grober Reil, auf einen Schelmen anderthalbe ! Götbe.

Es ist umsonst, daß bir bas Glud gewogen ift; wenn bu nicht felbst erkennft, wie febr bu gludlich bift. Undr. Tiderning.

Das Glud ift Allen gleich und gut, ift auch beständig heut' und morgen: ben Reichen giebt's Furcht, Mube, | und fich von Schulden gu befrein, Sorgen, ben Armen Soffnung, Ginn und Muth. Georg Rudolf Wecherlin (geb. 1584). 50. Da man auf biefer Welt mehr Kreus als Freud' erlebet und immer in ber Irre ichwebet, to benet ihr wenig nach, ihr, bie ihr fo verzagt bie Unbeständigfeit bes Glude vertlagt; bantt für bie Doffnung boch, ihr Tho= ren, bem Befchid: bie Unbeftanbigfeit bes Glude ift uns fer Glud. Christian Bernice.

Ift bie Sache barum falfch, weil fie übel gieng: fo war Chriftus' Sache falfch, bie and Rreug ihn hieng. C. L. Logau.

Bas ift ber Menich? - Ein Thier, bas feine Lebrer ftraft, balb mit bem Tob am Rreuz, balb mit bem Schierlingefaft, 3. 23. Lubm. Gleim.

Die Bage gleicht ber großen Welt: Das Leichte fleigt, bas Schwere fällt. Leging.

Mit biefer Belt ift's feiner Bege richtig; vergebens bift bu brav, vergebens túd)tia:

fte will und jahm, fie will fogar und nichtig! Göthe. 55.

Wenn bu ein Greis im Ginnen, einJungling bift im muthigen Begiffen, ein Man im Sandeln und ein Kind por Gott:

wird aller Spott an bir zu Spott. **L.** T. J.

56. Ich halte Spielen zwar für keine Sünde: boch fpiel' ich eber nicht, Pompil, als bis ich Reinen finde, ber mir umfonft Gefellichaft leiften will. Leging.

Marull verschiebet feine Sorgen und feine Borficht bis auf morgen; auf morgen wirthschaftlich ju fein

auf morgen, Freunde fich zu machen und bor ber Keinde Erug gu machen, auf morgen fleis und Emfigfeit, und ift affein ein Rarr - fur beut Chriftian Bernide.

58. Rath für einen Bebienten, Bum Effen bift bu fcnell, gum Geben bift bu faul; iß mit den Füßen, Kreund, und nimm jum Gehn bas Maul.

59.

" Bas bebeuten wol bie Rafen, mit Rubinen ausgestick?" Ronig Libers Derrenfarbe, Die er feis nen Knochten schickt. 306. Grob.

60. Splvanus ber bie lange Nase und bie berühmten Bahne tragt, hat fich mit gar geringen Roften ein fcho: nes Uhrwerk zugelegt: er ftellt fich in bie Sone bin, und lacht mit weitgespaltnem Munde, die Nase giebt ben Beiger ab und jeber Bahn ift eine Stunde. Chriftian Gryphius (geb. 1649.)

Die hyperbolische Rafe. "Schilbert mich in feinem Trauerliebe! weber Denkmahl mir noch Leichenftein! mein Berewiger, mein Nafenbein, rag' aus meiner Gruft, als Pyramibe! Friederich Bang.

Oftelle bich, Marziß! boch Morgen bei mir ein; mein großer Spiegel foll fur bich juhaufe fein. Grieberich v. Sageborn.

Pedrill ber Egoift wird doppelt lacherlich; er liebt fich nur allein, und er allein nur fich.

Rari Brieberich Eretichmann.

64. Ich warf bem Mison vor, bag ibn fo Biele baffen. "Je nun, wen lieb' ich benn?" (prach Mifon gang gelaffen.

Bift ihr, wober es komt, bas Phles gon feine Sand

ber reichen Thais angetragen ?

Der blinde Amor schoft, mit ungewiss ser Hand, fer Hand, ihm in ben Magen.
Battl. Kone. Briefel.

Wie unfer Schatten, ist so mancher treue Freund: er bleibt so lang, als uns des Gludes Sonne scheint.

67. Auf Parafit, Man hält viel mehr von dir, als mir, und jedermann lobt dich. Warum? — du lobsi, was ich nicht loben kann, Undr. Grypbins (geb. 1416).

Freund Muffel schwört bei Gott und Chre, ich fost ihn schon so manche Jahre. Mun, frommer Mann! wenn bas auch ware,

was toftet bich bann beine gabre? Leffing.

69. Für beine Lügen mich zu rächen, werd' ich von dir die Wahrheit sprechen. Moses Aub.

Sanktulus pflegt Jung und Alt bei ber Herrschaft anzuklagen, in ber hoffnung, große Gunst in Befördrung zu erjagen; doch es soll wohl anders gehen boff ich, als ber heuchler benkt: benn es wird das Netz gewöhnlich nach bem Kischen ausgehänkt.

71. Dem Herman träumete, er habe viel verschenkt; aus Kummer hat er sich, als er erwacht, gehenkt. Martin Opis.

Du fragst, warum Semir ein reicher Geizhals ist, Gemir ber Dichter, Er, ben Welt und Nachwelt lieft?
Weil, nach bes Schickals ewgem Schluß, ein jeder Dichter — barben muß.

73. Auf bas Grabmahl eines Geizgen.
Das unfre Seel' unsterblich sei, bem pflicht' ich besto mehr nur bei,

weil nicht, als harpagon erblich, auch feine Seel ins Grab entwich. Riebermager gen. Mbriander,

74. Der Scheintobte. Der Wechsler Karg fant gestern tobt barnieder, boch, leider! heut erwacht' er wieder. Ihn sandte, so erklar' ich mir dies Misse geschiet; ber Teufel mit Protest zuruck. Friede: Haus.

Welch sobtlicher Gestant, hier, wo Lute rin begraben! ich glaube gar, sie haben bes Wuchrers Seele mit begraben.

76. Der Helbentod.
Kolumnus starb als Held. Hört, was er überwand:
burch Laster sein Gefühl, wurch Bossbeit ben Werstand.
Mor. Aug. v. Thümmel,
77. Auf den Tod eines Lasterhaften,
Gelebet hat er nicht, als ob er sterben
sollte;

follte; gestorben ist er nicht, als ob er leben wollte.

Georg Rindolf Weckberlin,
78. Auf bas Grab eines Gelbstamörbers.
Her Beit in einer Gruft ber Kläger, ber Beklagte, ber Recht sprach, ber gezeugt und ber bie Zeugen fragte, und ber bas strenge Recht vollzog. Es scheinen bir ber Leichen sechs zu sein, boch liegt nur Eine hier.

Ander Georg Richt Wellender

Bir Kinder haben dir dies Denkmal aufgerichtet,

• Bater! — Du verdienst die Gradsschrift noch zu haben;

Bir ehren dich so sehr als stürds du nimmer nicht,
und klagen, als wenn erst du beute wärst begraben.

306. von Bester.

80. Auf eine Ungetaufte. Sier lieget, die Beata beissen follte, und lieber sein als heissen wollte.

81. Für ein neugebornes Kind.
Weinend grüßtest du das Erbenrund,

lacheind kußte bich ber Freunde Mund; bestraft' es Pheion oft seiner Laster wegen. lachlend mogest weinende Freunde verlaffen.

Gotti, Ronr. Dieffel. 82. Muf eine murbige Privat= person. Siebt einft ber Leichenstein von bem was bu gewesen, bem Entel ber bich ichapt, fo piel er braucht, gu lefen, fo fei bie Summe bieß: "Er lebte ichlecht und recht, obn' Umt und Onabenfold, und Riemanbe berr noch Anecht.

Als Krato reisen wollt' und von uns Abschieb nahm, war er noch nicht geschickt zu einem .weiten Ritt: auch bracht' er als er wieber fam, aus fremben ganbern nichts als ihre Thorheit mit. Der Ged war, ausser Lands, bes Baterlandes Schande, wie frember Lanber Schimpf in feinem Baterlande. Christian QBernicte.

84. Die afte Straffe neben ber Chauffee. Sieb, Banbrer! bruberlich fich hier das Bild ber Borwelt mit bem Bilb ber unfern gatten: bie Rugbaumreibe bort, ber alten Straf. se Bier, ift unfrer Bater; bier, bie Pappeln, pflangten mir, bod , fomantend, ohne Frucht, und ohne Chatten. Fr. Mug. Rapner.

**185**, Schlimmer war wol mancherlei, aber ficher auch babei manches beffer fonft als beut: brum praf', eh bu lobft, die Beit. Bebb. Armin v. Siebeneichen.

86. Das Friedensfeft. Ich tann bas Friebensfest mit Tang nicht feiern, tann nicht jubiliren; fo lange wir ben Rhein balbiren, fo lange w.c. 5. ift. feine Freude gang. 3. 20. Lubm. Gleim.

Es ichmeichelte bem Bolf Demofthenes; hingegen

"Es bringt bich um, wenn es gu rafen einft beginnt." fbrach Jener. Diefer fpricht : "Und Did, wenn fich's befinnt."

Ebriftian Bernide. 88. Sofrates unb Rato. Den als ben Beiseften Apollo felbit erhebt, bat unter breimal gebn Tyrannen hier gelebt. hingegen Rato thut ben Tob fich felber an weil er nicht leben mag als Cafars Untertban. Ein ieber bat fein Lob, boch ungleich buntet mich, ben biefer übermand ben Cafar, jener ſiф.

Andr. Tiderning.

Daß ein Cafar, fich zum Preise, alle seine Keinde schlug: machte, baß er wechselsweise Buch und Schwert in Banben trug. 306. von Befer.

90. Krancis Drade. Auf ungestümer See erwarb ich Ruhm und Gut, in ungestümer Gee verlor ich Geift unb Blut. Ein König mag ein Grab von Gold und Verlen baben: mich bat Neptunus felbst in seinen Schoog begraben.

Chrift. v. hofmannsmaldau. 91, Auf Stalingers Grab. Rur Einen Mann bat biefes Grab verfolungen, und bennoch mehr als zwanzig Bungen. Ban. Bill. Triuer. 92. Repler.

Arm, preisgegeben jeglicher Beschwerde, vom undankbaren Deimathland vertrieben, sab er empor von bieser kalten Erbe und lernte recht bie warmen Sonnen lieben.

Der Erd' entlehntes Licht Er gern ents behrte, war ihm bie bellre Beimath boch ge= blieben! Von Sonnengold sein bobes Saupt

umfoffen,

standen die himmel all' ihm aufgest fcbloffen.

Muftin Rerner.

93. Ropernikus.

Du mehr als großer Mann, bu breimal weiser Beift, bem nicht bie Racht ber Beit, bie jebes Muge ichleußt, bem allgemeiner Reid bie Ginne nicht gebunden, die Sinne, die ben Lauf ber Erb' uns ausaefunden: ber bu ber Alten Traum und Duntel widerlegt, und gründlich uns gelehrt, was lebt and was fich regt: fchau, jebo blubt bein Ruhm, ben als auf einem Wagen ber Kreis auf bem wir find muß um bie Sonne tragen! Wenn bief mas irbifch ift wirb mit ber Beit vergebn, foll unbewegt bein Lob mit beiner Sone

> ftebn. Unbr. Gruphins.

Es liebt Glycere bie Mobe bis zur Raferei; fie warbe redlich und getreu, menn's Mobe mare. Dofes Rub.

Bie tomts, bagmumma vor Gefpenftern fliebt? fie, bie boch täglich eins im Spiegel fieht. Leging.

Dier rubt in ftiller Grabesnacht. ein gartlich Weib nun aus von Rummer, Noth und Leiden, bie fie, getreu bis jum Bericheiden, - bem besten Mann

viel Jahre lang -

aemacht. Karl Guft. v. Brinfmann. 97.

Daß Trux mit feinem Rleib und vielen Titeln prablt, mar' nichts: batt' er nur bas, und biefe nicht bezahlt. Christian Wernicke.

Pflicht, meinst bu, sei es mir, bir Ehre zu erzeigen und mein entblogtes Saupt gar tief vor tennft weber Spiel noch Sang, verftebft bir ju neigen bich nicht auf's Rechen bir zu neigen,

weil bu in Golbstoff prangst? Rein, Freund! bas lag' ich wol, weil ja ein goldnes Kalb tein Chrift verehren foll. 306. Greb.

Der Memter Laft ift groß, ichwer find bie hoben Burben : brum pflegt man beibe gern ben Efeln aufzubürden. 206. Grob.

Seht, wie Cazil, vot bem bas Bolk fich neigt, fich fflavisch tief vor Erzellenzen beugt! Catil wird bei ben Großen flein, um bei ben Kleinen groß zu fein. Ratt Settfr. Ruttner.

101. Die großen Freidenter. Biel Große möchten gern bie Geele fterblich machen; fie fürchten, bag bereinft bie Beifter fie verlachen. Christian Gottl. D. Murt.

102. Für meine Dienfte, fchentft bu mir bein Bilbnig: Pring, ich bante bir! und, bich mit gleicher Mange gu bezahlen, werd' ich bir funftig meine Dienste mablen.

Fr. Muguft Ragner. 103.

Meinft bu, Fatill, Megift fei bir geneigt, weil er so boch bich sucht am hofe zu erheben,

und bir ein hobes Amt lagt geben, bas bein Bermogen überfteigt? Ein Abler hebt die Schildfrot' himelan, bamit er fie zerschmettern fann. Chriftian Wernice.

104. Sofe=Leute, verfest: Hohe Teufel.

hofe=Leute, hohe Teufel: ift bas nicht zu viel gefaget? Mein! weil Manch er arme Leute arger als ber Teufel plaget. Kalfcheit und Betrieglichkeiten, terlift, Berlaumbung, Lugen find mand' Sofee Meifterftude, find bes

Teufels fein Bergnügen.

Du willft ein hofmann fein und liebeft wahr zu sprechen,

bift bem Beriren gram, willst bich ben ,,Sind boch so Biele, bie bes Rechtes Buchern weihn, bofirst ben Damen nicht, und willst ein Eben beswegen. Mart. Claubiul. Pofmann sein?

Georg Greflinger
106. Die beiben Aergte.
Wem hat Neran fein reiches Glud zu banken?
Wie tomts, daß Lifibor nicht, troß ihm, fahren kann?
Den Lifibor bezahlen bloß die Aranken, allein die Erben den Neran.

107. Aerztlicher Opfertob. Bimen. Sier liegt ein Arzt begraben von rebs lichen Gebanken: viel hatt' er Patienten und ftarb für feine Kranken.

408. Der Arzt und die Krankscheit. Benn Krankseit und Ratur in einem Körper streiten, so kommt ein Blinder zu, und haut nach beiden Seiten. Wenn gr die Krankheit trifft, so stellt er wieder her, wenn die Natur, so tödtet er. Ludw. heinr. v. Rikolay.

Der Richter Strephon rief ben Bauern Thom zu fich:
"Rechtfertigt Euch! beruhigt mich!
man fagt, Ihr seib ein Herenmeister."
"O bie verruchten Lügengeister!
sprach Thom; wen trifft Berläumbung
nicht?

So läuft zum Beispiel ein Gerücht von Euch, herr Richter."— ", Run?"— ", Man spricht;

Ihr seib — fein herenmeister."
306. Fr. Schmidt.
110. Rechts ftu bium.
Mein Sohn, bu haft, wie sich's gebuhrt,
mit allem Fleiß bas Recht studiert;
boch, um Prozesse gut zu führen,
mußt bu bie Richter nun studiren.

Dier ruht ein feltner Abvokat, ber Unrecht nie vertrat noch that, ber Eintracht Jebermann empfahl; er starb — im Pospital. 306. Andre.

"Sinz, ware Recht wol in ber Belt?" Nun, Recht wol eben nicht, Kunz! aber Gelb. "Sind doch so Biele, die des Rechtes pflegen." Eben deswegen. Mars. Claudius. 113. Wer nichts thut erben, als ein edles Geschlecht, der bleibt doch trop Wappen und Delm nur ein Anecht. Krmila v. Siebenteksen.

114. Plumps Nerger. Ich bin, Gottlob! altabelich; jeboch mein Sobn, - bus ätgert mich !jählt einen Ahnen mehr, als ich. Ariebr. Saus.

115. Ein Frember prügelte ben Ritter Kilian auf bffentlichem Markt. Er lachte ju ben Schlägen; "hem, ha! verlett ber Degen; bet Narr fah mich für einen Anbern an."

Gottl. Kont. Picfal,

Den Grafen Arnulph bat, als et vom Schloffe ritt, ein Gläubiger um Gelb, er hatte nichts zu leben. hat Euch, versetzt ber Graf, mein Schaffner nichts gegeben?
"Wohl, Ihro Gnaben! einen Trit."
Sottl. Kour. Verse.

Du sollst bein Baterland nicht hassen ober schelten, wenn man bich schon in ihm mit Unzecht hat betrübt; bie gute Mutter barf ja nimmer bas entgelten, was ihre bosen Sohn und Buben nur verübt. 306. Scob.

A18. Für ben Burger und für ben Bauer, für ben Ritter und für ben Anecht fei im Reich gleiche Ebre, gleiche Gunft und gleiches Recht. Armin v. Siebeneichen.

119. Sinterm Schwert nicht gleich fowiten, auf bem Sattel fest fiten, für Chr' freudig ftreiten, fein Unrecht erleiben, beim Dumpen frei icherzen: ziemt ritterlichen Perzen.

Armin v. Siebeneichen. 120. Abels Sitte. Mit bemSchwerte sei bemgeind gewehrt, mit bem Pflug der Erbe Frucht gemehrt; ftei im Walbe grune seine Luft, schlichte Ehre wohn' in treuer Brust; bas Beschwät ber Städte soll er fliehn, ohne Noth von seinem Heerd nicht ziehn, so gedeibt sein wachsendes Geschlecht: das ist Abels alte Sitt' und Recht.

Triebr. Schlegel.

Annesherz in ftarker Bruft, fern von weibicher Sitt' und Lust; so wie eble Krieger sind, sei der König uns gesinnt: immer für das Necht bemüht, alte Sahung treu behüt't,
Sott vor Allem sets gedient bessen Lorber ewig grünt. Fr. Schlegel.

Ber zum Nugen bes Landes nach Kräften sich rührt, zum Frommen bes Ganzen ein fluges Wort führt: ber foll — sprach Kaiser Rubolf —, stets Schut bei mir ban; ich will ihn vor Allen in Ehren empfahn. nemin p. Siebeneichen.

123. Deutschheit. Froh mit Freunden rolch gelebt, berz zu Herzen hingestrebt; ben des Frühlings Luft getränkt, Geistes Aug' in Aug versenkt: ift bes Deutschen Sitt' und Art, bie noch nie gewandelt ward.

Bas in Kunst und Wissenschaft fremder Himmel Hobes schafft, ward von ihm alsbald erkannt, wuchs so mächtger seiner Hand.

Eines ihm Werberben bringt: wenn ihn frembe Sitte zwingt; Eins emporet sein Gefühl: frember Rechte loses Spies.

Ewig bleiben bie uns fern, Chr' und Freiheit unfer Stern!

124. Der Prediger und ber Kranke. "Sanft, wie ber Schlaf, ift auch ber

Tob ben himmelberben." So lagt fich's mohl recht fanft bei Ihrer Prebigt fterben.

Shrift. Friedr. Sangerhausen.
125. Beweglicher Bortrag.
3a, du hast alles Bolk bewegt, wie du zu reden angesangen!
denn Alle, welche dich gehört, sind ungesaumt davongegangen.
306. Ludw. Prasch.

126. Dem Leichenrebnet. D Redner, bein Gesicht zieht jammers liche Fatten, indem dein Maul erbarmlich spricht; eh du mir sollst die Leichenrebe halten, wahrhaftig, lieber sterb' ich nicht.

127. Auf ben Tob eines Lands geiftlichen.

Bleibt abgeschiednen Geistern die Gewalt zu kehren nach dem irdicen Aufenthalt: fo kehrest Du nicht in der Mondennacht, wo nur die Sehnsucht und die Schwerzmuth wacht.

Rein! wann ein Sommermorgen niebersteigt
wo sich im welten Blau kein Wölken weboch und golben sich bie Ernbte hebt,
mit rothen, blauen Blumeh blurchs
webt:
bann wandelst Du, wie einst, durch
bas Gefild,

128.
"Ich bin ein Barbe!"— "Freund, sind beine Augen helle? gnügt bir bie Sichel und bie Quelle?"
Math. Claubius.

und grüßest jeden Schnitter freundlich

mild. Bubw. ubland.

129. Der Stachelreim. Eraft, ber gern so neu als eigenthümslich spricht, nennt einen Stachelreim sein leibig Sinngebicht. Die Reime hör' ich wohl, ben Stachel sand ich nicht.

130.
Rikandern glückt, jüngst ein trefflich Epigramm,
so fein, fo scharf als je von Rasincr eines kam.
Nun schwist er Tag und Nacht ein zweites auszuheden; vergebens! was er macht, verdirbt.
So sticht ein Bienchen uns und läßt den Stachel steden, und martert sich, und firbt. Lesing.

Dein Epigramm, o Theobor! ift fpipig — wie ein Efelsohr. Jufin Kerner.

452. Gleich schwangern Bergen, giebt fich Dichter Sammon Mers:

bift bem we: boffrit 100 Wem . Bie tur Den Y. afteir. **.** -25 Sic = Zein pie! ' ene Evr 10 witt, eteppelt Q nien: = imerichts ſŧ 2 E Indent चंदरा स्मिता. 3 i. Sernide .1. men, ir peichet an irudet. E. tent. Piefel. rrent: . rink are: berend?" \_ a weiste nicht. Tenan maran s Licht." Laug. -- Sizes, warun re: imme? a me mmermenbien n: — "Soweige **:** . - Bilettanten and ill." De Jesty Jafebi. ammentater. wir Cent int Pflicht; mur eso lefe, ine Grenteit nicht \_ Anticheie! 306. Sair. höfeli. un ind e den, e lüße Rach: rigall! with mit einem Mal ?

Rein Alfig war von Holf, mein hert ein schlichter Mann, de sang ich Lieber noch, wie sonst kein Wogel kann; wogel kann; wond ber König sest in Gold und Ebelstein, schläft meine Wissenschaft bei großem Reichthum ein." wartin dein, 140. Dichter=Schiefal.

Ja, Schicsal! ich verstebe dich: mein Glüd ist nicht von dieser Welt, es blübt im Traum der Dichtung nur. Du sendest mir der Schmerzen viel und glebst für jedes Leid ein Lied.

Man kann ben höchften Sott mit allen Nahmen nennen, man kann ihm wiederum nicht Einen zuerkennen. 306. Scheffter (geft. 1677).

Lin Ungrund zwar ist Gott; boch foll er bir stoch foll fo mußt bu auf bie Spis' ber ewgen Berge steigen.

306. Scheffer.

143. Unbegreiflich feit. Daß bir im Sonne-Sehn vergehet bas Gesicht, beß ist bein Auge Schuld, und macht bas große Licht. 306. Sochener.

Drei Feinde hat der Mensch: sich,
Satan und die Welt;
von diesen wird der erst' am langsamsten gefällt. Joh. Scheffer.
145.

Bertrauen wir auf offner See und einem Sterne ber und führet: warum vertrauen wir in unserm Weh bem Gotte nicht, ber biesen Stern regieret?

Moses Rub.

146. Alter und Tob.
Man wünschet nie den Tob, das Alter
wänscht man nur;
das heißt: die Krantheit ohne Kur.
Ludw. heiner. v. Refolan.
147.
Der Tob ist denness auto Fannet ihm

Der Tob ist bennoch gut: konnt' ihn ein Tenfel haben, er ließ' im Augenblid lebendig sich begraben. Joh. Scheffler, Schiffer bie am Ruber siben, treiben nach bem Orte zu
bem ste boch ben Ruden zeigen; machen es, o Mensch, wie du;
auf dem Strome dieses Lebens, eilest du mit Ungestum
beinem Tobe stündlich näher, und blickst nie zurud nach ihm.

149. Schifffahrt bes Lebens. Die Welt ift beine See, ber Schiffsmann Gottes Geift, bas Schiff bein Leib, bie Seel' ifts, bie nach Saufe reift.
308. Scheffer (gen. Ungeins Stefens.)

Ann big beutsche Sprace ichnauben, ichnarden, poltern, bonern, krachen: kann fie boch auch spielen, scherzen, fomeicheln, kofen, lieben, lachen, S. b. Lonau.

454.

Ein Sallier, ber gallisch nur verstand, und bas allein reich, start und zierlich fand, (bas Deutsche hat er stets durch schalen Spott entehrt, weil ihn bafftr — ein beutscher Pofernährt) ben bat ich: Nenntmir doch auf Gallisch

Pippokrene.
"PerrDeutscher, könt Ihr mich im Ernst
fo fragen?
der Gallier behält bie Griechschen Tone."

ort Sauter behalt bie Griechigen Lone."
,,, Run wohl, Monsteur! wir können
Rofbach fagen."
kur. Gotth. Kanner.

152. Gräkulus.
In allem was du thuft, folgst du ber alten Zeit,
felbst ihren falfchen Wahn nimmst du jur Richtschur dir:
es sollte die Erfahrenheit dir bienen, und du bienest ihr.
Ehristen Wernicke.

Daß du der Alten Wig vor Andern haft ergriffen, und durch Philosophie dir das Gemüth geschliffen, Deambert! zeigest du beharrlich in der That: bein Paus verwaltest du nach Aristippus Rath,

es lehrt dich Epikur die Mäßigkeit erkiesen, die holde Freundlichkeit hat Zimon dir gewiesen, und von Diogenes hast du die Höslichkeit. Kein so gelehrter Mann, wie du, ist weit und breit. 356. Grob.

e54. Pansophie.
Ein Weiser ber das Reich der Wahrheit
ganz durchrafit
und dem das lette Ziel der Wissenschaft
bekannt,
ist ganz gewiß ein Gott; wo nicht —
ein Inventingen.

Mar' nicht bas Auge fonnenhaft: Die Sonne konnt' es nicht erbliden; läg' nicht in uns bes Gottes eigne Araft! wie konnt' uns Göttliches entguden?

156. Dem Phyfifer. "Ins Innre ber Natur" - o bu Philister! "bringt tein erschaffner Geift.» Mich und Geschwifter mogt ihr an folches Wort nur nicht erinnern! Wir denken: Ort fur Ort. find wir im Innern. "Glüdfelig! wem fie nur "bie aufre Schale weift." Das hor'ich fechszig Jahre wieberholen. und fluche brauf, aber verftoblen : fage mir taufendmale: Miles giebt fich reichlich und gern; Matur bat weber Kern noch Schale, Miles ift fie mit Ginem Male. Dich prufe bu nur allermeift: ob bu Rern ober Schale feift!

Mußest im Naturbetrachten immer Eins wie Alles achten! nichts ift brinnen, nichts ift braußen, benn was innen ift, ift außen.
So ergreifet ohne Saumnig

freuct euch bes wahren Scheines, euch bes ernften Spieles! tein Lebendiges ift Eines, immer ist's ein Bieles.

beilig offentlich Gebeimnig!

25

Seiftlich wird umfont genannt, wer nicht Geiftes Licht erkannt; Wiffen ift bes Glaubens Stern, Undacht alles Wiffens Kern. Lehr' und lerne Wiffenschaft: feblt dir des Wefühles Kraft und bes herzens frommer Sinn, fällt es balb zu Stanbe hin.

Schöner boch warb nichts gefehn, ple wenn die beisammen gehn; hoher Beisheit Sonnensicht und ber Kirche fille Pflicht.

Friedr. Schlegel.

Kunft und Natur, fei auf ber Bühne Eines nur. Wenn Kunst sich in Natur verwandelt, dann hat Natur mit Kunst gehandelt. Leging.

Mer gewährt nur Eblen Gunft? Die hobe Kunft. Wo verliert man nie die Spur?

In der Natur. Bie gewinnst du sichres Gut? Purch eignen Muth. Tapfer also, heilge Gluth! boch hinan zum ewig Sabnen! flamme kuhn, und lag sie höhnen; Eins ist Aunst, Natur und Muth. Friede. Solingel.

162. We hat die Kunst ihr Haus? Ihr Haus ist rund gebaut, Neht so, daß über ihm man stets die

Sonne schaut.
S. v. Logau.
163.
Musikund Poessie ergöhen unsern Muth, in beiben findet ihr ben himmel schon auf Erben;
ja, wer sie beibe liebt, ber liebt bas

hier weiß ein menschlich Serz ein göttliches zu Werben. Christian Friedrich Gunoth, gen. Dienentes.

höchste Gut:

164. Spiegburgers Aunft=
toleranz.
,,Bozu bie Musik mag frommen,
bieses kann ich nicht begreifen.
Doch — auch manche Bögel pfeifen,
benn — bie Belt ist unvollkommen.
Auf. Eman. Fröhich.

465.
Singen und Dichten
treibt der Deutsche mit nichten,
gleich den Nachbarn, ohn' Gemath.
Rlug, sittig entsprübt
drum der fröhlichen Leier
gern ein ehrbares Keuer,
so durch Fiebler und Spielleut'
Stadt und Dorf, samt dem Hof freut.
Armin v. Siebeneiden,

Gebichte find gemahlte Kensterscheiben! sieht man von bem Rarkt in die Kirche herein: da ist alles bunkel und bufter; und so fieht's auch ber Perr Philister. Der mag benn wohl verbrießlich sein

166.

und lebenslang verdrießlich bleiben. Rommt aber nur einmal herein! begrüßt die heilige Kapelle: da ists auf einmal farbig helle! Seschicht' und Bierrath glanzt in Schnelle, bebeutend winkt ein ebler Schein. Dieß wird euch, Kindern Gottes, taugen, erbaut euch, und ergöst die Augen.

fern von Eitelkeit und innerm Trug, nohe bich mit Andacht jedem Buch wo des herzens stille Wahrheitskraft neu die Welt der Liebe sich erschaft.

Betend, wie am Altar Gottes Licht, so vernimm bas heilige Gebicht, wo bes Lebens schmerzlich schönes Spiel bich zurudsenkt in bas ewige Gefubl. Nur ber Schnsucht fließt ber Schn

heit Quell: nur ber Demuth icheint bie Bahrheit hell. Triebr. Schloge.

Beil so schnöbe sich zum Spott gemacht jene Weisheit, die ihr selbst erbacht: so vergest der hohlen Worte Schall; nehmtzu Herzen alten Liedes Schall; was verworren ward im trüben Streit, wird zur linden Klarheit hier erneut. Aus der Dichtung Wogen, friedlich

milb, fteiget fanft empor bes himmels Bilb. Griebr, Schlege

## B. Sonette.

#### Das Sonett.

3wei Reime heiß' ich viermal kehren wieber, und stelle sie, getheilt, in gleiche Reihen: bag bier und bort zwei, eingefast von zweien, im Doppelchore schweben auf und nieber.

Dann-schlingt bes Gleichlauts Kette burch zwei Glieber fich, freier wechselnt, jegliches von breien: in folcher Ordnung, solcher Bahl gebeiben bie garteften und stotzesten ber Lieber.

Den werb' ich nie mit meinen Beilen trangen, ben eitle Spielerei mein Wefen buntet, und Eigenfinn bie kunftlichen Gefete.

Doch, wem in mir geheimer Zauber winket: bem leib' ich hobbeit, Fall' in engen Granzen, und reines Ebenmaag ber Gegenfage. Angun Wiftelm Chiese.

Die Opferung Isaats.

Der schöne Jüngling kniet auf bem Altare, nacht, blaß, gebeugt, die Arme auf bem Ruden, ein banges Weh in ben erhobnen Bliden, als ob schon Tod mit Todesfurcht fich paare.

Der Nater fieht, kraftvoll in greisem Daare, geschurzt mit Glauben, fich in Gott zu schiden; ben fest ergriffnen Stahl, er will ihn zuden, und morben allen Troft verwaister Jahre.

Doch, wie er feine Stirn nach Droben wenhet, als fprach er: bu befahlft es, hort und Rather! raufcht ihm ber Flügel eines himmelsboten.

"Mit beinem Wollen ist bie That vollenbet! Allein behielt sichs vor ber ew'ge Nater, ben Sohn zu opfern für die ewig Tobten."

opfern für die ewig Tobten." 4. 43. Soleet.

# Mutter=Gottes und bie Sirten.

"Mein suges Kindlein, wüßt' ich bein zu pflegen! ich bin noch matt, doch ruh' am Bufen warm; die Nacht ist bunkel, klein die Hutt' und arm:

fie mußten bich in biese Arippe legen."
So sprach Maria; braußen ries's bagegen:
"laßt und hinein, wir wollen keinen harm!
und wies hieher ber Engel froher Schwarm,
verkundigend ben neugebohrnen Segen."

Das Dach empfängt fie, und ein gottlich Licht, wie um ihn ber die frommen hirten treten, entstrahlt bes Beilands kleinem Angesicht.

Sie ftehn, fie icaun, fie jubein, preifen, beten; ber Jungfrau mutterliche Geel' erfunt fich mit bem Gotte, ben ihr Goog enthallt.

Die heiligen brei Konige.

Mus fernen Landen tommen wir gezogen; nach Beisheit ftrebten wir feit langen Jahren, boch wandern wir in unsern Silberhaaren. Ein schoner Stern ift vor uns bergestogen. 386 159. Beifilich wirb umfonft genannt, wer nicht Geiftes Licht erkannt; Biffen ift bes Glaubens Stern, Undacht alles Biffens Rern. Lebr' und lerne Biffenschaft: fehlt bir des Gefühles Rraft und bes bergens frommer Ginn , fällt es balb zu Stanbe bin. Schoner boch warb nichts gefebn, ale wenn bie beifammen gebn : noher Beisheit Sonnenlicht und ber Kirche ffife Pflicht. Friedr. Schlegel. Runk und Matur, fei auf ber Bubne Gines nur. Wenn Runft fich in Ratur verwandelt, bann bat Ratur mit Runft gehanbelt. 461. Ber gewährt nur Edfen Gunft? Munk soot sje bobe Kunft. Bo veillert man nie bie Spur? In' ber Ratur. Mie gewinnst bu sichres Gut? Zapfer alfo, heilge Gluth! boch binan gum ewig Schonen! flamme tuhn, und lag fie bohnen;

Friedr. Schlegel. Bo hat bie Kunft ihr Saus? Ihr Saus ift rund gebaut, febt fo, bag über ihm man ftete bie Sonne schaut. S. v. Logau.

Eins ift Sunft, Ratur und Muth.

Lefing.

140 3 4 4 163. Mufit und Doefie ergoben unfern Muth, in beiben finbet ihr ben himmel icon auf Erben : ja, mer fie beibe liebt, ber liebt bas höchste Gut: bier weiß ein menichlich herz ein gott= liches gu werben. Chriftian Griedrich Suiold, gen. Dienentes. 164. Spiegburgers Runft=

tolerang. "Bozu bie Mufit mag frommen, biefes tann ich nicht begreifen. Doch - auch manche Bogel pfeifen, benn - bie Belt ift unvollfommen. Abr. Eman. Fröhlich.

465. Singen und Dichten treibt ber Deutsche mit nichten, gleich ben Nachbarn, obn' Gemaib. Rlug, fittig entsprübt brum ber frohlichen Leier gern ein ehrbares Keuer, fo burch Fiebler und Spielleut' Stadt und Dorf, famt bem Sof freut. Armin v. Eiebeneichen.

Gebichte find gemahlte Kensterscheiben! fiebt man von bem Martt in bie Rirche berein: da ist alles bunkel und duster: und fo fieht's auch ber Berr Philister.

166.

Der mag benn wohl verbrieflich fein und lebenslang verdrießlich bleiben. Rommt aber nur einmal berein! begrußt die beilige Kapelle:

da ifte auf einmal farbig helle! Gefthicht' und Bierrath glanzt in Schnelle, bebeutend winkt ein edler Schein. Dieg wird euch, Rindern Gottes, taugen, erbaut end, und ergobt bie Mugen.

167. Fern von Gitelfeit und innerm Trua. nahe bich mit Andacht jedem Buch wo bes Bergens ftille Wahrheitstraft neu bie Welt ber Liebe fich erschafft.

Betend, wie am Altar Gottes Licht, fo vernimm bas heilige Gebicht, wo des Lebens schmerzlich schönes Spiel bich jurudfentt in bas ewige Gefühl.

Nur ber Sehnsucht fließt ber Schon: beit Quell:

nur ber Demuth icheint bie Bahrheit ben. Briedt. Schlegel.

168. Beil fo schnöbe fich zum Spott gemacht iene Beisheit, die ihr felbit erbacht: fo vergeßt der hoblen Worte Schwall, nehmt gu Bergen alten Liebes Schall; mas verworren ward im truben Streit, wird gur linden Marheit bier erneut. Mus ber Dichtung Wogen, friedlich

fteiget fanft empor bes himmels Bilb. Briebr, Schlegel.

## B. Sonette.

#### Das Conett.

3wei Reime heiß' ich viermal kehren wieder, und stelle sie, getheilt, in gleiche Reihen: bag hier und bort zwei, eingefast von zweien, im Doppelchore schweben auf und nieder.

Dann-schlingt bes Gleichlauts Rette burch zwei Glieber fich, freier wechselnb, jegliches von breien; in solcher Orbnung, solcher Jahl gebeihen bie garteften und ftofgeften ber Lieber.

Den werb' ich nie mit meinen Beilen trangen, ben eitle Spielerei mein Wesen buntet, und Eigenfinn bie kunftlichen Gesetze.

Doch, wem in mir geheimer Sauber winket: bem leib' ich Sobbeit, Full' in engen Granzen, und reines Ebenmaag ber Gegenfage. August Biffelm Schlegel.

Die Opferung Isaaks.

Der schöne Jungling kniet auf bem Altare, nacht, blaß, gebeugt, die Arme auf bem Ruden, ein banges Weh in ben erhobnen Bliden, als ob schon Tod mit Todesfurcht fich paare.

Der Barer steht, kraftvoll in greisem Saare, geschürzt mit Glauben, sich in Gott zu schien; ben fest ergriffnen Stahl, er will ihn zuden, und morben allen Troft verwaister Jahre. Doch, wie er seine Stirn nach Oroben wendet,

Doch, wie er seine Stirn nach Oroben wendet, als spräch er: du befahlst es, hort und Rather! rauscht ihm der Flügel eines himmelsboten.

"Mit beinem Bollen ift die That vollendet! Allein behielt sichs vor der ew'ge Bater, ben Gohn zu opfern für die ewig Tobten." ". B. Schlent.

Mutter=Gottes und bie Sirten.

"Mein sußes Kindlein, wußt' ich bein zu pflegen!
ich bin noch matt, boch ruh' am Bufen warm;
bie Nacht ist dunkel, klein die Hukt' und arm;
fie mußten dich in diese Krippe legen."
So sprach Maria; braußen rief's bagegen:

So fprach Maria; braußen rief's bagegen: ,,last und hinein, wir wollen feinen harm! und wies hieher ber Engel froher Schwarm, verkundigend ben neugebohrnen Segen."

Das Dach empfängt fie, und ein göttlich Licht, wie um ihn ber die frommen hirten treten, entstrahlt bes beilands kleinem Angeficht.

Sie ftehn, fie icaun, fie jubein, preifen, beten; ber Jungfrau mutterliche Geel' erfunt fich mit bem Gotte, ben ihr Schoof enthallt.

Die beiligen brei Sonige.

Aus fernen Landen kommen wir gezogen; nach Beisheit ftrebten wir feit langen Jahren, boch wandern wir in unfern Silberhaaren. Ein schoner Stern ift vor und bergeflogen.

M. B. Schlegel.

Run fieht er wintenb ftill am himmelsbogen: ben Kurften Juba's muß bieß haus bemahren. Das haft bu, fleines Bethlebem, erfahren? Dir ift ber herr vor Allen hochgewogen. Soldfelig Rind, lag auf ben Anie'n bich grußen!

Bomit die Sonne unfre Beimat fegnet,

bas bringen wir, obicon geringe Gaben. Sold, Beibrauch, Myrrhen, liegen bir ju Jugen; bie Beisheit ift uns fichtbarlich begegnet, willft bu uns nur mit Ginem Blide laben.

M. W. Sakeci.

Die heilige Familie.

Den Schöpfer, ber bie Erbe neu gestattet, Bebenebeite! haft bu ihr gegeben. Du barst bein Aug' als Anvermählte heben zum Bater Aller, ber im himmel waltet. Ein guter Greis, deß Treue nie veraltet, geht euer Pfleger väterlich baneben. In beinem Sohne gluht ein heitig Leben,

bas spielend fich auf beinem Schoof entfaltet.

Debr Lieb', als Rinber zu einander tragen, fpricht bes Genoffen freudige Gebebrbe, bem Jefus garte Banb' entgegenbreitet.

Der braungelodte Anabe icheint gu' fragen: was thu' ich, bag ich beiner murbig werbe? Gern fterb' ich, wenn ich bir ben Weg bereitet.

M. BB. Golegel.

Johannes in ber Büste. Ein ftarter Jungling, fuhn gur That und ichnell, entreißt Johannes fich bewohnten Statten.

Er liebt, in obe Rlufte fich zu betten, bie buften gurtet ihm ein raubes Fell.

Cinfaltig wird fein Ginn, fein Auge hell; nichte Riebres tann ibn an bie Erbe tetten, und fein Beichlecht vom Untergang zu retten, sucht er in fich ber Gottheit Lebensquell.

Er fist am Relfen, beffen Born ihn trantet: ba fteigt von feiner Seel' empor ein Bilb, bas er mit fel'gem Staunen überbenket.

Es ift bes Menschen Sohn, so groß als milb. Der ernste Geher halt sein Haupt gesenket: "ach, gegen bich, wie bin ich ftreng' und wilb! " n. 93. Softael.

#### Mater dolorosa.

Der Blutaltar, für Gottes Lamm bereitet, bat fein geweihtes Opfer icon empfangen; und reuevolle Bruber ju umfangen, balt Chrift am Kreuz bie Arme-ausgebreitet.

Er fieht voll Suld, die ihn hinausbegleitet, ber Treuen Schaar in namenlofem Bangen : fie ichaun auf ihn mit ichmerglichem Berlangen, was noch fein Wint für Tröftung ihnen beutet.

Der Mutter Untlig blagt in Tobesichauer, Die thränenlosen Augen find verglommen, ibr stummer Mund vermag nicht mehr zu fleben.

```
Rein sterblich Beib erfuhr so tiefe Trauer!
     Das prophezeibt' ihr einst bas Bort bes Frommen;
     "Es wird ein Sowert burch beine Seele geben." w.
       Maria mit bem tobten Jefus auf bem Schoof.
"Co bielt ich bich, ein gartes Rint, umfangen:
     bas erfte gacheln blubt' aus beinem Dunbe,
    und fanft gehoben aus bee Derzens Grunde
    trat bir bas Blut, fie rothend, in bie Bangen.
Sie find exbleicht, ihr junges Blut vergangen,
    es ftromt verbobnent aus ber Seitenwunde:
    bas lette Lächeln ftirbt auf beinem Munbe,
    in beinem Blid bas himmlische Berlangen.
Und mitten boch in allem Web und Leibe,
    in beinen Schmerzend:Anblid ticf verlohren
    quillt mir ein fanftes Licht in meinem Bergen;
Es faßt mich eine mutterliche Freube: mir wirb, als batt' ich bich in fußen Schmerzen :
    jest eben erft fürd Beil ber Belt geboren."
         Die Mutter= Gottes in ber Berrlichteit.
Dir neigen Engel fich in tiefer Reier,
    und Deil'ge beten, wo bein Ruftrit wallt: glorreiche Dimmelstonigin! bir hallt,
    bie Gott befaitet bat, ber Spharen Leier.
Dein Geist blidt sichtbar gottlich durch ben Schleier
    ber unverweltlich blubenben Geftalt :
    bu trägst ein Rind voll hehrer Allgewalt,
    bes Tobes Sieger und ber Belt Befreier.
O Jungfrau! Tochter deß, den du gehegt!
    bein Schoof warb zu bem Seiligihum ermablet,
wo felbft ihr Bilb bie Gottheit ausgeprägt.
Dein Leben hat bas Leben neu befeelet.
    Die ew'ge Liebe, die bas Beltall tragt,
    ist unauflöslich uns durch dich vermählet.
                 Der heilige Gebastian.
Sebaftian, Romifchen Gebluts ein Krieger,
    schwur zu den Fahnen, die unsterblich sohnen.
    Den Martyrern wies er bie lichten Kronen,
    und Mancher ward, von ihm ermuthigt, Sieger.
Der Imperator borte ergrimmt. "Betrieger! fo willst bu mir und unfern Gottern lobnen?
    Ergreift ihn augenblidlich, Centurionen!
    Mis Burfgiel feiner eignen Schaar erlieg' er. "
Bom Pferb geriffen, aller Baffengierbe enteleibet, fieht er fill bem Rampf entgegen,
    an einen Baum mit Banben festgefchlungen.
```

Die Röcher leert nun graufame Begierbe :

boch so viel Pfeile kann die Bruft nicht hegen, als von des beilands Liebe sie burchdrungen.

M. BB. Schlegel.

Bon fifes Liebe reimt' ich, boch voll Augenb; etichuf Robellen, Galatee, Perfiles, und ben finnreichen Ritter Don Quirote. 2. Gein Erauer(piel numangia. Roms Beeren, bie im langen Rampf erschlaffen, Rumanzia frei und tubn entgegenstunde. Da naht bes unabwenbbarn Schidfals Stunde, ale Szipio neu ber Krieger Bucht erfchaffen. Umbollwerkt nun, verschmachtend, helfen Baffen den Tapfern nicht; sie weihn im Todesbunde sich, Weiber, Kinder, Einer Flamme Solunde, um dem Triumph die Beute zu entraffen. So triumphirt, erliegend noch, hishania! stolz wandeln ihre Helbenblut: Verströmer jur Unterwelt auf wurdigem Rothurne. Wen Libyen nicht erzeugte noch hyrfania, ber weint, es weinten wohl die letten Romer hier an bes letten Numantiners Urne. .. St. BB. Schlenel. Sein Leiben des Werfiles und der Sigismunda Mus wuften Meeren und beeisten Bonen giebt ein Berhangnis, wunderbar gewunden, ein sittsam Paar, bem teines gleich erfunden, bin zu bes Subens heitern Regionen. Gefront mit Sconheit fatt ererbter Rronen, trennt ein Gelübb fie long', obicon verbunden, bis fie begrußt in andachtvollen Stunden bie Stadt, wo alle Glorien Christi thronen. Sefahr und Luft lodt fie vom Biel vergebens, und um fie spielt ber Menschen weltlich Sanbeln wie bunte Duscheln an ber Dilgerhaube. Bur Balfahrt macht die Bellenfahrt bes Lebens, ein fichrer Stab ben teine Beiten manbeln; ebler Duth, reine Lieb' und beil'ger Glaube. . St. B. Schingel.

4. Sein Don Quirete be la Manda Muf feinem Pegalus, bem magern Rappen, reit't in die Ritterpoeste Quixote, und halt anmuthiglich, in Glud und Rothe, Gespräche mit ber Profa feines Knappen. Erft, wie fie blind nach Abenteuern tappen, trifft fie der Beltlauf mit gar harter Pfote; bann tommt ber Scherz ale bulbigenber Bote,

und icuttelt ichelmifc ihre Schellenkappen. Und Liebe webt brein rubrende Geschichten; Berftand ber Menschen Sitten, Tracht, Bebehrben; es gautelt Fantafie in farb'ger Glorie.

3ch schwor' es, und Urgande felbst foll richten: was auch hinfuro mag ersonnen werben, Dieß bleibt die unvergleichlichfte Siftorie! M. 2B. Schlegel.

Un Camoëns, Dichter ber Lufiaba. Bo Indiens Sonne trunenen Duft ben Binben ausstreut, gedachtest bu bet boben Runben, wie Gama einft ber Thetis fich verbunden; wolltest ber helben haupt mit Ruhm umwinden.

D weh uns Armen, irdich ewig Binden!
faum war bein Lied dem wilden Meer entwunden,
fahst du von Alter, Sorge, Gram gebunden
den letten König deines Bolks verschwinden!
Bohlust haucht in dem Liede Seel' entraubend,
frohlodend kommt der Helben Schiff gestogen,
eief unten braust ein Strom verborgner Klagen.
Sei, Samoens, denn mein Nordist! Laß' mich's wagen,
des deutschen Ruhms Urkunde aus den Wogen
empor zu halten, an die Rettung glaubend. Fr. Schlegel.

#### Bei einer Leiche.

Ein Sebunft in reger Luft; ein geschwindes Wetterleuchten; Guffe, so ben Grund befeuchten; ein Oeschof, bas bald verpufit; hall, ber durch die Thaler ruft; Surme, so und nichtsfein deuchten; Pfeile, die den Zwed erreichten; Eis in einer warmen Gruft;

Alle biese find zwar ruchtig, baß sie flüchtig fein und nichtig; boch wie nichts sie alle sein, So ist boch, o Mensch! bein Leben mehr als sie, ber Flucht ergeben, Nichts ist Alles: bu, sein Schein. Paul Tiemming (geft. 1640).

Flemmings Grabichrift, von ibm fetbft, tury vor feinem Lobe gebichtet.)

Ich war an Kunst und Gut und Stande groß und reich, des Gludes lieber Sohn; von Eltern guter Ehren; frei; meine; kunnte mich aus eignen Mitteln nähren. Mein Schall stog über weit. Kein Landsmann sang mir gleich. Bon Reisen hochgepreist; für keiner Mühe bleich; jung, wachsam, unbesorgt. Man wird mich nennen hören, dis daß die letzte Glut dies alles wird verstören. Dieß, deutsche Klarzen, dies ganze dank ich que! Verzeiht mir, din ichs werth, Gott, Bater, Liebste, Freunde, ich sag' euch gute Nacht, und trete wislig ab; sont alles ist gethan, dies an das schwarze Grad. Was fret dem Lode steht, das thu er seinem Feinde!
Mas din ich viel besorgt den Othem auszugeben? An mir ist minder nichts, das lebet, als mein Leben. Van Kemmins.

Un Flemming.

Der Lorber, bem bu glühend nachgerungen,
o Flemming! welke niemals beinen Haaren;
ber du durch Schiffbruch, Wüstenein, Barbaren,
fast dis zum Bett der Sonne hingebrungen.
Du ließest, wo kein deutscher Laut erklungen,
die Fremdlings-Poesse sich offenbaren.
Der Länder mehr, als Alexanders Schaaren,
hat dein Gesang verherrlichend bezwungen.
Du warst der Orpheus jener Argonauten,
die Deutschland, Friede wünschund, aus der Wolgen
aus Caspiens Klut gesendet zu den Persen.
Doch als auf dich der Leimath Musen schauten,
und du zuruck kamst, ihnen rasch zu solgen:
da stach der Tod dich neidisch in die Fersen.

```
Aefftngs:您orte.
Benn talte Zweifel felbft prophetisch fprechen,
     bie klaren Augen nicht bas Licht mehr icheuen,
     feltsam ber Wahrheit Kraft in ihren Treuen
     sich zeigt, den Blig umsonst die Wolken schwächen:
Dann mahrlich muß bie neue Zeit anbrechen !
     bann foll bas Morgenroth und boch erfreuen,
     bann burfen auch bie Runfte fich erneuen,
     ber Mensch bie kleinen Feffetn all" zerbrechen.
"Es wird bas neue Evangelium tommen." -
     So sagte: Lessing, boch die blinde Rotte
     gewahrte nicht der aufgeschlossnen Pforte. ·
Und denmed, was der Theu're vorgenommen
     im Denten, Foriden, Streften, Ernft und Spotte, ift nicht fo theuer wie bie wen'gen Worte.
                                                           Er. Colum.
                       Das Athenaum.
Der Bilbung Strablen all' in Gins zu faffen,
     pom Kranten gang ju fcheiben bas Gefunde, bestrebten wir uns treu im freien Bunbe,
und wollten uns auf uns allein verlaffen. Nach alter Weise, fonnt' ich nie es laffen,
     so ficher ich auch war ber rechten Kunbe,
mir neu gu reigen ftets bes 3weifels Bunbe,
und was an mir beidrantt mir ichien, ju haffen.
Run ichrei't und ichreibt in Ohnmacht febr geschäftig,
     als war's im tiefften Bergen tief beleibigt,
     ber Platten Bolt von Samburg bis nach Schwaben.
Db unfern guten 3wed erreicht wir haben, zweift' ich nicht mehr; es hat's bie That beeibigt,
     bağ unfre Unficht allgemein und fraftig.
                                                        Fr. Edlegel.
                            An Biele.
Bergebens wollt ibr, bag mit eurem Ginne ber Dichter eins und gleich fei, ber verachtet,
     was trube euren tragen Beift umnachtet,
     beforgt, wie das Verborgne er gewinne;
Der Dichter, ber, wie fern bie Beit entrinne,
     Bergangenheit als Gegenwart betrachtet,
   und mabrend ihr nach Sterblichen nur trachtet,
     unsterblich bier icon wird ber Butunft inne.
Als noch die Flammen fteomten, gelen klungen,
    bie alte Riefenzeit ber jungen Erbe
     bie alte Riesenzeit der jungen Erde ist nah' ihm gegenwärtig gloich wie heute; n im
Und wieder grußt: und ruft von fern fein Werbe :
    ben Frühling Gottes, bag er uns erneute, ...
    bat feine Untunft froh icon jest befungen. Gr. Schieget.
                                                      14.1 H 11
                          Dichtersinn.
Obichon ber Junger ungehirnte Rotte
     so frech entweiht des Gangers hohes Armt,
     obichon bas Wolk zu ichlaffem Lob' und Spotte
     manch halbverftanbnes Gotterlied verbammt:
```

Doch schwör ich Sulbigung bem Musengotte, so wahr ein Funt' in mir vom himmel stammt. Oft hat mir, einsam, in ber Weihung Grotte sein wunderbares Wort den Geift entstammt.

```
Ich merbe nicht um Ruhm, um Borberfronen;
     wer nicht um ihretwillen Phobus Runft
     mit Liebe pflegt, erbuhlt nicht Phobus Gunft.
Des Dichters Bert foll feinem Schöpfer fohnen.
     fein goldner Pfeil ereilet raid bas Biel,
und ftill genugt ihm feiner That Gefühl. A. M. Schreat-
                   Grabidrift eines Ritolaiben.
So wie ein Beifer ichloß er feinen Lauf,
     wohlthat'g mar er, und thatig wohl jum Guten,
     bem freien Sinn konnt alles man zumuthen
     gebilbet mar er und geflaret auf.
Jeglichem Streben war er oben brauf,
     nie ruhig wußt er sich also zu sputen bag felbst die Meister gegen ihn Refruten,
so erercirt er Tag, Racht, obn Berschnauf.
Moral, Choral, Frugal und Ibeale,
     Real, Gentimental, die Ale alle wußt' er an seinen Pfoten abzuzählen.
Bie muß ber Beit boch biefer Gble fehlen!
     Die Bilbung all fant in bes Ortus Salle, wir weinen an ber Urn' im stillen Thale.
         I. Auf ben Dramenfdreiber A. B. Robebue.
 Chatipeare warb nicht geangstet von ber Regel,
      benn Rezensenten gab's noch nicht, gum Glude,
      meinst bu; und tam's nur bis bahin gurude, giengft bu fo fuhn wie er wol unter Segel.
 Dich nedt mit Tuden Tied, mit Schlagen Schlegel,
      Bernhardi barrt auf jebes beiner Stude,
      bag er in fleine Bifichen fie gerftude:
 allein, was fummern bich bergleichen Flegel?
Du scheust nicht mehr bie Literatur= Zeitung, sonst beinen Tobseinb bich will Schug beichüken;
      ben Bis, ben er verlor, find't in bir Suber.
 Drum fei nun Chatfpeare, breift auf folche Stuben,
      und ruf' mit genial'fcher Bubereitung
      ber Belben Beift aus beinem Thranenguber.
                                                               4. W. Saitenel.
    II. Bei beffen gehoffter Deimennft que Giberien. 12
 Castra doloris waren bie Theater,
      da Ropebue fur Alle ichien perforen.
      Mllein er ift uns wieder neu geboren.
 und im Gefolge feines Ruhmes naht er. Berlins Thiergarten, wie ber Biener Prater,
      und Meimars Dark verkundens aller Ohren!
zum großen Fest ist dieser Lag erkohren
für unfrer Buhne Bater und Berather.
 Erompetet, pauft benn, flatfct und treibt Gefcnatter!
 ber Lampenpuber komm' im neuen Rode,
und wie ein Jeber kann, so febr' ibn Jeber.
Du, frat bas Derz mit Hefbenfraten, Aratter!
Du, siebe neue Zauberinnen, Lichoffe!
Du, laß' die Bestien tanzen, Schoffe!
```

THE

Der Muse Spiel soll nicht die Pflichten lehren, ber Tugend Ernst verschmäht entlehnte Flügel. Ift nur ein reiner Sinn des Lebens Spiegel, so wird von selbst die Dichtung Gutes nähren. Du aber strebst die Meinung zu verkehren, du brichst mit schlassen, schweichendem Geklügef durch ftrenger Juckt und Kitt' und Robeneit Rie

du brichft mit schlaffem, schmeichelndem Geklüget durch strenger Zucht und Sitt' und Bahrheit Riegel, und Beib und Nabchen kuppelst du mit Ehren.

Dann fommst bu mit ber Juthat milber Thaten, mit Lebensretterei und eblem Triebe: so, glaubst bu, kann ber Teufel bich nicht holen.

Rein, Schuster Kopebue! wie falfch gerathen! wir woll'n die Schube nicht aus Christenliebe, nur sei dazu das Leber nicht gestoblen. R. W. Schiegel-

Die Bekehrung zum Sonett. Der bu noch jungst von beinem kritischen Stuhle und arme Sonettisten abgehubelt, ber bu von Gift und Galle recht gesprubelt

ber bu von Gift und Galle recht gesprubelt und uns verflucht jum tiefften Sollenpfuhle: reines hermelin ber alten Schule,

Du reines hermelin ber alten Schule, wie haft bu nun bein weißes Fell besubelt! Ja! ein Sonettlein hast bu selbst gebubelt; ein schnalzend Seufzerlein an beine Buble.

Daft bu bie felbstgestedten Barnungszeichen, baft bu, mas halb mit Spott und halb mit Knirfchen

Altmeister Bog geprebigt, all vergeffen? Furwahr! bu bift bem Lehrer zu vergleichen, ber seinen Bogling ob gestohlnen Kirfchen ausschalt und scheltenb selber fie gefressen.

L. Uhland.

E. That.

Bobl gilt es Sturm und Rampf ist vorgeschrieben bem Manne ber gewappnet steht zum Streite, boch wer bes Friebens wegen Kampfe scheute, ist niemals noch bem Dimmel treu verblieben.

ist niemals noch bem himmel treu verblieben. Des Einen Leben ift ein ewig Lieben, ihm giebt die Kunst freiwillig sich zur Beute, ber Andre schweift durch Land- und Meeres = Weite, Bom Schickal ohne Rast umber getrieben.

Die goldne Frucht vom Wunderhaum zu brechen, geht herfules raich nach den hesperiden, nach muhevollem Kampf gekrönt zum Gotte. Er zwang vorher manch wild unband ge Rotte;

bevor er eingieng zu bem ewgen Frieden, burft' Fried' und Freude nicht bie Starte schwächen.

An A. B. Schlegel. Schon fangt bie alte Nacht sich an zu hellen, und wieber scheinen licht aus klarer Ferne bie hohen Bilber, freundlich, liebe Sterne,

Piloten auf ber weiten Bahn ber Wellen. Ben tummert's, daß die Sund' am Ufer bellen? Besteig' bein Schiff mit frohem Muthe gerne, such fremdes Land und Meer, sieh neue Sterne, die werben Geister freynblich sich gesellen. Es steigt ber Britten hochster lachelnb nieber, und Kalberon, ben Kränze bunt umglühen, ber Minnesang im Gosbgewand, erblühen Neu will Italien, uralt beilge Lieber vom Ganges wachen auf, und rundum brennen Tropha'n die dankbar deinen Namen nennen.

2. Tied.

## Un Friebrich Schlegel.

Im Bentro liegt das ew'ge Keu'r vethullet, bem großen Bater ringt es stets entgegen mit suffen sehnsuchtsvollen Pulsesschlägen, daß Baum und Blum' zum blauen Aether quillet. Doch wird ihm oft nicht so die Brunft gestillet, dann muß dem wild zerftor'nden Flammen = Seegen sich Blume, Flar und Walbberg feitwarts legen, dann klopft der Erde-Perz hoch lusterfüllet.

In's alte Chaos will die Belt gerrinnen, bie heil'ge Furcht kann fie gurud nur halten, bie Braut entgieht fich noch ber Dochgeitsfeier.

Die Geister woll'n bie lichte Racht gewinnen, und fanft'gen fich in taulenbfach Gestalten, im reinen Born glangt oft bas Liebesfeuer.

2. Tiecf.

#### I. An Novalis.

Es steigen alle Kräfte aus dem Kerne, und wurzeln in ihr stilles Herz zurücke, so giebt Natur uns tausend Liebesblicke, damit der Mensch der Gottheit Liebe Ierne.
Ich weihe mich dem großen Schauspiel gerne, und wenn ich mich am vollen Glanz erquicke, sührt mich zum himmel eine lichte Brücke, ich sühl' in mir den Schwung der hohen Sterne.
Doch weilt mein Aug, wenn heitre Lüste spielen am liebsten auf der bunten Welt im Maien, ausblumend, dustend und in Farben brennend.
So, liebster Freund, das höchste sanft erkennend will ich mich dein und der Magte erfreuen, den Wundergeist in süßen Bilbern fühlen.

H.

Ber in ben Balbern, Blumen, Bergedreihen, im klaren Fluß, ber sich mit Baumen schmudet, nur Endliches, Vergängliches erblicket, ber traure tief im hellsten Glanz bes Maien.

Nur der kann sich ber heil'gen Schöne freuen, ben Blume, Walb und Strom zur Tief' entrückt, wo unvergänglich ihn die Blüth' entzückt, bem ew'gen Glanze keine Schatten bräuen.

Noch schöner beutet nach dem hohen Ziele bes Menschen Blick, erhabene Gebehrbe, bes Busens Ahnden, Sehnsucht nach dem Frieden.

Seit ich dich sah, vertraut' ich dem Gefühle, du mußtest von uns gehn und dieser Erbe.

Du giensft: fahr wohl; wir sind ja nicht geschsten.

117.

Bann fic bie Pflant' entfaltet aus bem Reime, find Frühlingslufte liebliche Genoffen, tommt golbner Sonnenichein berabgefloffen, fie grunt und wächst, empfindet fuge Traume

fle grunt und wächst, empfindet suffe Traume: Bald regt fie fich, in Alengsten, daß sie saume, Luft, Sonne, Wasser, die sie schon genossen, macht quellend Leben und den Kelch erschlossen; nun ist es Nacht, sie schaut die Sternenraume

nun ist es Nacht, fie schaut die Sternenraume. Da fuhlt fie Liebe, und ben stillen Luften giebt fie, von tiefer Inbrunft angesogen, ben Blumengeist und stirbt in supen Duften.

So wurdest bu jum himmel hingezogen, fanft in Musit schiedst bu in Freundesarmen, ber Frühling wich, und Rlagen ziemt uns Armen. 2. Tied.

Abschied des fterbenden Sangers (Rovalis').

"In Liebe lebend, streb' und bilbe Werke,
verklar' im Farbenglanz geliebte Leiden,
und mahl' in Liedern, die kein Licht beneiden,
bes Feuers Schönheit, das dich ewig stärke.

Mun wiffe, daß ich mich verschwinden merte. Die Liebe will, ich foll vom Leben icheiben, ber Freude Beimath mußt ich lange meiben, berauschend raubt Mufit die lette Starte.

Mein einzig Leben war, ben Tob verschonen; ber Anbern tiefgefühlte Noth beweigen, war sterbend Luft bem troftberaubten Bergen.

Und weint bein Geift bei ben gerriff'nen Tonen; fo werd' ich felber bir alsbalb erscheinen mit leifer Stimme in ben wilben Schmerzen."

Gr. Edlegel.

1

An benfelben. Dlag' mich, lieber Freund! nicht länger leiben, bag wieber friedlich mich bein Wort erfreue, Bergangenheitsgespräch sich und erneue, bie Augen an ber Augen Licht sich weiben!

Wie konnt'st, mein ander Ich, bu von mir scheiden? Du ftrahl'st im heitern Frieden fern von Reuesich bin derselbe noch in gleicher Treue, nur Freude muß den Kreudelosen meiden.

Must, unsterbliche, die fprachst du sterbend! mir ist der Mund verstummt in herzens Sehnen, in Deb' allein mit mir und meiner Liebe;

Rach dir sich drangen, streben alle Triebe. Dein siebes Wort, ich hor' es noch im Wahnen, aus aller Jugend die Erinn'rung erbend. H. Sp. Schlegel.

An Lubwig Tied.

Wander hofft im neuen Licht zu leben,
es muß die trübe Nacht ja enblich schweigen
und hätte, sich dem Morgenroth zu neigen,
sein Liebstes freudig overnoh bingegeben.

fein Liebstes freudig opfernd bingegeben. Der wollt' uns fuhn zur alten Kunst erheben, gebildet Der des Lebens Massen zeigen; Dir schien des Wißes buntes Kullborn eigen; bach blieb das Beste nur ein liebend Streben.

Da nab'te Gendvev' in frommer Coone. Wer fühlt nicht, bag bie Poefie getommen, nun findlich wieber blub't in holber Klarbeit? Sei, Freund, im Krang ber Liebe mir willfommen!
Es leiten bich bes Glaubens füße Toue, und tief und tiefer feimt im Dergen Wahrheit. Gr. Schlegel.

## Un benfelben.

Einst war die beil'ge Schrift sammt ben Legenben. ber Thespis = Karrn ber rohern, neuen Buhnen; ber Thespis-Karrn ber robern, neuen Bühnen;
bem Bolk und Spielern, gleich an Einfalt, schienen
bie Possen nicht bas heiligste zu schänden.
Doch als die Kunst entwuchs ben frommen Handen,
ba wollt' im Schauspiel niemand Gott mehr disnen,
und ftolze Geister durften sich erkühnen
Spott über jene Wunder auszusenden.
Du, in der Dichterbildung reicher Blüthe,
bringst uns verwandelt wieder jene Zeiten,
wo Abam auf der Bühn' erschien und Eva.
Ja, Dank sei deinem kindlichen Gemulthe!
heiligst die Kunst, verschönerst heiligkeiten,
und machst zum Lied das Leid der Genoveva. U. W. Schlegel.

bis sich zum Lebensbaum das Kreuz erschwang; der Märtrer Palmkranz; was, wie Geisterfang, emper tont' aus des Mönchs einöder Zelle; Was freudig aus der Phidias' und Apelle, und hoher Dichter, Hand und Mund entsprang; Windharfen-Töne, so Geschhies Drang bem Bolt entrig in funftlos reger Belle; it ale ert ni ragt 22 feit durch das Chaos Gott fein Werbe rief; Dieß endlos weite, gotterfüllte Alls es fand in Einem liebevollen Busen willtommnen Raum und reinen Widerhall. n. u. g. 5. 7 Un Sean Paul. edidit eich

So oft ich fonst mich trug mit beinem Bilbe, bereut' ich, daß ich meine Pflicht verschoben, und nie zu dir ein Wort des Danks erhoben für deine seelenvolle Lieb' und Milbe. hat der Tod mit seinem Gorgoschilbe

Run hat ber Tob mit feinem Gorgofchilbe ben Blid erstarrt, ber gern geschaut nach Oben,

und was ich Freundliches für dich gewoben, fend' ich dir nach in frembere Gefilbe.
Es hat den Jüngling beine Gunft belebet, dir galt für fünft'ge Gluth ber erfte Bunder, auf dem noch kaum ein Funke schwach gebebet.

Run weilt bein ewig wonnigen, gestuber, verjungter Geift, wohin er ftets geschwebet, im überschwenglichen Gebiet ber Wunder. Umus-Braf v. Maten.

```
An Shelling.
  Benn Borwit, nur bie Ruh bes weifen Alten
      gu ftoren, brang in Proteus buftre Grotte,
      io wandelt' er bem Frager sich zum Spotte
      in taufend unvernehmliche Gestalten.
 Doch wen Begeistrung trieb, ihn festzuhalten,
      nicht zagend vor ber Ungeheuer Rotte,
 bem warb er wieberum jum finn'gen Gotte,
und wurdigt' ibn , Geheimes zu entfalten:
Richt gablit und miffeft , Freund , bu hieroglophen,
      bie ber Ratur enblose Gaul' umreiben:
      fie reben bir, ber Stoff wird gum Bebanten.
 Balb werben, bie in tobter Beisheit ichliefen,
      bie Gotter aufstehn, und zu Prieftern weiben
      die Forscher, die vom Quell der Dichtung tranken!
                                                             M. W. Schigel.
                         An benselben."
- Bie fab man und an beinem Munbe hangen,
      und laufchen Jeglichen auf feinem Gipe, ba beines Beiftes ungeheure Blipe
      wie Schlag auf Schlag in unfre Geele brangen!
 Benn wir gerftudelt nur bie Belt empfangen,
      ftebft bu fie gang, wie von ber Berge Spipe;
      was wir gerpfludt mit unferm armen Bibe,
      bas ift als Blume por bir aufgegangen.
 Roch fieht man Thoren zwar, erbost bagegen,
      mit logischen Tiraben übelfleiftern
      ber Beiftebarmuth Gier, bie fie legen;
 Doch biefes Boltchen, bas bich mahnt zu meiftern,
      nie wirbs bie Belt ber Biffenschaft bewegen,
      und einen Dichter wird es nie begeiftern.
                                                      Muguet Graf v. Platen.
                        Justinus Kerner.
                   A n
 Es war in traurigen Novembertagen,
      ich war gewallt zum stillen Tannenhaine
      und ftand gelehnet an ber bochften Gine :
      ba hielt ich beine Lieber aufgeschlagen.
 Berfunken war ich in bie frommen Sagen:
      bald kniet' ich vor Sankt Alband Bunberfteine,
      bald (chaut' ich Regismind im Rofenscheine,
      balb fah ich Belizena's Munfter ragen.
 Belch lieblich Bunder wirkten beine Lieder!
      Die Bob' ericbien in goldnem Maienftrale
      und grublingeruf ertonte durch die Bipfel.
 Doch bald verschwand ber Bunberfrubling wieder,
      er burfte nicht fich fenten in die Thale,
      im Fluge streift' er nut der Erde Gipfel.
                  Die ebelste Birkung.
 Der Pelitan nahrt mit ber Purpurquelle
      Mus feinem Bufen bie geliebten Jungen;
      ber Abler lehrt, ber Sonne jugefchwungen,
      ben jungen Abler tragen ihre Delle;
 Der große Leu, murbig ber Oberftelle, belebt bas Junge, fo, von ihm entsprungen,
      wie todt erft baljegt, mit ber Kraft ber Lungen,
```

und haucht es an, daß Lebenswarm' es fcmelle.

Sie find ein Borbild edler Menichengaben:
fo opfert gern sich wohlthuende Milbe,
Muth kann durch Thaten Junger sich erziehen.
Allein dem Genius nur ward es verliehen,
baß schon sein reiner Sauch beseelend bilbe;
brum ist er zu dem Perricherrang erhaben.
u. 18. 66

## Die gubrerin.

Dinblident zu bes Lebens wüsten Meeren, versteh' ich, wie wir Alle irren mussen, wie wir von Wind und Wellen hingerissen, mie wir von Wind und Wellen hingerissen, rund angekämpst, sortschweben in den Leeren, Was hilft's mit Schwert und Schilb sich zu bewehren? Was frommt bei Sturm und wilden Regengussen auch der Magnet und unser bestes Wissen? Wir werden nimmer so zum hasen kehren. Doch will ein freundlich Feuer sich erhellen, das froh erglänzt von hoher Thürme Jinnen, dann weiß das Schiss wie es die Segel richte. So ward ich früh gelenkt von einem Lichte:

bie Poefie ließ mich ben Weg gewinnen, gur beimath trugen mich bie golbnen Bellen.

2. Blid.

### Meine Babl.

Geschäft und Sorge wohnt am durren Strande und kann dem engen Areislauf nicht entgeben; doch Phantase lockt über ferne Seen an sel'ge Inseln, wunderbare Lande.
Wie freudig lös ich meines Schiffleins Bande, was Ahndung spiegelt, nah enthüllt zu sehen! Die Geister ungeborner Lieder wehen durch meiner Segel schwellende Gewande.

Berbrüderte Gefährten seh' ich schweben: was schredte wol, daß ich dahinten bliebe?
Es leuchten milbe Sterne, droht kein Wetter.
So leit', o suße Poesse! mein Leben; dur Jugend in der Jugend, Lieb' in Liebe, Ratur in der Natur, Gottheit der Götter! U. W. Schlegel.

#### bum ne.

Apollo, wirst du diese Glut nicht lindern?
ich selber sprang hinunter in die Tiesen,
wo beil'ge Musen suß und wild mich riesen:
schon sieh' ich dich, die Freudenstuth zu mindern.
Dein Pfeil brennt start, und willst du ihn nicht hindern,
so muß der Stirn die letzte Kraft enttriesen;
die Lieder, die im Haupt mir lange schliesen,
versinken auch mit andern Spacktindern.
Gied heil! die treu'ste Treue soll die lohnen.
Kühn hab' ich in der eignen Brust gerungen,
schon strömt mir alle Kraft zum Liel zusammen.
Allmächt ger, wolle jetzt nur freundlich schonen!
und hab' ich, was du mir enthüllt, gesungen,
laß mich verzehren schnell von deinen Flammen!

Br. Schlegel.

#### Der Dichter.

Der schwarze Mantel will fich bichter falten, die freundlichen Gespräche sind verschollen; wo allen Befen tief Befang entquollen, ba muß bie stumme Ginsamfeit nun walten.

Cs barf ben großen Flug bas berg entfalten, und Phantafie nicht mehr ber Thuchung gollen; was farbig prangt, muß balb in's Dunkel rollen, nur unfichtbares Licht tann nie veralten.

Billtommen, beil'ge Racht, in beinen Schauern! es ftrablt in bir bes Lichtes Licht ben Frommen, führt ihn in's große All aus engen Mauern;

Er ist in's Inure der Natur gekommen, und tann um irb'ichen Glanz nun nicht mehr trauern, weil icon bie Binde ihm vom Saupt genommen. Sr. Schleart.

## Rheinfabrt. Dichterweibe.

Wie fuhn auch andre Quellen sprudeln, brausen, wo fonft bie Dichter fcone Beibe tranten, ben Runftberg ftete antlimmend ohne Wanten, bis mo bie ewig beitern Gotter haufen:

Ich mable bith, o Rhein! ber bu mit Saufen, binwogst burch enger gelfen hohe Schranken, wo Burgen boch am Abhang auf fich ranten an's Derg bem Manbrer greift ein abnbenb Graufen. Schnell fliegt in Gil auf grunlich hellen Bogen

bas Schifflein munter bin bes beutschen Rheines;

wohlauf gelebt! bas Schifflein tehrt nicht wieber. Muth, Freud in vollen Bechern eingesogen, Erpftallen fluffig Golb bes alten Beines, fingend aus freier Bruft die Selbenlieber.

Sr. Schlegel.

#### 21 n

Sei bennoch unverzagt! Gieb bennoch unverlohren ! Beich' feinem Glude nicht, fteh bober als ber Deib! Bergnuge bich an bir, und acht' es fur fein Leib, bat fich gleich wiber bich Gluc, Ort und Zeit verschworen.

Bas dich betrübt und labt, halt' alles für erkohren, nimm bein Berhangnif an, lag' alles unbereut, thu', was gethan fein muß, und eh man birs gebeut! Bas bu noch hoffen fannst, wird immer noch geboren.

Mas klagt, was lobt man boch? fein Unglud und fein Glude ift ibm ein Jeber felbft. Schau' alle Sachen an! bieß alles ift in bir; laß' beinen eitlen Babn!

Und eh du forder gehft, fo geh in bich zurude! Wer fein felbst Deister ift, und fich beherrschen kann, bem ift bie weite Belt und alles unterthan. , paut Stemming.

Die patriotischen Schildburger.

Es giebt jest viele Thorev, die da glauben es bringe befre Beit bie nachfte Stunde; fie ftebn und harr'n, mit weitgesperrtem Dunde, auf bes Gankt-Beitgeistes gebratne Zauben.

Ber Bein will arndten, pflegt vorerst ber Trauben; jum Jagen braucht ber Jager feine Dunbe; ber Arzt ift nicht gebrauchlich fur Gesunbe; ein burrer Stumpf wird nimmer fich belauben! Cuch fag' ich's, Wimmerlinge! bie ihr immer, auf beffre Beiten boffenb, gabnt und flaget, und, bei bem patriotifchen Gewimmer, Den nachften Reind, ben in Guch, nicht erschlaget. Mur ba ftrablt begrer Beiten Fruhroth = Schimmer, wo in der Bruft die eigne Sonn' ertaget. Ebr. Sarterius. Die Brüber. Der große Pollux, als im Rampf zerfchmettert Raftor, ber icone, lag vor feinen gugen, rief, fein unfterblich Leben zu beschließen, bes Baters Rechte, die aus Bolten wettert. Beus ordnet, bag fie, jener halb vergottert, halb Schatte ber, ihr wechfeind Loos verfugen. D Bunderliebe , bie mit holben Grußen ben Ortus aufhellt, ben Olymp entgöttert! Du Zwillingsfohn bes himmels und ber Erben, o Menich! fo folge, mas in bir unsterblich, bem Sterblichen in Luft wie in Beschwerben. Dir ift nur fo ber Stand ber Gotter erblich; fo wird bein Ew'ges fichtbar leiblich werben, bein Irb'iches rein, ftart, murbig, unverberblich. u. B. Chiegel. Sobe Demuth. Willst bu ber mahren Demuth Preis empfangen, fo fei bes höhern Bieles unvergeffen, fo meibe ftets, mit Denen bich ju meffen, bie fürzern Urms, bir felbft nicht nachgelangen. Nur hoh're Palmen ftrebe zu erlangen, und fuhlft bu bich vom Drud ju Boben preffen, bann ube bich, bie gernen auszumeffen bie zwischen bir, ber Palm' und bem Berlangen. Bo mit Beicheibenheit bie Kraft fich gattet, für folche Stirn allein ift fle erwerblich, bie bobe Demuth, die und grun umschattet. Doch Stolz ift Jebem, ber ihn nahrt, verberblich : boch Kleinmuth, ber schon por bem klug' ermattet, ergittert vor ben Berten, die unfterblich. Graf v. 28ben. D iva Fide . D beil'ge Treue! fittsame Bestale, Die auf ber Geel Altar die Flamme hutett Aftraca, die bem Reid bes Gluck gebietet, mit Lieb' und Gegenlieb' in gleicher Schale! Du Flora, die im thränbethauten Thale des Lebens auch ben Winter icon beblüthet! boch, wenn der Tod mit harter Trennung wüthet, du Parze mit verhängnigvollem Stahle! Sag', wo find beine Bunber hingeschwunden? find bir gu bienen wurdig nur Beroen, und tann bie fchlaffe Welt nicht mehr gefunben? Du wirft vermißt an Mann, Beib, Riebern, Soben, und Mancher hohnt, nie feift bu mahr erfunden, weil bu aus feiner falichen Bruft entflohen. en. **%.** W. Shinel. • 26\*

Die eingige Giderbiit. Dem, ber ihn fürchtet, trinft er zu beim Mable, ber grause Gaft, aus blinkenbem Pokale, bag rings ber Freube Kerzen sich umnachten. Doch wenn ihn Muth und Kraft zu reizen trachten, so weicht er aus und trifft mit scheuem Strable; ihn hohnt der Krieg, ob er Tribut ihm gable, und über ibn flegprangen blut'ge Schlachten. Drum habet Dant, ihr großen Tobverachter! Euch die ihr einsam euer Blut gespendet bem Beus Befreier, foll ber Eingle banten; Die Nationen, Romer, euch, und Franken! im Rampf mit Schreden, Die ber, Orkus fenbet, feib ihr die Phalanx fterblicher Geschlechter. M. 2B. Chicari. An ben Unsichtbaren. Du, ben wir suchen auf so finftern Wegen, mit forschenben Gebanten nicht erfaffen: bu haft bein beilig Duntel einft verlaffen und trateft fichtbar beinem Bolt entgegen. Beld fuges beil, bein Bilb fich einzupragen, bie Borte beines Mundes aufzufaffen ! D felig, bie an beinem Mable fagen! D felig, ber an beiner Bruft gelegen! Drum war es auch fein feltfames Belufte. wenn Dilger ohne Babl vom Lande fliegen, menn Beere tampften an der fernften Rufte: Rur um an beinem Grabe noch zu beten, und um in frommer Inbrunft noch zu tuffen

#### Gedichte in antiten Bergmaaffen. C.

Endro. Uhland.

bie beil'ge Erbe, bie bein fuß betreten.

Der Hexameter. Gleichwie fich bem, ber die See burchschifft, auf offener Meerhob' rings Horizont ausbehnt, und der Ausblick nirgend umschränkt ist, daß der umwölbende Himmel die Schaar zahlloser Gestirne, bei dell athmender Luft, abspiegelt in bläulicher Liefe: so auch trägt das Gemült der Herameter; ruhig umfassend nimmt er des Epos Olymp, das gewaltige Bild, in den Schoof auf treisender Kluth; urväterlich so den Geschlechtern der Rhythmen: wie vom Okeanos quellend, dem weithinströmenden herrscher, alle Gewässer auf Erden entrieselen oder entbrausen.

Wie oft Geefahrt kaum vorrüdt, muhvolleres Aubern fortarbeitet bas Schiff, bann plöhlich ber Wog' Abgrunde Sturm aufwühlt, und ben Kiel in den Wallungen schaukelnd dahinreist: so kann ernst bald ruhn, bald flüchtiger wieder enteilen, balb, o wie tubn in bem Schwung! ber Berameter, immer fich felbft gleich, ob er jum Kampf bes beroifchen Liebs unermublich fich gurtet, ober ber Beisbeit voll, Lehrspruche ben Sorenben einpragt, ober geselliger Sirten Ibulien fieblich umfluftert. Seil bir, Pfleger Somers! ehrwurbiger Mund ber Orgfel!

bein will ferner gebonten ich noch, und andern Gefanges. M. BB. Colege.

## ing.

Someigend fabe ber Mai bie befranzte ! leichtroebende Lod' im Gilberbach; rothlich war sein Kranz, wie des Auf= gangs,

er fab fich, und lächelte fanft. Buthend tam ein Ortan am Bebirg'

per! Die Eiche, die Zan', und Giche brach, und mit Relfen furzte ber Aborn vom bebenden baupt des Gebirgs.

Ruhig fchlumert' am Bache ber Mai eins ließ rafen ben lauten Donnerfturm! lauscht', und schlief, beweht von ber Bluthe,

und wachte mit hesperus auf. Jego fühlst bu noch nichts von bem Elend,

wie Grazien lacht bas Leben bir. Muf, und waffne bich mit ber Beisheit! benn', Jungling , die Blume verblühtt.

Thu'isto

Menn bie Strahlen vor ber Damrung nun entfliehn, und ber Abendftern Die fanfteren, entwolften, Die erfrifdenden Schimmer nun nieder gu bem Saine ber Barben fentt,

und melotisch in dem Sain die Quell' ibm ertont; Go entientet die Erscheinung bes Thuiskon, wie Gilber flaubt von fallendem Gewässer, fich bem himmel, und kommt zu euch, Dichter, und zur Quelle. Die Eiche weht

ibm Beliepel. Go ertlang ber Schwan Benufin,

Da verwandelt er babin flog. Und Thuiston vernimmts, und fowebt in webenbem Beraufche bes begrußenben Sains, und borcht; aber nun empfangen, mit lauterm Gruß,

mit ber Gait' ihn und Gefang, die Entel um ihn. Melobien, wie ber Telon in Balhalla, ertonen ihm bes wechselnben, bes fubneren, Deutscheren Obenflugs, welcher, wie ber Abler gur Bolt' ist steigt, bann berunter gu ber Ciche Bipfel fich senkt.

Rionfocf.

Seint

- 4 61, -- 4 - 6 4 .. - 0 . -

Lag' unfre Fürften ichlummern in wei= dem Stubl, vem bofling rings umrauchert, und unberilbmt. fo jeho, und im Marmorfarge einst noch vergegner, und unberühmter! Krag' nicht bes Tempels Halle; sie nennte bir mit golbnem Munbe Namen, bieKeiner tennt: bei biefen unbefrantten Grabern mag berBeralbe, fich wunbernb, weilen!

Lag ban, und jest fie fclummern! Es schlummert ja mit ihnen ber felbft, welcher bie blutigen flegswerthen Solachten ichlug, jus frieben,

bag er um Galliens Dinbus irrte. Bur Wolke fteigen, raufchen, ihm ungehört, berDeutschenDichterSaine, Begeifterer, wehn nah am himel fie. Doch ihr auch Fremdling, erftieg er bes Pindus Sob

Schnell Alug, unbStrom ichnell, ftdr: gen, am Cichenstam, in beinem Schatten, Palme, zwo Quel= len fort: ibr febt bie reinen tiefen Quellen. febet ber Dichtenben Grundanlagen. Beich', Ungeweihter! beinem zu trüben Blid · ift überschleiert Schonbeit im Anbegin: bald rieselt ste nicht mehr als Quelle, gießt in Befifde fich, reift bas Berg fort! Ber find die Geelen, die in ber Saine Nacht berichweben? Lieft ihr, Selben, ber Tobten Thal? und tamt ibr, eurer fpaten Entel Rachegefang an une felbft zu boren? Den, ach, wir faumten! Jego erfchre= det uns ber Abler teiner über ber Boltenbahn. DesGriechenflug pur ift und furchtbar, aber bie Religion erhöhet Und über Damus, über bes Dufes Quell! Bojaun', und Darfe tonen, wen fie befeelt; und tragischer, wenn fie ibn leitet, bebet, o Sophotles, bein Rothurn fich, Und wer ift Pindar gegen bic, Bethlems Sohn, bes Dagoniten Sieger, und hirtenfnab', p Ifaibe, Ganger Gottes, der ben Unenblichen singen konnte! Bort uns, o Schatten! himmelan fteigen wir mit Rubnheit. Urtheil blidt fie, und tennt ben glug. Das Maaf in fichrer Sand, bestimmen wir ben Gebauten, und feine Bilber. Bift bu, ber Erfte, nicht ber Eroberer

am leichenvollen Strom ? und ber Dichter Freund? Ja, bu bift Rarl! verschwind, o Schatten, welcher und morbend zu Chriften machte!

Trit, Barbaroffa, bober als er empor: bein ift ber Borgeit edler Gefang! Dei Rarl. ließ, ach umfonft, ber Barben Rriegshorn tonen dem Muge. Gie liegt verfennet In Nachtgewolben unter ber Erbe mo ber Rlofteroben, flaget nach uns berauf bie farbenhelle Schrift, gefdrieben, wie es erfand, ber zuerft ben Schall gab In bermans Baterlande Beftalt, und gab Altbeutschen Thaten Rettung vom Un: tergang! BeiTrumern liegt bieSchrift, bes ftolien Franken Erfindung, und bald in Trum. mern, Und ruft, und ichuttelt (borft bu et, Cellner, nicht?) bie goldnen Budeln, ichlägt an bes Ban: des Schild mit Born! Den, ber fie boret, nen' ich bankenb bem froheren Biberhalle! Du fangeft felbft, o Beinrich: Mir find bas Reid und unterthan die Lande; doch mist' ich eb die Aron', als Sie! erwählte beibes Mot mir und Ban, eh ich Sie verlore! Wenn jest bu lebteft, ebelfter beines Bolks, und Kaifer! murbest bu, bei ber Deut: iden Streit mit Samus Dichtern, und mit jenen am Rapitol, unerwedlich fclummern? Du fangeft felber, Beinrich: Mir bient, werblinkt mit Pflugichaar, ober Lange; boch migt' ich eh die Kron', als Mufe, bich! und euch, ihr Ehren, die langer als Kronen ichmuden!

Un Ebert.

Ebert, mich scheucht ein trüber Gebanke vom blinkenden Weine tief in die Melancholei!

ch, du rebest umsonst, pordem gewaltiges Kelchglas, beitre Gedanken mir zu!

Weggehn muß ich, und weinen! vielleicht, daß die lindernde Thräne meinen Gram mir verweint.
Lindernde Thränen, euch gab die Natur dem menschlichen Clend weil' als Gesellinnen zu.

Märct ihr nicht, und könnte der Mensch seine nicht weinen: 4ch! wie ertrüg' er es da!

Weggehn muß ich, und weinen! Mein schwermuthsvoller Gedanke bebt voch gewaltig in mir.

Chert! find fie nun Alle babin! bedt unfere Freunde Alle bie beilige Gruft; und find wir, zween Ginsame, - bann von Allen noch üfria! Ebert ! verstummft bu nicht bier? Sicht bein Auge nicht trub' um fich ber, nicht ftarr ohne Seele? fo erftarb auch mein Blid! fo erbebt' ich, als mich von allen Gebanken ber bangfte bonnernd bas erstemal traf! Wie bu einen Manberer, ber, queilend ber Sattin, und bem gebilbeten Cobn, und ber blühenden Tochter, nach ihrer Umarmung schon hinweint, bu ben, Donner, ereilft, tobtend ihn faffeft, und ihm bas Gebein zu fallendem Staube machft, triumphirend alebann wieder die hohe Molte burchwandelst: so traf ber Bebante meinen erschütterten Beift, daß mein Auge fich bunkel verlor, und bas bebende Knie mir fraftlos zittert', und fant. Ad, in schweigender Nacht, gieng mir die Todtenerscheinung, unfere Freunde, vorbei! Ich, in ichweigender Racht erblidt' ich bie offenen Graber, und ber Unfterblichen Schaar! Benn mir nicht mehr bas Auge bes gartlichen Gifete lachelt! wenn, von ber Rabitin fern, unser redlicher Cramer verwest! wenn Gartner, wenn Rabner nicht sofratisch mehr fpricht! wenn in des ebelmuthigen Gellert harmonischem Leben jebe Saite verstummt! wenn, nun über ber Gruft, ber freie, gefellige Rothe Freudegenossen sich wählt! wenn ber erfindende Schlegel aus einer langern Berbannung feinem Freunde mehr ichreibt! wenn in meines geliebtesten Schmidts Umarmung mein Auge nicht mehr Bartlichkeit weint! wenn fich unfer Bater zur Rub, fich hageborn binlegt; Chert, was find wir alsbann, wir Geweihten bes Schmerzes, die hier ein trüberes Schicfal langer, als Alle fie, ließ? Stirbt bann auch Einer von une, (mich reift mein banger Gebanke immer nächtlicher fort!) ftirbt bann auch Giner von und , und bleibt nur Giner noch übrig; bin der Eine bann ich; hat mich bann auch bie schon geliebt, die kunftig mich liebet, ruht auch fie in ber Gruft; bin bann ich ber Einsame, bin allein auf ber Erbe, wirst bu, ewiger Beift, Ceele zur Freundschaft erschaffen, bu bann bie feeren Tage fehn, und fühlend noch fein? Ober wirst bu betäubt zu Rächten sie wähnen und schlummern, und gebantentos ruhn? Aber bu tonnteft ja auch erwachen, bein Glenb gu fuhlen, leibenber , ewiger Beift. Mufe, wenn bu ermachit, bas Bilb von bem Grabe ber Freunde. das nur rufe zurud! Dibr Graber der Tobten! ihr Graber meiner Entschlafnen! warum liegt ihr zerftreut?

Barum lieger ihr nicht in blidbenben Thalen beisammen? ober in Sainen vereint? Leitet ben fterbenben Greis! 3ch will mit mantenbem Ruge gebn, auf jegliches Grab eine Bypreffe pflangen, bie noch nicht icattenben Baume für bie Enfel erziehn, oft in ber Nacht auf biegfamem Bipfel die bimmlifche Bilbung meiner Unfterblichen febn, gitternd gen himmel erheben mein haupt, und weinen und fterben! Gentet ben Tobten bann ein bei bem Grabe, bei bem er ftarb! nimm bann, o Bermefung! meine Thranen, und mich! ginftrer Gebante! lag ab! lag ab in bie Seele zu bonnern! Bie bie Ewigfeit ernft, furchtbar, wie bas Gericht, fag ab! bie verftummenbe Seele fagt bich, Gebante, nicht mehr! Riovitoci.

> Der rechte Enticulus. \_ u \_ u u \_ u

Ber nicht fürchtet, nicht hofft, nur ber | welches, leer bes Gemiffes, ist alüdlich! Milo benet er: Der Beif erwartet rubia, was ihm senden die Borsicht werbe, Freud' ober Schmers. Du, bem fichs bier noch wolft, bu mahnft bie Butunft auszuspahen. Du Thor, wirft bu benn niemals vom gang anberen Ausgang, bir jum Deile, gewarnt? Lernft bu niemals, bag bu, ach, burch bie Poffnung auch, bich qualeft? Denn fie, wenn fie nun icheibet, reicht, im größeren Relche, berbes Trunkes viel mehr. Und verscheuchest bu micht, was jebo bas ift, burch bes Runftigen Traum? und lebft

Beut nicht, Morgen nicht bat? Sei, Erwartung, gegrüßt, bes Beifen Starte, und Bufriebenheit bu mit bem, mas Gott ichidt! leitet ferner; ibr führtet iconen, einfamen Pfab Hin am Meere, wo, nach verschwundner Beitre, Sturme braufen, verweht der Roth. schrei jammert, bis die Laften ber Lotfe gablt, bie Leichen nicht mit! Bo, nach leiserem Spiel ber sanften Belle, Wogen branden, daß dumpf bas Felse gestab fracht, und ber ichwellende Tobte ftromt jum weißen Gebein! Riorfod.

Genus bes Lebens. Lebft bu? ober ichiebeft bu auf zu leben? I tam ein Schatte mit und; ber Schatte Leere hoffnungen webt, wer jenem Agben trauet, ben uns Lachefis oft mit schnellem. Ringer gerreiffet. Aurgen Laufes eilen babin wir. Kluch: tig, gleich bem Bogel unb Pfeil entfliebt ber Zage jeber, ber ber lette nicht ift. Der lette, traurige bauert. ' 218 geboren wir auf bie Erbe kamen,

ein Leben,

måchset vor und hinter und ber, bis felbst als .Schatten wir in bie Gruft gebn. Die jum Brunnen ber Rrug, bis un. vermuthet er als Scherbe zerfällt, fo ichleicht bas Leben jum Berfafte. Geneuß bas Beute; morgen Bift bu gewesen. Jafob Balbe.

### Die Gegenwebn

Bie einen irbnen Rrug, Staube rollt , lag' bich von niemand malgen; und beut fein blindes Urtheil, feinen Taumel, ben Griff baju nicht bar, bag man bich werfe bin in bie Gaffe, ein Spiel ber Anaben. por frember Sage. Reinen Gerüfteten, tein manlich Berg folug fie gu Boben, ein Gegenstoß. Kabr' alfo fort Du, baß es vor flüchtigem Borwurf bebte. Bas find bir leere Ramen? Gie find nicht Du.

ber im Mit Dir gufrieben, achte bes Boltes Wahn. wie das Gebrause der Wasserwogen. Durch feine Beugung kannst bu bem Lästerer Mur trage Geelen finten in Burcht binab nicht flets entweichen; machtiger wirkt

auf ihn tapfer ju banbeln, und ju mißfallen. 3. Balbe.

## Die Sänger ber Porwelk

Sagt, wo find die Bortrefflichen bin, wo find' ich bie Ganger, bie mit bem lebenben Wort hordenbe Bolter entzudt? Die vom himmel ben Gott, jum himmel ben Menichen gefungen, und getragen ben Geift boch auf ben Flugeln bes Liebs? Ach, noch leben bie Ganger; nur fehlen bie Thaten, die Lyra freudig zu weden; es fehlt, ach! ein empfangendes Ohr. Bludfiche Dichter ber gludlichen Belt! Bon Munbe gu Munbe flog, von Befdlecht ju Geschlecht euer empfundenes Bort. Die man bie Gotter empfangt, fo begrufete Jeber mit Unbacht, was ber Genius ihm, rebent und bilbent, erschuf. Un ber Gluth bes Gefangs entflammten bes Borers Befühle: an bes Borers Befühl nahrte ber Ganger Die Gluth; nabrt' und reinigte fie. Der Gludliche! bem in bes Boltes Stimme noch bell gurud tonte bie Geele bes Liebs, bem noch von außen ericien, im Leben, die himmlische Gottheit, welche ber Neuere taum, taum noch im herzen vernimmt. Schiffer.

## Shakespeard Schatten.

Enblich erblickt' ich auch bie bobe Kraft bes Herakles. feinen Schatten: Er felbft, leiber, war nicht mehr zu febn. Rings um fcbrie, wie Bogelgeschrei, bas Geschrei ber Tragoben und bas hundegebell der Dramaturgen um ihn. Schauerlich ftand das Ungethum da. Gespannt mar ber Bogen, und ber Pfeil auf ber Genn' traf noch beständig bas Berg. "Belde noch tuhnere That, Ungludlicher, mageft bu jeto, gu ben Berftorbenen felbft niebergufteigen, ine Grab!" Begen Tirefias mußt' ich herab, ben Geber gu fragen, wo ich ben alten Rothurn fanbe, ber nicht mehr zu fehn. "Blauben fie nicht ber Natur und ben alten Griechen, fo holft bu eine Dramaturgie ihnen vergeblich berauf. ". D bie Ratur, die zeigt auf unseren Buhnen fich wieder splitternadend, baß man jegliche Rippe ihr gablt. "Bie? Go ift wirklich bei euch ber alte Rothurnus zu feben, ben zu holen ich selbst stieg in bes Tartarus Nacht?" Nichts mehr von biesem tragischen Spud! Raum einmal im Jahre geht bein geharnischter Beift über bie Bretter binmeg. "Auch aut! Philosophie bat eure Gefühle geläutert, und vor dem heitern humor fliehet ber fcmarge Affett." 3a, ein derber und trodener Spaß, nichts geht uns barüber;

aber ber Jammer auch, wenn er nur nag ift, gefällt. "Alfo feht man bei euch ben leichten Tang ber Thalia neben bem ernften Gang , welchen Melpomene gebt?" - Reines von Beiben! Uns tann nur bas Chriftlich-moraliche rubren, und was recht popular, hauslich und burgerlich ift. "Bas? Es durfte tein Cafar auf eueren Buhnen fich zeigen, tein Uchill, tein Oroft, teine Unbromacha mehr?" Richts! Man fiebet bei une nur Pfarrer, Rommergienrathe, gahnbriche, Gefretairs ober Sufarenmajors. "Aber ich bitte bich, Freund, was tann benn biefer Mifere Großes begegnen, was tann Großes benn burch fie geschehn?" Bas? Sie machen Rabale, fie leib'n auf Pfanber, fie fteden filberne Löffel ein, wagen den Pranger, und mehr. "Woher nehmt ihr benn aber bas große gigantische Schidfal, welches ben Menschen erhebt, wenn es ben Menschen zermalmt?". Das find Griffen! Und felbst und unfere auten Bekannten, unseren Jammer und Roth suchen und finden wir bier. "Aber das habt ihr ja alles bequemer und beffer zu Sause: warum entfliebet ibr euch, wenn ibr euch selber nur sucht?"-Mimm's nicht übel, mein Beros! Das ift ein verschiebener Kajus; bas Gefchid, bas ift blind, und ber Poet ift gerecht. "Miso eure Natur, bie erbarmliche, trifft man auf euern Bubnen, die große nur nicht, nicht die unendliche an?" - Der Poet ift ber Wirth und ber lette Atus bie Beche: wenn fich bas Lafter erbricht, fest fich bie Tugend zu Tifch. Schier.

#### Romische Elegie.

D, wie fühl' ich in Rom mich fo froh! gebent' ich ber Beiten, ba mich ein graulicher Tag hinten im Norden umffeng, trube ber himmel und schwer auf meine Scheitel fich fentte, farb= und gestaltlos bie Belt um ben Ermatteten lag, und ich über mein 3ch, bes unbefriedigten Geiftes buftere Bege ju fpahn, ftill in Betrachtung verfant. Run umleuchtet ber Glang bes helleren Aethers Die Stirne: Phobus rufet, ber Gott, Formen und Farben hervor. Sternhell glanget die Racht, fie klingt von weichen Befangen, und mir leuchtet ber Mond heller als norbischer Tag. Belde Seligkeit ward mir Sterblichen! Traum' ich? Empfanget bein ambrofiches Saus, Jupiter Bater, ben Gaft? flebend aus. D, vernimm, Jupiter Lenius, mich! Bie ich bereingekommen, ich kann's nicht fagen; es faßte hebe den Wandrer, und zog mich in die haken beran. Daft bu ihr einen Deroen berauf ju fubren geboten? Brrte bie Schone? Bergieb! Lag mir bee Errthume Gewinn! Deine Tochter, Fortuna, fie auch! Die herrlichsten Gaben theilt als ein Madchen sie aus, wie es bie Laune gebent. Bift bu ber wirthliche Gott? D! bann fo verftoße ben Gaftfreund nicht von beinem Olymp wieber gur Erbe binab. "Dichter! wohin verfteigeft bu bich?" — Bergieb mir; ber bobe tapitolinische Berg ift bir ein zweiter Olump. Dulbe mich, Jupiter, bier und hermes fuhre mich fpater, Ceftius' Dahle vorbei, leife jum Orfus binab. Clothe. Rom.

Œ Saft bu bas Leben geschlurft an Parthenope's \*) reizenden Bufen, lerne ben Tob nun auch über bem Grabe ber Welt. Amar es umlächest die Erde von Latium beiterer Simmel, rein am entwolkten Ugur bilbet fich Rome Sorizont, wie es die Ebene beherricht mit den fiebengehügelten Binnen bis zu dem Meer jenseits, bort vom Sabinergebirg: aber ben Wanderer leitet ein Geift tieffinniger Schwermuth mit oft weilendem Bang burch bes Ruins Labprinth. Von uralter und ältester Zeit, unerwecklich entschlummert, beget der Ort Nachhall, bleibet der Stein Monument. Kast in der Dinge Beginn fand Zuflucht hier vom Olympus, hier im genügsamen Reich waltete golben Saturn. Druben erftredte fich bann bein Gip, zweistirniger Janus; nach Jahrtaufenben noch heifer ber buget von bir. gerner, ein hirtlicher Selb Arkadiens, wendet' Evander fich anfiedelnd hieher; Amphitryoniabes ward, aus Iberien kommend, beherbergt unter bem Strohbach Pallanteum's, und schlug, rachend, im Felsengefluft Cacus, ber Nachbarn Schrecken, ben flammaushauchenden Rauber: also cyflopisch verwirrt starrte noch Wildnis umber. Enblich erschwollen die Segel aus Phrygien; mild sie empfangend, ebnete landeinwärts Thybris ben Wellenerguß: denn wohl wußt' er bestimmt ben Entführer der Troffchen Laren, fruchtbar an Weltherrschaft Ilions Asche zu sa'n. Aber Cavinium wurde nur erft, bann Alba gepflanzet, feiner ber Sterblichen noch hatte von Roma gebort. Langsam reifte zum Licht die Geburt; ce versuchte das Schickal vieles barum: nie gab's eine gewaltigere. Mavors mußt' erft liebend entglubn, die Baftale gebahren, erft fich ber Bolfin Gier milbern in Mutterlichfeit, ein jug der Wolfin Gier midern in Miniterlichkeit, eine die weichende Kurche der Pflugschaar konnte den Umfreis jener Romulischen Stadt zichn um den Berg Palatiu. Doch wie der Halbgott gleich in der Wieg' einst Schlangen erwürgte, wies, unmündig und klein, schon sie den hohen Beruf. Die zwölf Abler des Zeus, so Romulus sah zu der Rechten, über den Erdball einst sollten sie breiten den Flug. Richt durch robe Gewalt: Rom wußte den Tod zu verachten, aber das Leben zugleich ehrt' es mit Sitt' und Besch. Der das Aspl austhat, der Genoß Lupercalischer Räuber, ordnete Räter. und ward selber zum Nater Duirin. ordnete Bater, und ward felber jum Bater Quirin. Dann ber erfinnende Ruma, ber heimlichen Nymphe Bertrauter reinigte alles in Kraft wurdiger Religion. butten genügten ben Burgern annoch, ale, triftig ben Enteln icon vorforgend, die Stadt manches gemeinsame Wert bauen gelernt: vieredig gebaun nach Etrurifchem Richtmaaß, ohn' anfugenben Kitt Maffen auf Maffen gelegt, bub fich bie Ringmaur ihnen, vertieften fich Bolbungen unten, mit Bollwerten umbammt wurde ber Kels Capitol. Biele Verfassungen stürzten bahin: noch stehn bic Gemäuer. welch' einst Ancus begann, oder Euperbus entwarf. Bald nun erschienen ber Decier Muth, und die Beile bes Brutus. Saupter, vom Pflug oft her, oder vom Seerde, geholt,

<sup>\*)</sup> Reape's Dicerbufen.

kamen, erretteten, fiegten, vernichteten ober bezähmten, und bann kehrten fie beim, ftill, zu dem Rindekgefpann. Ruftigem Alter noch troff abhärtender Schweis; doch schienen unter dem greisen Gelod Runzeln der Stirn Dkadem. Drum auch liebte die Alten ber Sterblichen Beuger und Belt Berr, weil fie im Abglang Ihn ftellten am murbigften bar. Dft gwar brangte fie Roth, boch jene verzweifelten nimmer, benn die geheiligte Scheu mandte von ihnen die Furcht. Mit ber Gefahr wuchs Jebem ber Muth; fich fur Alle bem Tob weibn, ichien einfältige Pflicht ihnen in baurifcher Bruft. Bolluft preifen für Tugent, bie Beisheit flugelnder Griechen, fcuf bem Fabricius Graun, nicht bas gewaltige Thier. Bacht, und bewahrt, o Romer, bie Bucht! Nach Zeiten, ba Trop euch Beji ins Antlig both, kommen gefährlichere. Balb wird eure Geschicht Ein einziger, langer Triumphzug, und ber ermübete Blid gahlt bas Eroberte kaum. Euch reift Ernte bes Ruhms: euch hat Carthago gewuchert, gleichwie ber trunkene Gott euch, Alexander, gestegt. Bu Schiedsrichtern ber Wolker bestellt, und der Könige Schrecken, falls ihr die Wage gerecht hieltet, so möchtet ihr wohl stets obwalten den Dingen nach Jovis untablicher Vollmacht; boch zu bes Gluds Vorwurf macht ihr bas hohe Gebeihn. Richt ber Samnite, bes Galliers Buth, nicht Sannibal bampft euch. So will's euer Geschid: selbst nur erlieget fich Rom. Ber nie bebte bem Gifen, vom Golbe nur wend' er ben Blid ab, beffen bethörenber Glanz begt Bafilistennatur. Daft bu verlernt zu entbehren, und mahnft ben Besit zu ertragen? Derr bein selbft fein, gilte, ober von allem ber Stlav. Die zu ersättigen schweigt die Begier; die erfunftelten Lafter, ber aus ber Frembe geschift, tauft unerschwinglicher Preis. Beil ift Allen ber Staat : bir Eraffus, um Sand bes Pactolus; Stolz will schaltende Macht, Spiele der Pobel und Brod. Scaurus und Jabius heißt ihr wie sonst: boch errothen der Ahnen Bildniß' im Borsal euch; immer entartetere Sobne fich jeugt bas verbirbtre Geschlecht. Dhumachtige Borficht, bie bem entnervenden Strom Schranken entgegen gestellt! Alles ja folget bem Strubel; bas Recht wird falfches Gewebe, Freiheit wildes Geluft, Larve bie Religion. Bas bem Gemuth einpragten bie bieberen Brauche ber Porzeit, find Buchstaben in Erz, bennoch erloschet die Schrift. Bas wol burfte bestehn, wenn Romifche Tigend und Freiheit niebergefturgt? Richts bleibt unter bem Menfchengeschlecht. Auch so fielen sie groß. Als Burgerentzweiung in Rom's Blut tauchte bas Romiiche Schwert, fah bie besubelte Welt elles gebanbiget, - nicht bie erhabene Geele bes Cato. Bar frei leben verfagt, sterben boch lehrten fie frei. Colderlei Trummer entkamen ber Tugenben Schifftruch: nirgenbs hat fich bie Stoa wie bier wurdige Schuler gestählt. Immer noch will fich bewähren ber Thatkraft mächtiger Nachbruck, im ausschweisenben Thun tubner Gebanten Entwurf Dief Beitalter, entwöhnt ber Bewunderung, buhlt um Erstaunen. Mus ben Gemuthern hinaus flüchtet fich Roms Majeftat jest in Forum und Circus, Theater und Pall' und Triumphthor, iealiches eble Bebild Griechischer Architectur. Amifchen die Saulen und Giebel nun brangten fich marmorne Bunber, athmender Sigtuen Bolt bienet, gefangen geführt.

Denn es versammelt bie einzige Stubt, was Lanber geziert bat: was, anmuthigen Sauch leibenb, ber Grieche geformt, was, tiefbeutend und ernft, ber Aegyptier; wadzend am Tempel liegt ber bafaltene Low' und die granitene Sphing. Que Methiopischem Steinbruch einst von Sesoftris entboten, weit von Giene berab, lernte ber Gonn' Obelist über bie Gee binfluten, ben Ril fur ben Tiber vertaufchen, mit nachahmenbem Strahl grußen ein frembes Geftirn. Beute noch fpricht er umfonft in verborgenen Dieroglyphen, aber er macht auch kund, wer zu vernehmen es weiß, vom Umschwunge ber Zeit, urweltlichen Menschengebanken, berrlicher Reich Ginfturg, und ber Lebenbigen Richts. Doch bieß Richts schwellt an jum Giganten die rasende Willtubr. Bas wol bliebe zurud, nicht von Despoten versucht? Jene, bie Rom brandmartten mit allbeiftimmenber Anechtschaft, haben ben Abgrund gang , lufterner Frevel , enthullt. Beihrauch bampften Altare ber Brut unholber Damonen, bis sie ber Schmach hinwarf ploglich entgotternder Mord. Freilich, es weht unmenschlich das Bolf an den eigenen Sitten selbst den tyrannischen Dolch, welcher im Innern ihm mublt. Tage, ja Wochen verdringt's im umfreisenden Amphitheater, Stufen hinauf, zahllos, febt! an bie Bolken geschaart; über bem Saupt bin wallet bes Borhangs buftenber Purpur, bag nur ben Weichlingen nicht schabe ber sonnige Strabl. Ihnen ju Fußen indeg, bluttrunkener Augen Ergoben, tobt Behklagen und Buth, und ber bejubelte Tob. Bum Schauspieler erniedriget fampft unwillig ber Thiere Jum Schaufpieler erniedriget fampst unwittig der Thiere König, und, minder geschäht, wider den Stlaven der Stlav. Afrika hat sich erschöpft an Geburten der glühenden Wildbilis, Tiger und Luchs und Hahn'; auch der Koloß Clephant steht, verrathen und wund, Mitleid durch Jammergebehrde, der sonst offen im Feld Römische Deere bestürmt.

Grausamer Spott! Es erkennet die Meng' in dem Bilbe sich selbst nicht. Nicht für die Freiheit mehr, noch der Berbündeten Schuß, noch Grabmale ber Rater geführt, willfahrend bes herrn Wint, warb ber entwürdigte Krieg glabiatorifcher Scherz. Bie wohl Schulen ber Fechter, gur Bette von ftreitenben Meistern gegeneinanber gestellt, schlägt Legion Legion. Ob fie bas Reich ausbieten, bie pratorianischen Banben, nur um ber Anechtschaft Tausch fließt bas verhandelte Blut. Jene, die sonst ruhmvoller ber Bust Einwohner betämpften, fern an der Granze der Belt, rauhes Barbarengefcilecht, gleichwie der Jager das Bild aufstört in dem Lager der Bergichluft: jest mistraun fie bem Muth binter verschanzenbem Wall. Parthifder Rocher Gefchof, zweifach von ben Roffen beflügelt, foeuchet fie oft vor fich ber, nicht in erbichteter Glucht. Aber ben fandigen Spuren bes Sufe folgt hungrig ber Schatal, beult in ber Racht froh auf, witternb ben Leichengeruch. Den fie fo lange gereizet, ber Ur ber Bercynischen Forften, oft auch Stoße gefühlt feines gewaltigen Dorns: er bricht endlich hervor, reißt bin burch jegliches Stellnes, und will felber ben Feind fuchen in beffen Gebiet. Nicht halb zahm und dem Siege bequem, wie die Thiere des Eircus: wilb, wie ber Seimath Balb, beifct er entideibenben Rampf. Ueber bie nilpen berab icon malgen fich neue Teutonen, doch kein Marius nabt! Aber ein bleiches Gespenst

```
schwebt in bes heers Rachtrab, wintt bin ju ben norbischen Saiben -
 Barus, er istel - wo er einst biese Berberber erprobt. Rom soll fallen, so ward's in ber himmlischen Rathe beichlossen, und vollziehn ihr Gericht soll bas Germanische Schwert. Attila schrecke von fern, boch wurdigt' er nicht zu erobern: Deutsche begehrt' er in Bund, Romern gebot er Tribut.
 Aber es ichidt Carthago Nandalische Flotten bem Tiber; fo weit hat fich bes Gluds rollende Rabe gewandt.
 Bas schon Scipio bort, anschauend bie eigne Verwustung,
als in der Nacht, graunvoll, krachte der Flamme Ruin,
und in den Wolken des Dampse aufstieg Frohloden und Wehruf-,
aus dem heroischen Lied ahnenden Sinns prophezeit:
 "Einst wird kommen ber Tag, ba bie beilige Ilios ginfinkt, "Priamos auch, und bes speer-schwingenden Priamos Bolk;"
 jebo gefdieht's. Raum bebet ihr Saupt aus ben rauchenben Trummern,
       fcmudlos, bang' und betäubt, ach! bie Monarchin ber Welt.
 Roma, ber Pallas Geipielin, ihr abnilich am Schilb und ber Lange,
       leichter gegürteten Gangs nach Amazonengebrauch
 bie sonft Jupitere Binte gefandt von bem mallenden Belmbufch,
        fist stilltraurend, und lehnt über zerbtochnen Tropha'n.
 Nach viel grausenden Nachten, als alles verheert und geraubt mar,
       alles entvolkert, zulest fam die verlaffene Rub.
 Leife beseufzend umhaucht fie bie halb noch verobeten Sugel,
       welche, wie Grabern geziemt, Tellus mit Rafen gebeckt.
 Friedlicher mogen fie nun hinfinken, die letten Ruinen,
       langft zu verschwiftertem Schutt neiget fich Saul' und Gebalt.
 Sieh, hier lentet herauf fich bie beilige Strafe: wie oftmale ber vom Capenischen Thor trug fie ben Pomp bes Triumphe!
 Reldberr, Krieger und Bolt, und gefoffelter Ronige Ruftrit,
       oft vor bem Festruf icheu, ichneeiger Roffe Gespann,
bis bie geweiheten Chren bes Siegs, ber Gelubbe Bewahrung unter bem Golbbach barg Jupiter Capitolin!
 Jett ein verfäumter und einsamer Pfad, wo trage bas Saumthier,
       lanbliche Baare zur Stadt schaffend, ben Treiber ernahrt.
 Sieh bas Palatium bruben, bas alle Palafte benannt bat,
wo, weil Einer nur galt, wachsend bes Ginzigen Saus, Romulus Rom einnahm, und bie alten Penaten hinaustrieb, und bem bethorten Geluft Rero's zu enge boch ichien.
 Rann's bein Auge noch blenden, ein erheuumranktes Gemauer,
       mit Beinreben befrangt, Stauben und Gartengewache?
Ueber bem Babegemach nun fpielen ber Bingerin Kinder,
und bas Gewolbe bewahrt hausliches Acergerath. ,, Beibet, " fo rief aus begeisterter Bruft die Gibylle von Cuma,
ale glorreichen Beruf fie bem Darbanier lang:
"weil es vergonnt ift, weibet, ihr Stiere, bas Gras von ben fieber
Dob'n! benn balb foll hier stehen bie herrsichste Stadt."
Run ifts wieder vergonnt: Jahrhunderte brachten im Kreislauf,
ftets umwandelnd, ben Stand frubefter Zeiten zurud.
Dorthin lagert die Mittageruh in dem niedern Belabrum
       Deerben, im Korum fogar tonet bas Rinbergebrull.
Schau an dem grafigen Sugel die weibenden ! wie fie des Cacus Soble fich forglos nahn unter bem Sang Aventins!
Am hochftammigen Bau und den speergleichragenden Hörnern scheinet ber Landschaft Wieh noch Gerponische Bucht.
Und es beschämet der Menschen Geblut. Sind dieß die Quiriten?
      Jeglicher Kriegsarbeit fremb, und bem übenben Roff,
```

wie fein felber ju fpotten hinunter gezogen ins Marefelb, brangt fich im engen Berkehr bleiches und armliches Bolt. Bas auch moge geschehn, ein gedulbig erwartender Saufe; Bettler ber Borzeit ftete, Bettler bes Tages zugleich. Erante' Agrippa fie nicht mit bem Tan jungfrauticher Quelle, auf Schwibbogen heran luftige Wege geführt: möchten sie wohl hinschmachten im Durft bes versengenden Sundsterns, ober fie ichopften ihr Raf lau in umsumpfendem Schilf. Sind Brudiftude ber alten die Bier ber erneuerten Tempel, febn Graburnen, erftaunt, fich wie Altare verehrt; borget ihr porphyrne Saulen genug und von Punischem Marmor': borgt von ben Abuberen auch hobe Gefinnung einmal! Aber umfonft. Go fab ich verdorrt Appenninische Cichen, welchen fich Epheu rings, Bacque' gefelliges Laub, schlang um bie Aeste zu lodigem Schmud; wohl lugt es bie Rrone, boch nie bringet bie Rraft mehr von der Wurzel ins haupt. So auch fpielt bie Natur bier gern in gefälligen Gaben, mabrend zu mannlicher That Ernft bem Gemuthe gebricht. Einzig bie Bilbnerin Runft wetteiferte noch mit ber Borwelt, als, in bem Schoofe ber Nacht langem Bergeffen geweiht, jene hellenische Suldin erstand; an erhabnen Gebilden wies fich ergiebig ber Beift, nicht ja ber Boben allein. Raphael biebtete liebend, prophetifc erfann Bonarotti, wägte bes Pantheons Dom ftolg in ben Mether binauf. Aber fie auch schwand bin, bie erheiterbne Bluthe. Gewesen, ift Rome Bahlspruch; neunt, welches Bestreben ihr wollt. Gabnend entichleichet die Beit, als hatte fie nichts zu erwarten. Stets breht Ocnus am Seil, fiets von bem Efel zernagt. Janus erfcheint bier felber, ber Gott ber Beginne, verftummelt: sein vorschauend Gesicht löschte ber Jugendlichkeit hoffnungen aus, formlos, untenntlicher Buge; die andre rudwarts ichauende Stirn furchet unendlicher Gram. Welches Gefieder noch bracht' Augurien? welche Sibylle deutete Butunft wohl foldem versuntenen Gein? Altert bie Welt? und indeg wir Spatlinge traumen, entibst fich ihr hinfälliger Bau ichon in lathaisches Graus? Mit gleichgültigem Sinne ber Dinge Beschluß zu erwarten, fein unwürdiger Ort mare die ewige Stadt.

Also sang ich am Fuße von Cestius' Denkpyramide, weil allmählich ihr Schatt' unter ben Grabern verschwomm. Dammrung entfaltete ringe ben gefilbeinhüllenden Mantel, um ben Betrachtenben ichwieg tiefere geierlichfeit: fernher flufterten nur wehmuthige, buntle Copreffen, und mitfühlend, so schien's, wankte der Pinie Saupt. Stumm mar alles Gewühl und Getof unruhiges Treibens, leifesten Pulsichlag faum spurte bie ganze Natur. Und fast schauerte mir, ob nicht den Lebendigen fremd ich obn' einbrudenbe Spur manbelt' im Schattengebieth. Schwermuthevoller Moment, wann, fintend, bes Tages Monarchin fammt bem befelenben Licht Formen und Farben entrudt; alles, gebämpft und erblaßt, mahnt unser entschwindendes Dafein, und tein hoffen erhebt über ben irbiichen Stanb. Roch nicht funkeln die Stern', und gleichsam zwischen bas Leben branget ein Stillstand fich, und bie Unsterblichkeit, ein. Doch, wie bie beilige Racht mit verheißenben Augen berabichaut, abnet ber ftrebenbe Beift freudige Wiebergeburt.

I. Das Dift ico nt. Im Berameter fleigt fie, bes Springquells fluffige Saule: im Ventameter bann fallt fie melobisch berab. Ediller. Die Kornblume. Bierbe warft bu ber Garten, boch wo bu erscheinft, ba fagft bu: Ceres ftreute mich felbst aus, mit ber golbenen Gaat. Göthe. III. Das Thor. Schmeichelnd lode bas Thor ben Bilben berein gum Gefebe: froh in die freie Natur fuhr' es den Burger beraus! €diger. IV. Die Ruinen. Wanbrer! es ziemet bir wohl in ber Burg Ruinen zu folummern: traumend bauft du vielleicht bertlich fie wieder dir auf. V. Tell's Platte. V. Lell's Platte. Pier ist das Fesseniss, drauf Tell aus der Barke gesprungen; steh! ein ewiges Mal bebet dem Kühnen sich hier. Nicht die Kapelle dort, wo sie die jährlichen Messen ibm singen! nein! des Mannes Gestalt, siehst du, wie berrlich sie steht? Schon mit dem einen Fuse betrat er die heilige Erde, stöft mit dem andern binaus weit das verzweissende Schiss. Nicht von Stein ist das Bild, noch von Erz; nicht Arbeit der Sande: einzig bem geistigen Blid Freier, erscheinet es Har. Und je wilder ber Sturm, je schwellenber brauset bie Brandung: um so machtiger nur hebt sich bie helbengestalt. Preise bem Kinde die Puppen, wofür's begierig die Groschen binwirft: wahrlich, bu wirft Kinbern und Rramern ein Gott. Ainder werfen den Ball an die Wand, und fangen ihn wieder: aber ich lobe bas Spiel, wirft mir ber Kreund ibn gurud. Thuen die himmel fich auf und regenen, traufelt bas Baffer über Gestein und Gras, Mauern und Baume zugleich. Rehret die Sonne zurud, so verdampft vom Steine die Bohlthat: nur das Lebendige halt Sabe des Söttlichen fest. Gibthe. Ber bas Bergangene kennte, ber wüßte bas Runftige; Beibes ichlieft an Beute fich rein, an ein Bollenbetes, an. Götbe. Teblet bie Ginfict oben , ber gute Bille von unten , führt fogleich bie Gewalt, ober fie enbet ben Streit. Sätte. Billft bu, mein Cohn! frei bleiben, fo lerne was Rechtes, und halte bich genügfam, und nie blide nach Oben binauf. Gåthe. XII. Meine Antipathic. Derglich ift mir bas Lafter zuwider: doppelt zuwider ift mir's, weil es fo viel fowahen von Tugend gemacht. "Bie , bu haffest bie Lugend?" - Ich wollt', wir übten fie alle , und fo fprach', wills Gott! ferner tein Denjch mehr bavon.

XIII. Unterschieb ber Stanbe.

Abel ift auch in ber sittlichen Belt: gemeine Naturen zahlen mit bem was fie thun, ebte mit bem was sie find.

Shiller.

XIV. Unterschied ber Personen.

Theile mir mit was bu weißt: ich werd' es bankbar empfangen; aber bu giebst mir bich selbst: damit verschone mich, Freund!

Schiller.

XV. Lehrer und Freund.

Dich ermahl' ich jum Lehrer und Freund! Dein lebendiges Bilben lehrt mich, bein lehrendes Bort ruhret lebendig mein Berg,

Das Werthe und bas Burbige.

Saft du etwas, fo theil' es mir mit, und ich gable, was recht ift: bift bu etwas, o bann taufchen bie Seelen wir aus.

Schiffer,

XVII. 1. Die Eisbahn. Finzia die Elsche hestimmt die freisenden Rahnen des Les

Einzig bie Flache bestimmt bie freisenben Bahnen bes Lebens: ift fie glatt, so vergist Jeber bie nabe Gefahr.

Z+

Durcheinander gleiten fie ber, die Schüler und Meister, und bas gewöhnliche Bolt, bas in ber Mitte sich halt.

3.

Jeglicher zeigt hier, was er vermag : nicht Lob und nicht Tabel bielten Diefen zurfic, forberten Jenen zum Biel.

4.

Cuch, Pratonen bes Pfuschers, bes Meifters Bertleinerer, municht' ich: mit ohnmachtiger Buth flumm hier am Ufer zu ftehn.

5.

Lehrling, bu ichwankeft, und zauberft, und icheueft bie glattere Flache: nur gelaffen! bu wirft einft noch bie Freude ber Bahn.

5.

Billft icon zierlich ericheinen, und bift nicht ficher? Bergebens! nur aus vollenbeter Kraft blidet bie Ammuth bervor.

7.

Fallen, bas ift ber Sterblichen Loos. Go fallt bier ber Schuler gleich wie ber Meister; boch sturzt bieser gefährlicher bin.

8.

Sturzet ber ruftigste Laufer ber Bahn, fo lacht man am Ufer, — wie man bei Bier und Tabad über Bestegte fich hebt.

9.

Sleite bu frohlich bahin! gieb Rath bem werbenben Schuler, freue bes Meisters bich, und so genieße bein Theil.

10.

Sieh, schon nahet ber Frühling! bas ftromenbe Baffer berzehret unten, ber fanftere Blid oben ber Sonne, bas Eis.

11.

Diefes Gefchlecht ift hinweg, zerftreut ift bie bunte Gefellichaft; Schiffern und Kischern gebort wieber bie wallende Fluth.

II. Theil.

Schwimme, bu machtige Scholle, nur hin! und kommft bu als Scholle nicht hinunter: bu kommft boch wol als Tropfen ins Meer.

XVIII. Jegige Generation.

Bar es immer wie jest? Ich tann bas Geschlecht nicht begreifen; nur bas Alter ist jung, ach! und bie Jugend ift alt.

XIX. Beabl.

Sannst bu nicht Allen gefallen burch beine That und bein Runstwerk: mach' es Wenigen recht! Bielen gefallen, ift schlimm.

XX. Die moralische Rraft.

Kannst bu nicht schön empfinden: bir bleibt, vernünftig zu wollen, und als ein Geist zu thun, was bu als Mensch nicht vermagst.

KXI. Poflicht für Zeben.

Milzeit strebe zum Sanzen! Und kannst du selber kein Ganzes werden; als bienendes Glieb schließ an ein Sanzes bich an.

XXII. Zweierlei Birkungsarten. Birke Gutes: bu nahreft ber Menschheit gottliche Pflanze; bilbe Schnes: bu ftreuft Keime bes Gottlichen aus.

Edister.

MXIII. Die Gunft ber Mufen. Mit bem Philister stirbt auch sein Ruhm; bu, himmlische Muse! trägst bie bich lieben, die Du liebst, in Mnemosynes Schoos.

Jegliche Bluthen muffen vergebn, baß Früchte beglücken: Bluthen und Krüchte zugle ich gebet ihr, Mufen! allein.

Glibe.

Soluer.

MXV. An bie Mufe. Bas ich ohne bich war, ich weiß es nicht. — Aber mir grauet, seh' ich, was ohne Dich hundert' and Tausenbe sind.

Shiller.

# Inhalt bes zweiten Bandes.

Borrebe

Seite III.

# I. Lyrische und lyrisch bidattische Gedichte.

Lieder, Oden, Elegien; lyrtiche Bilder und Gemalde, Phantafien, Allegorien n. f. w.

Fischerknabe, hirte, Jager: Friedrich Schiller. Seite 1. — Des Anaben Berglieb: Ludw. Uhland. 2. — Sangers Morgenlied: Uhland. 2. — Schäfers Sonntagelieb: Uhland. 3.

Marglieb: aus Achim v. Arnim's nnb Clemens Brentano's: bes Anaben Bunberhorn. 3. — Märzlieb: Gaubenz v. Salis. 4. — Frühlingsahnung, Früher Frühling, Frühlingsglaube, Frühlingsruhe, Frühlingsfeier: Uhlanb, Bolfgang Göthe, Ublanb, berfelbe, berf. 4. — Nath im Mai: Justinus Rerner. 5. — Im Frühlinge: Frieberich Schlegel. 5. — Die Frühlingssee: Frieberich v. harbenberg, gonannt Novalis. 6. — Der neue Frühling: Tied. 7. — Gruß bem Frühlinge (Dithyrambe): Tied. 9. — Frühlingslieb bes Rezensenten: Uhlanb9.

Im Sommer: Bolkslieb aus bem Bunberhorn. 10. — Gefang ber Feen: Lied. 10. —

herbstlied v. Salis. 11. — Des hirten herbstlied: Ulrich Soll. 11. — herbstlied: Tied. 11. — herbstlied: Kerner. 12. —

Der Winter (Bolkslied in Alemanischer Mundart): Johann Beter Debel: 12. — Winterlied: Krummacher. 13. — Winterlied: Friederich Leospold Graf zu Stolberg. 13. — Winterklage: Kerner. 14. — Lenz der Tröfter: Lied. 14. —

Der Morgenstern: Bebel. 13. — (Morgen: Friederich v. Spee. (geb. 1591. gest. 1635) 16. — Morgengang: Kerner. 17. — Morgenpsalm; v. Salis. 17. — Sonntagefrühe: Bebel. 18. — Abend: Friedr. Schlegel 19. — Der Frühlingsabend: Friederich Matthisson. 19. —

Abendgenuß: Balerius Bilbelm Neubed. 20. — Abendlandschaft: Matthisson. 20. — Abendfeier: Christof August Tiedge, 21. — Abendgesang: August Wilhelm Schleges. 21. — Abendlieb: Matthias Elaubius. 22. — Des Dichters Abendgang: Uhland. 23. —

An meine Linde: Goll. 23. — Das Liedlein vom Kirschbaum: Debel. 23. — Einkehr: Uhland. 24. — Der Bald: Emanuel Frohlich. 24. — Baldeinsamkeit: Tied. 24. — Baldleben: Kerner. 25. — Sehnsucht nach dem Balbe: Kerner. 26. — Gesang im Balbe: Fr. Schlegel. 26. —

Die Rose: Johann Georg Jakobi. 27. — Lob ber Lilje: Rubolf Zanner. 28. — Alpenrose: Tanner. 28. — Blumenseele: Tied. 29. — Blumenanbacht: Blum. 29. Blumen: Tied. 29. —

Die wunderbare haushaltung ber Bienen: v. Spee. 30. — Das Spinm lein: hebel. 34. — Der Storch: hebel. 35. — Lieb ber Wögelein: Ernst Schulze. 36. — Dem Bogel in ber Luft: Deinhartstein. 36. — Bon ber Frau Nachtigall: Ernst Moriz Arnbt. 37. — Die Lerche: Johann Gottfried herber. 37. — Aernbte=Bögelein: Friederich Rückert. 38. —

Alpenlied: Fried erich Krummacher. 40. — Die Berge: Fr. Schlegel. 41. — Pöbenruf: Philipp Wackernagel. 41. — Die Erbe: Tiech. 42. —

Himmelblau: Frohlich. 42. — Das Gewitter: Sebel. 43. — Der Regenbogen: Perder. 44. — Die Luft: Tied. 44. — Das Licht: Krummacher. 45. — Das Feuer: Tied. 46. —

Die Sonne: Demme. 46. — An die Sonne: Claudius. 46. — Son: nenaufgang: Claudius. 47. — Der Sommerabend: Hebel. 48. — Son: nenuntergang: Fr. Schlegel. 49. — An die Sonne: Claudius. 50. — Des Megathymus Heliopolitanus Hymne an die Sonne. 50. —

Def Mond: Claudius. 51. — An ben Mond: Gothe. 52. — Lieb bes Mondes: Fr Schlegel. 52. —

Die Sternlein: Arnbt. 53. — Gefang ber Sterne; Fr. Schlegel. 53. - Die Sterne; Lied. 54. —

An bas Meer: K. L. v. Stolberg, 54. — Die Meere: K. L. v. Stolberg, 55. — Der Felsenstrom: K. L. v. Stolberg, 57. — Der Fluß; Kr. Schlegel. 58. — Der Strom: Gothe. 59. — Die Quellnumphe; Perber. 60. — Das Lied vom Bache: Perber. 60. — Das Wasser: Tied. 61. — Gesang ber Geister über ben Wassern: Gothe. 62. —

Sehnsucht nach Italien: Göthe. 63. — Die beutschen Lande: Friederich. 63. — Die beutschen Eichen: Theodor Körner. 64. — Der Spefihart: Fr. Schlegel. 64. — Der Obenwald: Karl Heinrich Hofmann. 65. — Der Schwarzwald: Mar v. Schenkendorf. 65. — Die Schöpfung bes Bobenseed: Gustav Schwab. 66. — Um Abeine: Fr. Schlegel. 68.

— Das Lieb vom Rhein: v. Schenkenborf. 69. — An den Ufern des Main's: Fr. Schlegel. 70. — Spindelmanns Rezension der Gegend: Kerner. 70. — Grafenheide: Herber. 71. — Eintrit in die deutsche Schweiz: Fr. Schlegel. 72. — Gwsela-Fluh: vom Verfasser. 72. — Die Alpen: Fröhlich. 72. — Auf dem Feldberge: Fr. Schlegel. 73. — Die Musen und Grazien in der Mark: Göthe. 74. —

Babeluft : R. D. Dofmann. 75. — Lieb auf bem Baffer : F. L. v. Stole berg. 75. — Meeres Stille, Glüdliche Fahrt : Gothe. 75. — Geiftes- Bruß : Gothe. 76. —

Reiselust: Tieck. 76. — Wanderers Zuversicht: Tieck. 76. — Wanderlied: Kerner. 76. — Der Musensohn: Gothe. 77. — Uriand Reise um die Welt: Claudius. 77. — Die Reise: Arndt. 78. — Der Wanderer: Gothe. 79. — In der Fremde: A. W. Schlegel. 82. — Auf der Reise: A. W. Schlegel. 82. — Parzeise im Winter: Gothe. 83. — Alte heimath: Kerner. 84. — Wanderer: Kerner. 84. — Der Pilgerim: Friederich Schiller. 85. — Der Pilger: Kerner. 85. — Der Pilger: Uhland. 86. —

Sinnesanberung: Martin Opis. (geb. 1597. gest. 1639.) 86. — Rheinsweinlied: Elaubius. 87. — Paradiesisches Weinlied: Arndf. 88. — Tischlied: Jakobi. 89. — Trinklied: Alois Blumauer. 89. — Trinklied: Uhland. 89. — Trinklied: Uhland. 90. — Auf den Tod eines Bechers: Hebel. 90. — Bundeslied: Gothe. 91. — Punschlied: Schiller. 91. — Der Wein: Kröhlich. 92. —

Bum Tanze: Sans Georg Nageli. 93. — Der Eistanz: Berber. 94. —

Mundgesang nach der Geburt eines Anaben: F. L. v. Stolberg. 95. — Morgenlied der Mutter: F. L. v. Stolberg. 96. — Die Mutter am Christadend: Hebel. 96. — Eine Frage: Pebel. 97. — Mutterglüd: Tanmer. 99. — Das Kind an die Mutter: Fr. Schlegel. 99. — Todesprohe an der Leiche einer Mutter: Kerner. 100. — An die Geschwisser: F. L. v. Stolberg. 100. — Huf dem Grabe eines Freundes: Hebel. 101. — Bei dem Grabe meines Vaters: Elaubius. 102. — Bei seines Vaters Tod: v. Schenstends: Glaubius. 102. — Bei seines Vaters Tod: v. Schenstends: Grabsied eines Freundes: Auflische Elaubius. 102. — Beiseines Vaters Tod: v. Schenstendseines Freundes: Aufliglings: aus William. Shakbeare, vom Verfasser. 103. — An das Trinkglas eines versordenen Freundes: Kersner. 103. — Auf das Kind eines Dichters: Uhland. 104. —

Der glückliche Bauer: Claubius, 104. — Der zufriedene Landmann: Hebel. 105. — Der Bauernstand: v. Schenkendorf. 106. — Das Eleusische Fost: Schiller. 107. — Bergmannslied: Körner. 109. — Der Bergmann: Novalis. 111. — Der Richter: Rägeli. 112. — Künsters Abendlied: Göthe. 112. — Der Zauberlehrling: Göthe. 113. — Die Ritter: Fr. Schlegel. 114. — Lied des gefangenen Königs (Enzio v. Hohenstaufen.) v. U. B. 115. — Die Deutschen Städte: v. Schenstendorf. 116. — Sängers Wiederkehr: Uhland. 120. —

١

Altbeutscher Schlachtgesang. 121.— Des Anaben Lieb: F. L. v. Stolberg. 121. — Weihe des Schwerts: August Fresenius. 121. — Schüsenlied: Fröhlich. 122. — Reiterlied: Schiller. 123. — Reiterlied: Körner. 124. — Wehrmannslied: Arnbt. 124. — Lieb der Feuermusikanten: Arnbt. 125. — Warum er mit ins Feld zieht: v. Schenkendorf. 126. — Studenten = Kriegslied: v. Schenkendorf. 127. — Sangers Abschied von der Deimath: Frner. 128. — Aufruf: Körner. 129. — Bußgebet: Arnbt. 130. — Pur Einfegnung: v. Schenkendorf. 131. — Landsturm: v. Schenkendorf. 131. — Reiterlied: Arnbt. 132. — Kriegsgesang: Arnbt. 132. — Gelübbe: Fr. Schlegel. 133. — Bundelied vor der Schlacht: Körner. 133. — Schlachtgesang: Wilhelm Graf v. der Gröben. 134. — Gebet währender Schlacht: Körner. 135. — Trostlied: Arnbt. 135. — Erost: Körner. 137. — Gebet: v. Schenskendorf. 137. — Rriegers Morgensied: v. Schenkendorf. 138. — Grußdem Schlachtselb: v. Berfasser. 138. — Tristlied vor der Schlacht: Körner. 137. — Rriegers Morgensied: v. Schenkendorf. 138. — Grußdem Schlachtselb: v. Berfasser. 138. — Tristlied vor der Schlacht: Körner. 139. — Siegesbotschaft: Uhland. 140. —

Permanns Siegeslieb: Arnb t. 140. — Lieb eines alten Schwäb. Ritters: F. L. v. Stolberg. 140. — Das heilige Grab: Novalis. 141. — Sommerabend auf Kloster Lorch: Kerner. 142. — Hohemstaufen: Kerner. 143. —

### [Bunachit fur Schweizer:]

Das Rütli: Fröhlich. 144. — Vater Tell: Fröhlich. 144. — Tells: Kapelle bei Küßnacht: A. W. Schlegel. 144. — Arnold v. Winkelried: Fröhlich. 145. — Die Siegskapelle beim Stoß: v. Verfasser. 145. — Das Rüfthaus zu Bern: F. L. v. Stolberg. 145. — Niklaus v. b. Flüh: Fröhlich. 146. —

Das Bergichloß Baben-Naben': v. Schenkenborf. 147. — Daffelbe: v. Demselben. 147. — Der Burggeist von Baben: Ders. 147. — Erinnerungen auf dem alten Schlosse zu Baben: Ders. 148. — Bei dem Wittelsbacher Stammschloß: Ders. 151. — Bei den Krümmern der Hohenstaufenburg: Ders. 151. — Das Bild zu Gelnhausen: Ders. 152. — Auf dem Schloß zu Gelnbausen: Ders. 152. — Auf dem Schloß zu Gelnbausen: Ders. 152. — Des Gers. 154. — Das Straßburger Münster: Ders. 155. — Der Dom zu Speier: Ders. 156. — Der Stuhl Karls des Großen: Ders. 157. — Derselbe: Ders. 157. — Gesang: Fr. Schlegel. 158.

Schill: v. Schenkeib orf. 158. — Auf ben Tod ber Königin Luise: Derselbe. 159. — Das Lieb von den drei Grafen: Ders. 159. — Siegeslied zur Feier der Schlacht an der Kahbach: v. Verfasser. 160. — Körners Todenfeier: Karl Follen. 161. — Schanhorsts Todenfeier: Arndt. 162. — Aus seines Bruders Tod: v. Schenkendorf. 163. — Tedeum nach der Schlacht bei Leipzig: Ders. 164. — Beichte: Ders. 164. — Feier der Leipziger Schlacht: Arndt. 165. — Auf den Tod v. John Mostherby: v. Schenkendorf. 166. — Klage um drei junge Helden: Arndt. 167. — Plüchers Todenfeier: v. Verfasser. 169. — Frühlingsgruß an das Vaterland: v. Schenkendorf. 170 — Wer soll der Hüther sein: Arndt. 171. —

Sehnsucht nach bem heiland: Novalis. 173. — Auf die Behurt des heislands: Novalis. 173. — Das Kind in der Krippe: übersett. Berfasser. 174. — Die hirten bei dem Christinde: v. Schenkendors. 174. — Weihnachtsgesang: Perder. 175. — Die Darstellung im Tempel: Perder. 176. — Walmsonntag: v. Schenkendors. 176. — Auf das Leiden Christi: übers. v. Verfasser. 177. — Die schmerzenreiche Mutter: v. Dem selben. 177. — Am stillen Freitag: Perder. 178. — Oster-Kantate: Perder. 179. — Zum Osterssser. 179. — Phopologischung: Perder. 183. — Ostersgesang: Novalis. 183. — Phingsgesang: Perder. 183. — Das Weltzgericht: übers. v. Verfasser. 184. — Bis der Muttergottes: v. Dem sensteits. 185. — An die Muttergottes: v. Dem sensteits. 185. — An die Muttergottes: Novalis. 185. — An die Heile Triumf Jesu: Perder. 187. — Gehnsucht nach dem Unblid Jesu: Novalis. 188. — Das Gesticht: Ders. 188. — Ewiger Trost: Ders. 189. — Jue Nahe des herrn: Ders. 190. — Kraft des Kreuzes: Ders. 189. — Die Natheigung des herrn: Perder. 191. — Die Gottheit Jesu: Klopstod. 191. — Der heiland: Novalis. 192. — Geligkeit in Jesu: Ders. 193. — Ehristenteue: Ders. 193. — Unsterblichteit: Z. L. v. Stolberg. 194. — Dersterbende Ehrist: Neander 194. — Sterbelied: F. L. v. Stolberg. 195. — Des Christen Schwanengesang: F. L. v. Stolberg. 195. — Des Christen Schwanengesang: F. L. v. Stolberg. 195. — Sechnsucht nach dem Tode: Novalis. 198. — Die Gemeinde des herrn: Perder. 199. —

Das Kind der Sorge: Herber. 200. — Prometheus: A. B. Schlegel. 201. — Prometheus: Göthe. 209. — Gränzen der Menscheit: Göthe. 210. — Der Nektartropsen: Göthe. 211. — Der Bund der Kirche mit den Künsten: A. B. Schlegel. 211. — Musik: Tieck. 218. — Die Geige: Lieck. 219. — Alphorn: Kerner. 219. — Die Töne; Erkennen: Tieck. 220. — An die Freunde: Schiller. 220. — Die Bergänglickeit: Hebel. 222. — Geistedgruß: Göthe. 224. — Lust des Abgrunds: Arndt. 224. — Mein Lichtlein: Arndt. 225. — Der gute Geist: Friederich Rocklik. 226. — Krieden und Krieg: Schiller. 226. — An die Thänden: Otto Heinerich Graf v. Löben. 227. — An die Wehmucht: Arndt. 227. — An die Hossmuch: Arndt. 227. — An die Hossmuch: Gotspried Graf v. Löben. 227. — An die Wehmucht: Arndt. 227. — Echerz: Tied August Bürger. 228. — Freude: Bürger. 229. — Scherz: Tied. 229. — Scherz: Schmerz: und herz: Berein: Nägeli. 230. — Sehnsucht: Tied. 230. — Das Ganze: Küdert. 231. — Sanger: Andacht: Tied. 232. — Macht des Gesangs: Küdert. 231. — Sanger: Andacht: Tied. 232. — Macht des Gesangs: Schiller. 232. — Meine Göttin: Göthe. 233. — Phantalus: Tied. 234. — Begeisterung: Tied. 236. — Dichtunst: Tied. 237. — Der Traum: Tied. 238. — Weise des Dichters (Novalis): Novalis. 243. — Die Peutsche Woesse: Uhland. 244. — Dem Genius der Kühnbeit: Triederich Hölderlin. 247. — Das Schickleit: Fr. Schlegel. 251. Kreiheit: V. Schenkendorf 252. —

## II. Dibattit.

A. Sabeln, Barabeln, Baramythien.

Baftieren : Gothe. 255. - Guter Zon : Streichelbanbe : Liebesmantler :

Die Leute: Fröhlich: 254. — Die Zaunrante und ber Klee: Arnbt. 254. — Erziehung: Auch ein Institut: Kröhlich. 254. — Der Studieru: Kehlen wie Seelen: Brauktöpfe: Zucht: Derselbe. 255. — Die Austheilung ber Gaben: Rüdert. 256. — Die Unerschöpsstichen: Fröhlich. 256. — Ghuster-Kritit: Ders. 257. — Der Geschmadsrichter (alte Fabel). 257. — Die henne: Elaubius. 257. — Der Auft auf Johannistag: Elaubius. 258. — Die Peichte der Thiere: Swift: 258. — Die Fischprebigt: Abraham a Santa Klara. 258. — Der Rangelass: Der Rabulist: Fröhlich. 258. — Der Prozes: Abelsphel: Ders. 260. — Fuchs und Bar: Elaubius. 260. — Die Bürger: Kröhlich. 261. — Die Hüger: Die Klich. 261. — Whler und Taube: Göthe. 261. — Hüttenreichtum: Die Kullichen: Fröhlich. 262. — Gans und Rachtigall: Arnbt: 262. — Die Felbeimchen: Herber. 263. — Spektakel: Berkehrung: Die Sansten: Strenge Barmherzigkeit: Fröhlich. 264. — Die Raupe und der Schmetterling: Herber. 265. — Preis der Tanne: Kerner. 265. — Lebensworte: Glauben: Fröhlich. 265. — Wiederschung: Die Strome des Peils: Kröhlich. 267. — Weltordnung: Die Strome des Peils: Kröhlich. 267. —

# B. Didattifch.tomifche und icherzhafte, didattifch. Iprifche Gedicte.

Eulenspiegels guter Rath: Fr. Schlengel. 268. — Lob ber Strenge: vom Berfasier. 269. — Die wandelnde Glode: Göthe. 269. — Der Mensch und sein Schatte: Herder. 270. — Arazische Geschichte: Abalbert v. Schamisson: 270. — Der Bauer nach geendigtem Prozeß: Elaubius. 270. Wachter und Bürgermeister: Elaubius. 274. — Der Schaftgräber: Göthe. 275. — Die durtiken zu Paris: Schiller. 275. — Die durtiken Ju Paris: Schiller. 275. — Die durtiken Muse: Schiller. 276. — Culenspiegel und die Schneiber: A. W. Schlegel 276. — Koptisches Lied: Göthe. 277. — Die Nachahmer: Elaubius. 278. — Schlachtgesang der beliebten Schampielschreiber z.: A. W. Schlegel 278. — Schlachtgesang der beliebten Schampielschreiber z.: A. W. Schlegel. 279. — Die Worte des Wahns: Schiller. 279. — Die Worte des Glaubens: Schiller. 279. — Spruch des Confluzius: Spr. d. Cons.: Schlachtgesang en Wechtele zeit: Perder. 281. — Gunft des Augenblicks: Perder. 282. — Die sinnende Zeit: Perder. 281. — Gunft des Augenblicks: Perder. 283. — Dauer im Wechsel: Göthe. 282. — Lied des Lebens: Perder. 283. — Dauer im Wechsel: Göthe. 283. — Die edlere Rache: Der Säugling: Ders. 284. — Die Borsehung: Ders. 286. — Der unsterbliche Geist: Lord Byron, übers. d. Abrian. 287. — Abendgesang: Perder. 287. — Das Söttliche: Göthe. 288. — Sibylle: A. W. Schlegel. 289. — Die Schwestern des Schisses: Serder. 289. — Die Schwestern des Schisses: Serder. 289. — Die Keite: Bage nicht: Perder. 290. — Die Possung: Schiller. 291. — Pelbenstärke: Johann Rist (geb. 1607. 291.

### C. Satyre, Strafgedicht, Spottgedicht: Lebrgedicht.

Die verborbenen Sitten: Albrecht Haller (geb. 1708. gest. 1777.). 292. An die Deutschen: Fr. Schlegel. 289. — Kobebued Reisebeschreibung: A. W. Schlegel. 301. — Das Ideal und das Leben: Schiller. 304. — Die Künstler: Schiller. 307. — Das Ich: Herber. 514. — Selbst: Perder. 517. — Arist am Felsen: Derselbe. 320. — Gott: Ders. 323. —

### D. Epische Didattif: Legenden.

Die Führerin: Perber: 326. — Die Legenbe v. den heil. drei Konigen: Gustav Schwab. I. dis XII. von 326—337. — Der Tapsere: Herber. 337. — Die Krone: Ders. 539. — Die Pilgerin: Ders. 340. — Sankt Lukas: A. B. Schlegel. 341. — Das Bild der Andacht: Die Orgel: Herber 343. — Die Tänzerin: Theodul Kosegarten: 345. — Der Palmbaum: Perder. 346. — Das Paradies in der Wüste: Ders. 347. — Das Sebet der heiligen Scholastika: Kosegarten. 348. — Der himms sische Sarten: Perder. 350. — Die Geschwister: Die Ameise: Ders. 347. — Das Gebet der heiligen Scholastika: Kosegarten. 348. — Der himms sische Sarten: Perder. 350. — Die Geschwister: Die Ameise: Derselbe. 351. — Die zikada: Ders. 352. — Das Gescht des Arsenius: Kosegard ten. 353. — Die drei Blinden: Perder. 354. — Das Juselsen: Göthe. 355. — Sankt Christos: Arndt. 356. — Die wiedergesundenen Sohne: Herder. 358. — Die Fremdlinge: Ders. 356. — Der Friedensstifter: Ders. 355. — St. Walderichs Kapelle: Kerner. 366. — St. Michael vom Berg: Uhland. 367. — St. Alban: Kerner. 368. — Die beil. Megiswind: Ders. 369. — Die Bosen. Dersechisstud: Ders. 370. — Graf Richard Ohnesund: Uhland. 370. — Die Wasmung: A. W. Schlegel. 371. — Kranzistus v. Sales: Friedr. Roche lig. 373. — Der gerettete Jüngling: Perder. 374. —

# III. Zur Ergenzung.

### Epigram matifches.

Bon Nummer 1. bis 168. und von Seite 375. bis 386.

#### Sonette.

Das Sonett. - Die Opferung Isaats. - Mutter-Gottes und Die Sirten. -Die beil. brei Könige. — S. 387. Die heilige Familie. — Johannes in der Buffe. — Mater dolorosa. — S. 388. — Matia mit bem tobten Jesus. — Die Mutter-Bottes in ber herrlichkeit. — Der heil. Sebastian. S. 389. —

Das Mittelalter. — Der Dom zu Mailand. — Die süblichen Dichter. I. Dante. — II. Torq. Tasso. 390. — III. An Kalberon be la Barka. — IV. Kalberon. — V. Cervantes. 1. Sein Leben. 391. — 2. Sein Trauerspiel Numanzia. — 3. Sein Leiben bes Perfiles und der Sigismunda. — 4. Sein Don Quirote be la Mancha. — VI. An Camoens. 392. —

Bei einer Leiche. — Flemmings Grabschrift. — An Flemming. 393. — Lessings Worte. — Das Athenaum. — An Viele. — Dichterstun. 394. — Grabschrift eines Nikolaiden. — I. Auf den Dramenschreiber Kozebue. — II. Bei desse gehostter Heimtunft. 395. — III. — Die Bekebrung zum Sonett. — Kamps. — An A. W. Schlegel. 396. — An Fr. Schlegel. — I. An Nopalis. — II. 397. — III. — Abschied des sterbenden Sangers. — An Denselben. — An Ludwig Tied. 398. — An Denselben. — Herber. — An Justinus Kerner. — Die edelste Wirkung. 400. — Die Führerin. — Meine Wahl. — Hymne. 401. — Der Dichter. — Rheinsahrt. 402. —

An Sich. — Die patriotischen Schitduger. 402. — Die Brüber. — Hohe De muth. — Diva kides. 403. — Die einzige Sicherheit. — An den Unsichtbaren 404.

### G. Gedicte in antifen Bersmaafen.

Der Herameter. 404. Der Jüngling. — Thuiskon. — Kaiser Beinrich. 405. — An Ebert. 406. — Der rechte Entschluß. — Genuß des Lebens. 408. — Die Gegenwehr. — Die Sänger der Borwelt. — Shakspeare's Schatten. 409. — Römische Elegie. 410. — Rom. Elegie 411. —415. —

Diftiden. Bon Rummer I. bis XXV. und von G. 416. bis jum Enbe.

### Drudfebler.

(S. heißt Seite; a linke, b rechte Spalte; v. o. von oben, v. u. von unten.)

8. 1. 16. v. u. Schläfer st. Schäfer. — S. 7. 12. v. u. zertrit st. zertritt — S. 50. b 11. v. u. abertausenb st. aber tausenb. — S. 170.

11. v. v. froh'rer st. froher. — S. 224. b 13. v. u. verdehnt'st. verbahnt. (Dieses Sebicht past, jenachdem man die eine oder bie andere hauptseite hervorstellt, in beibe Abtheilungen wo es steht: und ist aus daher veranlastem Wersehen, doppelt abgebruckt.) — S. 341. a 9. v. v. Schwestern st. Schestern. — S. 379. a 14. v. u. Permon st. Herman. — Ebendaselbst 4. v. u. Grabmal st. Grabmahl. — Ebendas. b 12. v. u. ausgerichtet. — S. 384. b 19. v. u. nicht st. macht. — S. 409.

22. v. u. Shatspeares st. Shatespears. — S. 410. 1. v. u. Wale st. Rable. — S. 415. 5. v. v. X hau st. Xau. — Ebendas. 24. v. u. lethäis sches st. lathäisses.

• • •

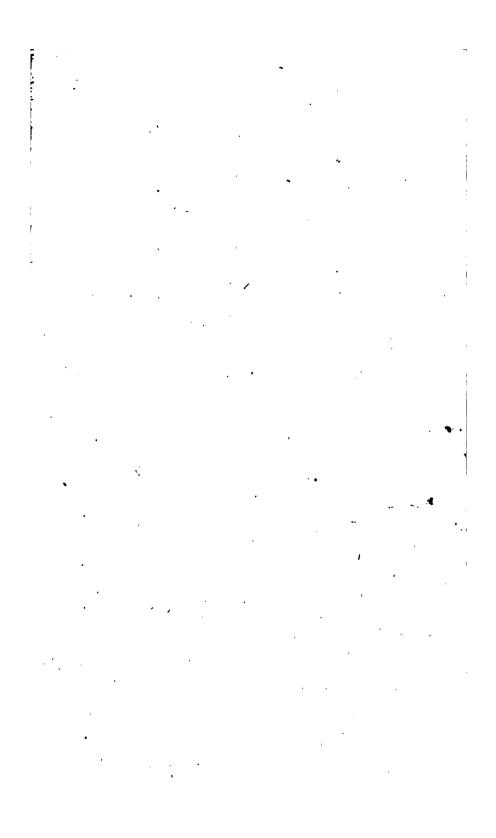

<del>-</del>

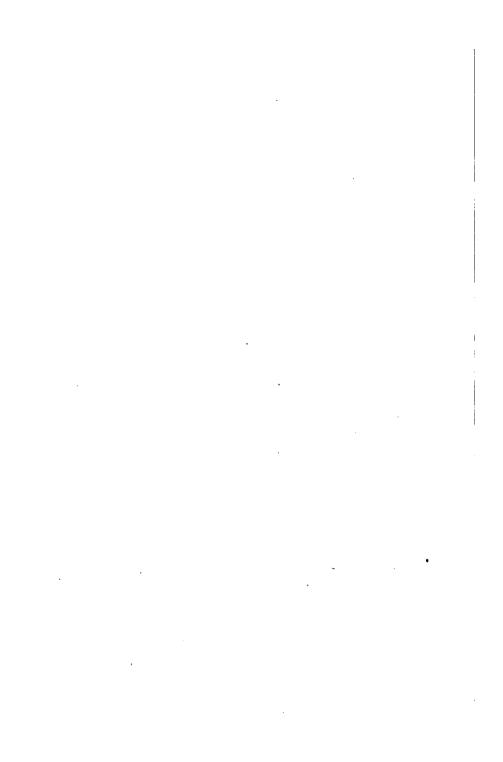

. 

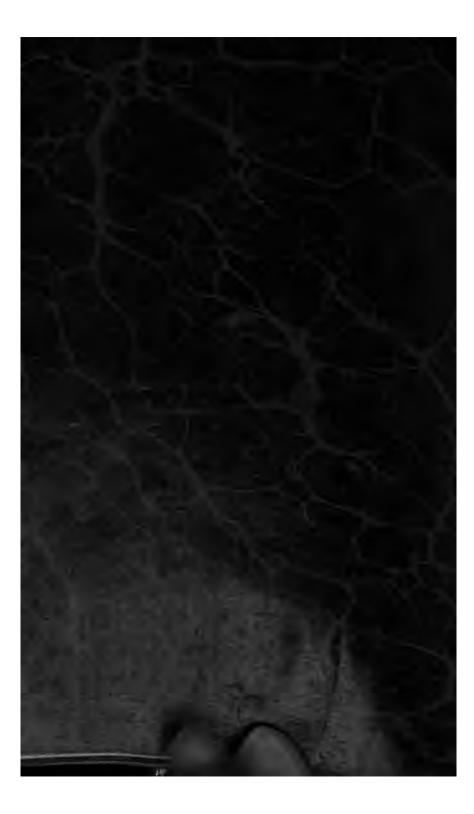

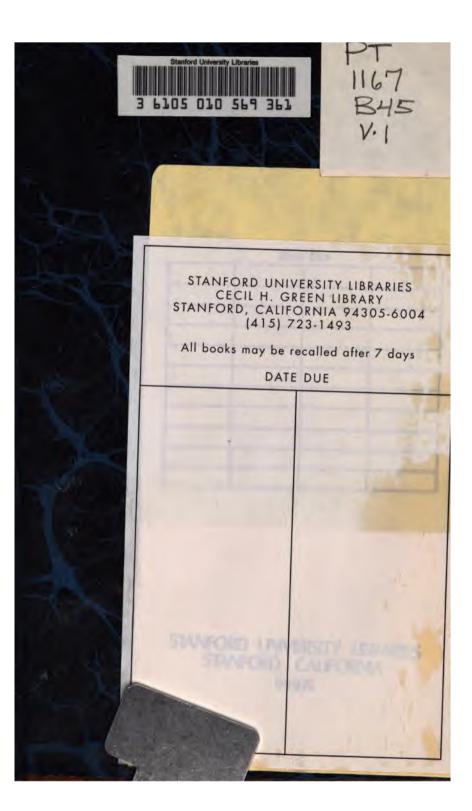

